

LIBRARY OF CONGRESS.

Chap. E 441

UNITED STATES OF AMERICA.









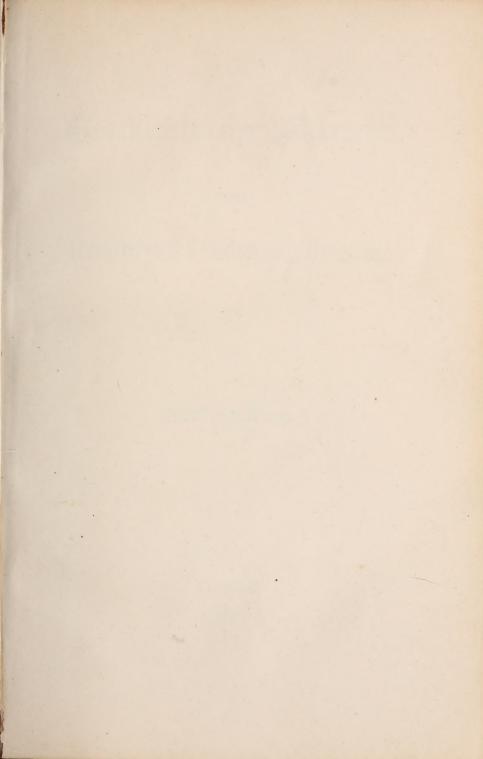



# Geschichte der Sklaverei

in ben

## Vereinigten Staaten von Amerika.

Von

Friedrich Rapp. Kapp

**Hamburg.** Otto Meißner. 1861.

E441

## FREDERICK LAW OLMSTED,

AUTHOR OF

"OUR SLAVE STATES",

THIS BOOK IS DEDICATED

BY HIS FRIEND,

THE AUTHOR.

#### MY DEAR OLMSTED,

I inscribe these pages to you as a proof of my friendship for you, and as a token of my appreciation of your excellent exposition of American slavery.

When seven years ago we first met after our journeys through Texas, the reaction against the liberties of this country had just reached its height. The prospect has since brightened, and the whole country is now the battle-ground, on which freedom will prove itself triumphant.

The "irrepressible conflict" of freedom and slavery, the history of which is treated in this book, has occupied my liveliest interest from the day of my arrival in the United States. I came here as one of those innumerable fragments which, in consequence of the failure of a great revolutionary movement, were spread all over the world. Although defeated, I was not cast down. I wanted to elevate my mind by studving the history of those nations, which had been more successful than my own in their struggles for liberty. If the history of the American revolution proved to me that Germany has not been worse, but only more unfortunate than the American people, the omnipresent slavery contest showed, that they too, in spite of their revolutionary success, are still fighting the same battle, in which the European nations are engaged. I therefore viewed the question of slavery not with the eyes of an American politician, but in its connection with the general development of the human race toward liberty. I look at it as a European, who has seen enough of the world to understand that the task of freedom and civilization is the same here as well as in Europe, although the forms, in which the contest manifests itself, may be different.

Yes! The conflict now on the eve of a decision in the United States, is neither more nor less than one of the manifold phases of the struggle between aristocracy and democracy (in the original sense of the word) which has agitated the civilized world for more than twenty centuries, with but exceptional intermissions and partial adjustments. The Atlantic is not

the boundary of the contest between political and moral self-government, and the authority which emanates from the arbitrary decrees of accidental forces. The new world is not exonerated from the task of reproducing the antagonism which has occupied the world since the appearance of the Teutonic race on the stage of history. I say with your greatest living statesman, W. H. Seward, that as in Europe, so here the spirit of the people is predominantly Germanic in the north, and mainly Romanic in the south. aristocracy of the slave states rule by the suppression of knowledge and free discussion; in the free states of the north, free labor, free speech and free schools constitute the marrow of society. In the fire-eaters of the south and the abolitionists of the north we behold the extremes of the Romanic and the Germanic elements. Here as in Europe, the political issue of the day is between the national supremacy of the Romanic principle of material and intellectual aristocracy, and that of the Germanic principle of full and perfect human freedom. What the struggle of the Reformation against the Pope, the war of the Netherlands against Philip II., the reforms of the great Stein against the brutal despotism of the elder Napoleon, the battle between science and tradition, what, in fine, the tilt of our busy age of thought and labor, against the cravings of feoffless vassals and of knights unhorsed; such is in the United States of America the contest of the north against the south, of freedom against slavery.

It follows that he who befriends oppression here,

cannot uphold liberty there, and he who fights against the temporal or spiritual absolutism of Europe cannot consistently join hands with the American democratic party. The decline and fall of slavery is, therefore, a matter of the greatest import to mankind; it is a holy cause, common to all the civilized nations of the globe. It exerts a controlling influence upon the future of every progressive country and age, upon the untarnished humanity of every individual.

In the following pages I have tried to make my countrymen understand these truths, and if I have succeeded even in the least degree, I shall have atoned for the many sins which the German emigration, by hitherto siding with the so-called democratic party, have committed against the freedom of this country.

In conclusion, my dear Olmsted, let us still cherish the hope that events are preparing, in not only the old country, but in all parts of this continent, for a day when all labor of head and of hand may be as harmoniously and happily combined and as worthily directed in motive, as in the good and beautiful work, which you have the present satisfaction of guiding. It was in scenes of industry such as now surround you, that Faust at the end of his career hoped to find greater happiness than in all human wisdom, causing him to exclaim:

"Such busy multitudes I fain would see, Stand upon free soil with a people free!"

Yours truly,

Friedrich Kapp.

### Vorwort.

Die Sflaverei hat in den letzten sechs Jahren eine so koslossalen genossiale Bedeutung in der Politik der Bereinigten Staaten gewonnen, daß ich mehr als gerechtfertigt zu sein glaube, wenn ich meine 1854 über diese Frage veröffentlichte Broschüre\*), völlig umgearbeitet und zu einem Leitsaden der Amerikanischen Poslitik erweitert, neu herausgebe.

Die Logik der Ereignisse hat meine Auffassung des Gegenstandes, welche damals manchem Europäischen Leser vielleicht noch zu gewagt erschien, unbedingt kestätigt und mir in meinem Artheil mehr als Recht gegeben. Ich konstatire diese Thatsache mit um so größerer Genugthuung, als man mich vielsach beschuldigt hat, daß ich zu sehr in's Schwarze gemalt und die Lichtseiten des Amerikanischen Lebens ungebürlich übersehen habe.

Ich bringe auch dies Mal keine neuen felbständigen Forschungen. Nicht in behaglicher gelehrter Muße, sondern mitten in praktischer Thätigkeit und frisch aus dem Leben herausschreibend, beabsichtige ich vielmehr nur, einen der wichtigkten und interessantesten Abschnitte aus der Geschichte der Vereinigten Staaten dem geistigen Auge meiner Landsleute näher zu rücken.

<sup>\*)</sup> Die Stlavenfrage in ben Bereinigten Staaten. Gefchichtlich entwickelt. Göttingen, 1854. G. S. Wigand. 80 185 S.

Als diese Schrift in ihrer ersten Gestalt erschien, erkannten nur wenige meiner Landsleute, von falschen Vorspiegelungen geblendet, die Bedeutung des von mir geschilderten Kampses. Seitdem haben die Ereignisse der letzten sechs Jahre auch dem Blindesten die Augen geöffnet. Wir besitzen hier tägliche Zeitungen, verständige Flugschriften und vorzügliche Redner, welche das richtige Verständniß der wahren Lage der Dinge angebahnt haben und täglich weiter ausbreiten. Es scheint mir daher nicht zu viel gesagt, daß mehr als zwei Drittel der in den Vereinigten Staaten lebenden Deutschen auf Seiten der einzig konstitutionellen Partei des Landes, der Republisaner, stehen. Auch in Deutschland macht sich ein erfreulicher Umschwung in der öffentlichen Meinung über die hiesige Politik geltend. Möge meine Arbeit dazu beitragen, ihn zu verstärken!

Sie geht, wie alle meine früheren Schriften über die hiesige Republik, gegen jenen hohlen subjektiven Ibealismus, der sich Amerikanisches Leben und Geschichte mit seiner lahmen Tenbenzscheere zurechtschneidet, gegen jene sogenannten Geschichtsphilosophen, denen die Menschen nur Puppen sind, welche die Moral der Geschichte dialektisch gegen einander entwickeln, endsich aber gegen jene geistlosen Andeter des augenblicklichen Erfolges und die Bewunderer der bloßen Quantität, welche die Geschichte ihrer eigenen Heimath nicht verstehen und ihre Unbekanntschaft mit der Bergangenheit und Gegenwart der Bereinigten Staaten hinter Phrasen von der Zukunft des "jungen Riesen" verstecken. Die neuere deutsche Literatur offenbart mit wenigen rühmlichen Ausnahmen — ich nenne hier, wenn auch verschiedenen Gebieten angehörend, Talvi, Löher, Frösbel, Handelmann, Keimann und Griesinger—

in der Würdigung und Beschreibung Amerikanischer Zustände eine solch oberflächliche Halbbildung, eine solch widerwärtige Verschrobenheit des Urtheils, einen so absoluten Mangel an geschichtlicher, realistischer Auffassung der Ereignisse, daß es um die geistige Bedeutung unsres Volkes schlecht stehen müßte, wollte man von jener traurigen Erscheinung aus einen Schluß auf seine Leistungen in den übrigen Zweigen des Wissens ziehen.

Fasse ich die geistige Bedeutung der politischen Emigration richtig auf, so ist sie eine in mehr als einer Beziehung für Deutschland Gewinn bringende und praftisch fördernde. Wir Alle sind, soweit wir uns der vaterländischen Bildung erfreuen, nothwendigerweise die geistigen Vermittler zwischen der Heimath und Fremde; wir find - wie He in e es einmal treffend bezeichnet - die Konfuln des Deutschen Geistes im Auslande, das wir schon deshalb gründlicher und allseitiger fennen lernen als heimische Forscher und Beobachter, weil wir uns eben in ber Fremde eine burgerliche Existeng grunden und, um gu biefem Ziele zu gelangen, all' unfern Witz und Scharffinn auf die richtige Erfenntniß eben dieses ausländischen Lebens richten müssen. Es giebt Ideen über Menschen im Allgemeinen und staatliche Institutionen insbesondere, welche unter den denken= ben Europäern hier leichter und schärfer angeregt werden, als in Europa. Von Mancherlei sieht man hier die Rehrseite deutlicher, als drüben. Manches, was man dort erst zu er= proben sucht, ift hier schon durch die Erfahrung gewürdigt, und dann haben wir hier den Vortheil, daß wir die Entwicklung zweier Welttheile mit einander vergleichen können. Die Früchte dieses Einzelkampfes kommen der Besammtheit zu Gute: sie gehören dem Baterlande.

Aus diesen Gründen glaube ich, daß wir "verlorne Posten in dem Freiheitskriege" wohl im Stande sind, einige nicht ganz werthlose Tropsen in den großen Entwicklungsstrom der Nation fließen zu lassen. Das ist kein persönliches Verdienst, auf das man stolz sein könnte; es ist nur die Folge eines abnormen Verhältnisses, in welches wir gegen unsern Willen versetzt sind. Unsere Zeit ist eine freiere, humanere und praktischere, als irgend eine frühere. Wir sind aus den Mönchszellen der Scholastik und bloßen Theorie hinaus ins Meer des Lebens geschleubert; wir erkennen den geschichtlichen Zusammenhang und die Solidarität der Interessen zer ganzen civilisirten Welt, wir kämpsen die Kämpse unserer Umgebungen mit und bilden wollend oder nicht wollend ein Glied der großen Kette, welche Europa und Amerika umschlingt.

So habe auch ich es für meine Pflicht gehalten, in den nachfolgenden Blättern die politischen Resultate eines mehr als zehnjährigen Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten zusammenzufassen und den Zeitgenossen von dem Konflikte zu erzählen, welcher den Angelpunkt der hiesigen Politik bildet und den unerläßlichen Schlüssel zu deren Verständniß liefert. Ich freue mich, daß ich im Gegensatz zu meinen früher gezogenen Schlüßfolgerungen, und zwar hauptsächlich in Folge der Entwicklung der letzten beiden Jahre, meine Untersuchungen mit einer lichtvollern Perspektive in die Zukunft schließen kann, da der endliche Sieg in dem von mir beschriebenen Kampfe sich auf die Seite der Freiheit zu neigen verspricht.

Friedrich Rapp.

New-York, 1. Oktober 1860.

### Inhalts-Verzeichniss.

| Erstes Kapitel.                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Standpunkt ber Beurtheilung                                             | Seite 3-27      |
| Zweites Kapitel.                                                        |                 |
| Staverei und Stlavenhandel bis zur Unabhängigfeits-                     |                 |
| erklärung                                                               | 28-44           |
| Drittes Kapitel.                                                        |                 |
| Die Amerikanische Sklaverei bis zur Annahme ber Konsti-                 | 4569            |
|                                                                         | 4569            |
| Biertes Kapitel.<br>Die Sklaverei bis zum Ankauf von Louisiana          | 70—99           |
|                                                                         | 10-99           |
| Fiinftes Rapitel.                                                       | 100 110         |
|                                                                         | 100118          |
| Schotes Rapitel.<br>Die Sklaverei bis zur Anneration von Floriba        | 110140          |
|                                                                         | 113-143         |
| Siebentes Rapitel.<br>Das Missouri-Kompromiß                            | 150169          |
| Achtes Kapitel.                                                         | 100100          |
| Zarif. Bankfrage. Innere Berbefferungen                                 | 170190          |
|                                                                         | 110-130         |
| [Neuntes Kapitel.<br>Die Skaverei vom Banama-Kongreß bis zur Annexation |                 |
| bon Texas                                                               | 191-229         |
| Zehntes Kapitel.                                                        |                 |
| Die Stlaverei von ber Annexation von Texas bis zum Amts-                |                 |
| antritt Taylor's                                                        | 230-259         |
| Elftes Kapitel.                                                         |                 |
| Das Kompromiß von 1850                                                  | <b>260—2</b> 89 |

| Zwölftes Kapitel.                                      | Seite   |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Die Nebraska-Bill                                      | 90-325  |
| Dreizehntes Kapitel.                                   |         |
| Der Rampf um Kansas                                    | 326-360 |
| Vierzehntes Kapitel.                                   |         |
| Die Dreb Scott-Entscheibung                            | 361—389 |
| Fünfzehntes Kapitel.                                   |         |
| Pierce's Berwaltung und die Präsidentenwahl von 1856   | 390-419 |
| Sechszehntes Kapitel.                                  |         |
| Buchanan's Berwaltung und bie Präsidentenwahl von 1860 | 420—471 |
| Siebenzehntes Kapitel.                                 |         |
| Rücklick und Schluß                                    | 472-516 |

#### Sinnentstellende Drudfehler.

```
Seite 72 Zeile 15 v. D. indented ftatt intented, ,, 117 ,, 2 v. U. die unversöhnbaren ftatt und bie verföhnbaren.
    **
        133
                        14 v. U. gegen ftatt burch.
    **
                    11
                  " 1 v. U. ben natt ver. " 14 v. U. 1824 statt 1828. " 12 v. U. v ben zu streichen. " 9 v. U. v illig statt völlig. " 2 v. U. verlagt al.
         168
                          1 v. U. ben ftatt ber.
    "
         176
          206
    11
         207
         211
                         2 v. U. ac statt al.
    11
                    "
         214
                          9 v. U. ibr ftatt ibm .
                   " 16 v. U. wie ju ftreichen.
          219
    **
          289
                          6 v. U. wollte ftatt molle.
                   "
                   , 15 v. D. 1853 flatt 1833.

9 v. D. Jabrhunterten flatt Jahrhundert.

9 v. D. hinter drei fehlt von.
         294
    "
          381
          387
    **
                    , 17 a. D. unabhängigen ftatt abhängigen.
, 8v. D. fanben ftatt fanb.
, 10 v. U. vermahrten ftatt verwehrten.
          388
         456
    .,
        456
                    " 14 p. D. aber ftatt ba. , 4 v. U. fo ju ftreichen.
          464
    ,, 465
    .. 471
                         3 v. D. nur flatt unb.
8 v. U. nur flatt unb.
                   "
         476
```

### Erstes Kapitel.

Die Europäische und Amerikanische Entwicklung ist trotz der Berschiedenheit ihrer äußeren Formen innerlich von densselben prinzipiellen Gegensätzen bewegt und deßhalb denselben Strömungen der Civilisation, denselben Gesetzen des politischen Fortschritts und Rückschritts unterworfen. So fern darum auch das öffentliche Leben der Bereinigten Staaten den politischen und sozialen Kämpfen Europa's stehen mag, so bedingen in Amerika doch die nämlichen wirkenden Triebsedern zeitliches Zusammentressen und geistigen Zusammenhang mit den Zielen der übrigen modernen Nationen.

Dieser parallelen Entwicklung liegen Interessen zu Grunde, die zu sehr in einander greifen, als daß einer der bei= den Welttheile eine abgesonderte Geschichte für sich haben. und als daß der historische Zusammenhang in dieser Ueberein= ftimmung felbst von dem oberflächlichsten Beobachter verkannt werden fönnte. Es findet höchstens ein räumlicher Unterschied Statt. Das Amerikanische Leben in seiner Abzweigung vom Europäischen hat einen wesentlich andern Boden mit abwei= chenden Bedingungen gewonnen, jo daß es in feiner örtlichen Bestimmtheit anders und namentlich blasser gefärbt zur Erscheinung fommt. Das Centrum der weltgeschichtlichen Ent= wickelung aber liegt in Europa. Amerika nuß sich freiwillig oder unfreiwillig innerhalb der Peripherie dieses Kreises bewegen, oder auf seine Ansprüche als Culturvolk verzichten und sich ganz außerhalb der Schranken der allgemeinen Civili= "Was sich bis jett hier ereignet hat, sagt fation stellen.

Hegel, ist nur der Widerhall der alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit." Und er hat Recht bis auf den heu-

tiaen Taa.

Der Unabhängigkeits-Rampf der dreizehn Kolonien und die Französische Revolution waren Kinder eines und desselben Zeitalters und Geistes und nur um wenige Jahre räumlich von einander getrennt. Hier wie drüben ist das Jahr 1789 der Markstein zwischen der alten und neuen Zeit und der Ausgangspunkt der noch immer nicht erreichten Ziele der Gegen= wart: freilich mit dem großen Unterschiede, daß es in den Vereinigten Staaten die neue, noch geltende Verfassung in die Praxis einführen sah, daß also die alte auf den Feudalismus und himmlische Ordonnanzen gestützte Ordnung dem modernen und kulturmäßigen Staate bereits gewichen war, während man in Europa noch die Bastille stürmte und doch nur mit den äußeren Mauern der Zwinaburgen fertig wurde. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, warum den Bereinigten Staaten ein solcher, wenn auch nur vorübergehender äußerer Vorsprung gelingen konnte: genug, er existirte hier kurze Zeit, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Denn vom Jahre 1789 an bis auf die jüngste Gegenwart ist Europa politisch ebenso fortgeschritten, als die Union zurückgegangen ist. Welcher Un= terschied zwischen damals und jetzt! Ist auch mit dem Maßstab der absoluten Kritik gemessen kaum der Anfang einer bes= fern Zeit gemacht, so finden wir doch in allen Rulturvölkern . Europa's Leben, Fortschritt und organische Entwicklung. Dort hat sogar Rukland den Anfang mit der Aufhebung seiner Leibeigenschaft gemacht - und hier erklären die Amtsnachfolger Washington's und Jefferson's die Sklaverei für die nationale Grundlage und die Freiheit für den Ausnahmezustand der Vereinigten Staaten. Dort hat fich die Theilnahme am Staat gehoben — und hier ziehen sich die Besseren mit jedem Tage mehr von der Betheiligung an der politischen Arbeit zurück. Dort hat die aristokratische Gewalt

an Lebenskraft verloren und sich mit jedem Tage mehr abgesschwächt; hier ist sie in ebenso großen Proportionen gewachsen und gefährlich geworden.

Diese aristofratische Gewalt, dieser Pfahl im Fleische der Bereinigten Staaten ist die Sflaverei. Das "göttliche Justistut" der Negersflaverei und die Herrschaft von Gottes Gnaden sind die einander entsprechenden Erscheinungen auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans. Die Interessen des Eurospäischen Despotismus und der Amerikanischen Domokratie sind trotz ihres anscheinenden Gegensates solidarisch. Anechstung und Anechtschaft ist die breite Grundlage, auf der sie mit einander stehen und mit der sie stürzen.

Dieselben Ursachen erzeugen wirklich dieselben Wirkungen. Das Prinzip des Despotismus — die unverantwortliche Gewalt, über die Leiber, Geister und Einnahmen anderer Mensschen ohne ihre Zustimmung zu versügen — ist höchstens durch Dertlichkeit oder Zusall in seinem Charakter modifizirt und sonst überall dasselbe. Jeder Despotismus kann nur durch den Schrecken bestehen; der Terrorismus der Terroristen aber entspringt aus ihrem eigenen Schrecken. Die Jnquisitionskerker in Rom oder die trockene Guillotine in Cahenne, das Auspeitschen von Männern und Frauen im Süden der Bereinigten Staaten oder die Schandthaten der Grenzstrolche in Kansas — alle diese Greuel hüben und drüben sind die nothwendigen Auswüchse eines Spstems, das die Gewalt zu seinem Ursprunge und seiner Grundlage hat.

Diese Solidarität der beiden einander schroff gegenübersstehenden Prinzipien, der Freiheit und Sslaverei, tritt mit jesdem Tage immer klarer hervor. Wir haben es hier selbstredend nur mit den Vereinigten Staaten zu thun. Ich habe mir in dieser Schrift die Aufgabe gestellt, die geschichtliche Entwicklung der Sslavenfrage zu zeichnen. Wenn sich im Verlause meiner Darstellung diese Arbeit ganz unwillkürlich zu einem Abris der ganzen hiesigen Politik zestaltet, so ist es

eben ein Beweis dafür, daß die Stlavenfrage der Angelpunkt ist, um welchen sich alle Interessen des Landes drehen, und daß durch sie erst alle politischen Fragen ihre rechte Beleuchstung und Erklärung erhalten. Zunächst handelt es sich darum, den richtigen Standpunkt der Beurtheilung zu gewinnen.

Die Geschichte der Vereinigten Staaten zählt noch feine drei Menschenalter. Sie zerfällt indessen schon in zwei, wenn auch äußerlich nicht bestimmt von einander geschiedene, doch in ihrem innersten Wesen ganz entgegengesetzte Perioden. Man pfleat sie gewöhnlich als die revolutionaire und die konserva= tive zu bezeichnen. Ich möchte aber charafteristischer die erste den Zustand der erst werdenden Gesellschaft, der politischen Unschuld, das Zeitalter der I deen ohne Baumwolle und die zweite die fortschreitende, ökonomisch sich schnell ent= wickelnde Gesellschaft, das Zeitalter der Baumwolle ohne Iden ernennen. Jene stützt sich auf koloniale Un= fänge und idyllischen Landbau und glaubt die Rousseau'sche Tugendrepublik mit ihren unmöglichen Abstraktionen, mit ih= ren patriarchalischen Wünschen und Bestrebungen verwirklichen zu können, ohne indessen auf die Genüsse einer verfeinerten Civilifation, ja des Luxus zu verzichten, den in neuen Ländern nur der Reichthum gewähren kann. Ihre kurze Herrschaft dauert jedoch nur so lange, bis durch die Cultur der Baumwolle die Mittel zum Reichthum genährt werden. Von diesem Augenblicke an ist das Rousseau'sche Utopien aufgegeben. Die moderne ökonomische Produktion mit der Theilung der Arbeit und der Herrschaft des Kapitals tritt an ihre Stelle und giebt dem ganzen Lande den Ausdruck eines großen Beschäfts- und Handelshauses.

Die erste dieser Perioden, welche mit der Unabhängigkeits-Erklärung beginnt und sich bis in die ersten beiden Jahrzehnte unsres Jahrhunderts erstreckt, ist dem Europäer die verständlichste Spoche in der Amerikanischen Geschichte und gilt dem Idealisten sogar noch jetzt als Maßstab für die Beurtheilung

und Auffassung der Amerikanischen Politik. Der Grund dafür liegt auf offener Hand. Die Staatsmänner aus den Zeiten der Revolution, ein Jefferson, Madison u. A. stehen dem Verständniß des Europäer's deshalb so nahe, weil fie von der Französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts gebildet und groß gezogen sind und deren Idealen in ihren Schopfungen Geftalt und Form zu verleihen suchten. Unabhängigkeits-Erflärung Jefferson's und die Französische Erflärung der Menschen=Rechte sind Kinder eines und desselben Geistes: sie sind politisch-philosophische Dithuram= ben, die zu den erhabenften, großartigften Denkmalen der Geschichte gehören und erst aus dem Zusammenhange mit ihrer Zeit geriffen, vor der Kritif die Probe nicht aushalten können. Jedenfalls find fie aber feine blendenden Phrasen, feine glanzende Allgemeinheiten, fein Riesenhumbug, wie sie moderner Advokaten= und Sophisten=Dünkel zu charakterisiren liebt, fon= dern der begeisterte Ausdruck des heiligsten Ernstes und der aufrichtigsten Ueberzeugung von Männern, die dem edelsten Reitalter ihres Landes angehören.

Thomas Jefferson (1742—1826) repräsentirt am Reinsten dies Empfangen und Zurückgeben, dieses sebendige Wechselverhältniß zu Europa. Die Wassen, die er sich von dort geholt, zur Bekämpfung des einheimischen Feindes, trägt er beim Ausbruch der Revolution selbst dahin zurück. Er war damals Gesandter in Paris, lebte aber mehr in Versailles bei den Generalständen als Freund und Rather der Oppositionspartei. Er war Zeuge der Scenen im Ballsaal, der Einnahme der Bastille und der Nacht des 4. August und hielt nach seiner Nücksehr dieselbe stolze Fahne noch hoch aufrecht, nachdem sie längst in Europa vom Napoleonischen Despotismus mit Füßen getreten war. Er ist Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blute. Er ist der Tauspathe der beiden solzgenschwersten Revolutionen, welche die Welt gesehen, und der große geistige Vermittler zwischen Europ und Amerika.

Die Amerikaner führten ihren Unabhängigkeitskrieg gegen England, nicht weil sie dieses haßten oder verabscheuten, sondern weil die Regierung des Mentterlandes sie der Englischen Institutionen berauben, die Englischen Freiheiten nicht auf sie ausdehnen wollte; sie waren eben bessere und aufrichtigere Engländer als Georg III. und sein Ministerium. Lediglich auf geschichtlichem Boden stehend empörten sie sich weder ge= gen alte Vorurtheile noch gegen politische Spfteme; fie wollten nur ihre wirklichen oder vermeintlichen Rechte und Brivilegien wahren. Um allerwenigsten handelte es sich für sie um einen Kampf zwischen Freiheit und Despotismus, wie ihn der Europäische Idealismus seiner Zeit unter dem Ginflusse der enchclopädistischen Philosophie zu verstehen gewohnt war. Das Brogramm biefes Rampfes, von Udams oder Samilton entworfen, wäre eine auf geschichtliche Präzedentien und rechtliche Ausführungen gestützte gründliche juristische Denkschrift geworden, welche auf die Europäischen Kabinette, wenn auch keinen überzeugenden, doch jedenfalls bedeutenden Gindruck gemacht hätte: Jefferson dagegen erhob durch seine Unabhängigkeits-Erklärung die nationale Frage zu einer prinziviellen, zu einer ebensowohl Europäischen als Amerikanischen Angelegenheit. Er trieb damit die revolutionäre Bewegung über ihren beschränkten Ausgangspunkt hinaus, er zog die gei= stigen Interessen aller Bölker mit in's Spiel und erklärte nicht allein die Amerikaner, sondern die Menschen überhaupt für Er stellte zuerst "die ewigen und unveräußerlichen Menschenrechte" als eine praktisch zu verwirklichende Forde= rung in der Politif auf. Das gerade war die Sprache, um die damakige Welt aus den Angeln zu heben; das war in der That das mirffamfte Mittel, um Englands Regierung überall verhaft und die Revolution überall beliebt zu machen; das war der unfehlbare Weg, um das denfende, gebildete und selbst nach Freiheit lechzende Europa jener Zeit, das in den Wäldern Amerika's die Verwirklichung feiner eigenen Ibeale

zu finden glaubte, als den begeisterten Bundesgenossen der kämpfenden Kolonien zu gewinnen. Ohne Jefferson blieb für Europa der Krieg zwischen ihnen und England eine unbedeutende Bauern-Rebeltion, eine freche Aussehnung von Unterthanen gegen den angestammten Landesherrn; durch Jefferson nahm er welthistorische Proportionen an und wurde er eine heilige Angelegenheit der ganzen Menschheit. Ohne Jeffersson's Unabhängigseits-Erslärung wäre sein Bündniß mit Frankreich zu Stande gesommen; aber durch sie wurde Frankreich's Theilnahme und Hülfe vermittelt und der endliche Sieg, die Anersemung der politischen Existenz der Vereinigten Staaten erkänpft.

Während Jefferson für Europa den Kampf zwischen der alten und neuen Weltordnung einläutete, während er in un= vergänglicher Lapidarschrift allen unterdrückten, in ihren Rechten verfürzten Individuen und Klassen das Evangelium prediat, dehnt er hier die politischen Freiheiten und Rochte auf bas aanze Volk aus. Es find fortan nicht mehr blos die respektabeln Leute und besitzenden Klassen, nicht mehr blos die Gesammtzahl der Besteuerten oder Familienhäupter mit Grundbesitz; nein, er bringt zuerft den modernen Begriff Bolf zur Geltung, indem er alle Bürger als absolut Gleichberechtigte in der Republik anerkennt. Zu einer Zeit, wo jede Aleukerung des Volkswillens durch gouvernementale Makregeln niedergehalten wurde, führt er die moderne Weltanschauung in's Staatsleben ein und machte das souveraine Individuum zum Anfangs= und Ausgangspunfte aller Politik. Das ist seine größte, unsterblichste That! Sie kam vor Allem und kommt noch täglich dem großen Westen zu Gute. Jeder Acker Landes, der dort der Cultur gewonnen, jeder Heerd, welder dort nun gegründet wird, sind ein Triumph seiner staats= männischen Voraussicht, da die Territorien hauptsächlich seiner legislativen Thätigkeit ihr gesundes Gedeihen verdanken. Jener Vorwurf der Gegner Jefferson's, daß sein politisches Sp-

stem nur für entstehende und sich entwickelnde Gemeinwesen passe, ist darum auch fein Tadel, er ist vielmehr ein ihm unfreiwillig gespendetes Lob, denn Jefferson hatte es zunächst nur mit unentwickelten Zuständen zu thun. Es gab eben noch Raum genug für Alle, es stieß sich noch Niemand an einen Gegensatz. Es kam also vorläufig nur darauf an, dieser Robin= sonade im Großen die Gesetze ihrer eigenen Weiterentwicklung abzulauschen und ihr in der Entfaltung aller ihrer Kräfte den möglichst weitesten Spielraum zu gewähren. Das that Jefferson, und das ist sein unvergänglicher Ruhm. so leicht nicht war, beweisen die unzähligen miklungenen Ko= Ionisations-Versuche, die verkommenen Romanischen Nieder= lassungen in Amerika, die so oft wiederholten und nie sich be= währenden Gesetze Europäischer Legislatoren für die hiesigen Kolonien. Unter Spanischer und Frangösischer Herrschaft war das große Miffiffippi-Becken fast eine Einöde; seitdem ist es auf den von Jefferson gelegten Grundlagen der Wohnsitz von Millionen geschäftiger und fleißiger Menschen gewor= ben. Die Freiheit ist Jefferson das gleichmäßige Erbe aller Menschen, ohne Unterschied der Nation oder Race. Er ist kein Phrasenheld der Freiheit; er schwärmt für seine Ideale nur in der unverdroffenen Arbeit für ihre Verwirklichung bis in die feinsten Details; er ist - um Stallo's schöne Charakteristik hier zu wiederholen — der nie rastende Architekt der Freiheit, deffen Blick nicht erblindend am Einzelnen bloß hängt, sondern unverwandt den ewigen Basen des Rechtes folgt.

Hande nicht zu den Götzen der Menge gehört, um wie viel weniger hier, wo seine ganze Bildung im schroffen Gegensatzu den Anschauungen des Volkes stand; hier, wo das firchliche Dogma noch jetzt mächtig genug ist, den Maßstab für den Werth und die Bedeutung eines Staatsmannes abzugeben. Der nüchterne, nur seine nächsten Ziele erkennende Verstand der Amerikaner nahm Jeffer son's philosophische Grunds

fätze nur mit innerm Widerstreben und dem stillen Vorbehalt an, sich ihrer zu entledigen, sobald sie mit seiner Auffassung ber materiellen Interessen in Widerspruch treten oder diesen fogar gefährlich zu werden drohten.

"Der Weise von Monticello" mußte es felbst noch erleben, daß die Worte feiner Unabhängigkeits-Erklärung im Congresse lächerlich gemacht wurden, und er mußte es sich gefallen lasfen, daß seine Lehre von der Selbstregierung von Denen, die fich seine Schüler nannten, zur politischen Marotte und Ca= price der Stlavenhalter ausgebildet wurde.

Der Uebergang von Jefferson's idealer und philosophischer Staatsauffaffung zur einseitig realistischen Staatsroutine, die nichts als die Bedürfnisse und Forderungen des Augenblickes kennt und befriedigt, vollzog sich ohne große Umwege und Hinderniffe, ja ohne alle Rücksicht und Schminke in verhält= nißmäßig sehr furzer Zeit. Un die Stelle der Prinzipien traten ausschließlich die Interessen. In deren glücklichem Rampfe um die Alleinherrschaft verlor die Amerikanische Boli= tif ihre ursprüngliche Basis, ihre sittliche Grundlage.

Es war John E. Calhoun (1782-1850), der diesen Uebergang vermittelte. Er ist der erste Staatsmann des Sübens und prägt zuerft mit Bewußtsein, ja mit Ungeftilm ben Gegensatz zwischen Norden und Siiden aus, der seitdem die Union beherrscht und spaltet. Bis auf Calhoun fristet die Stlaverei ihre Existenz nur als ein Fluch, als ein geduldetes Uebel, dessen baldiges Absterben selbst jeder Südländer da= mals wenigstens zu hoffen vorgab. Er verkiindete zuerst ohne Schen, daß eine wirkliche Demokratie ein Unding und daß die Stlaverei das conservative Prinzip der menschlichen Gesell= schaft, daß sie göttlich in ihrem Ursprung und wohlthätig in ihren Folgen sei; er behauptete ohne Bedenken, daß, da die Reger bloß zu Stlaven geschaffen, daß die Stlaverei der einzig ihnen frommende Zustand sei, und daß die Regierung das Shitem, dem fie ihre Stabilität verdante, ftatt zu beschränken, unbegränzt ausdehnen und sich überall seiner annehmen müsse. Calhoun stellt die Stlaverei der Freiheit als gleichsberechtigte Macht gegenüber und flößt durch sein verwegenes, unerschrockenes und oft freches Auftreten dem Süden denselsben Muth und dieselbe Anmaßung ein. Hierin liegt seine eigentliche Bedeutung in der politischen Geschichte des Landes.

Mag die Sache, an deren Unerfennung und Durchführung er fein ganzes Leben fett, noch so schlecht, noch so verwerflich fein, fie bildet wenigstens eine breite Operationsbasis für den ganzen Süden, eine Waffe, die je sophistischer fie zugespitzt wird, desto mehr dem nördlichen und füdlichen Routinismus imponirt. Sein Ziel tritt mit jedem Tage flarer als die unbedingte Suprematie des Südens in den Vordergrund. Calhoun zeigt sich stets als gewandter Politifer, als Führer im Streit. Er ist Fanatifer mit der gangen nervosen Erregbarfeit bes Amerikaner's. Seine Züge sind wie von Leidenschaften durchfurcht, und felbst im spätern Alter sieht sein Gesicht noch aus wie ein Schlachtfeld, auf welchem fühne Gedanken mit ben verworrensten Phantasiegebilden fämpfen. Er ist nie verlegen und findet immer neue Mittel und Wege weiter vorzudringen. Er erkennt stets die geeigneten Männer, welche er als Avantgarde und Pioniere vor sich herschickt, kehrt selbst feine parlamentarischen Niederlagen in Siege beim Volfe um und tritt erst nach vierzigjähriger ununterbrochener Thätigkeit ruhmbedeckt und gefürchtet in einem Augenblicke vom Rampf= plate, wo sich der Norden der Suprematie des Siidens auf Snade und Ungnade unterwirft. Calhoun schlieft sich an Jefferson an, solange der Vortheil des Südens ein wenigstens äußerliches Teithalten an deffen philosophischen Grundsätzen verlanat: blickt aber mit dem Ucbermuthe eines Parvenu auf sie herab, sobald sie seinen Planen und Zielen im Wege stehen. So leitet er, wenn auch der geschworene Reind aller Bereinbarung, doch die Aera aller nun folgenden Compromisse ein, denn wer sich erst eine Blumenlese aus den Consequenzen

macht, ohne die sie bedingenden Prämissen anzuerkennen, der wird auch bei einem politischen Dilemma nie zweiselhaft schwanken, sondern nach dem greisen, was seinem Vortheile zunächst liegt, und selbstredend die seierlichsten Proteste und heimlichsten Vordehalte nie vergessen. Die Launen der Sinzelnen oder das Velieben einer kleinen Minderheit macht sich dem auch mit Calhoun's politischem Auftreten als Nothewendigkeit breit und nagt an den richtig gesetzen republikanisschen Prinzipien. So reißt sie einen Vestandtheil nach dem andern von ihnen ab, dis zuletzt nichts mehr als der bloße Name davon übrig bleibt, und dis der dürstige vertuschende Nothbehelf sich selbst immer wieder verdrängt. Calhoun ist es, der in der Art eines habsüchtigen Gläubigers nur deshalb so hohe Forderungen an den Norden stellt, weil er dann wenigstens auf keine Albschlagszahlungen rechnen kann.

Jefferson ist der weitsichtige Staatsmann, der die Gleichberechtigung Aller als Prinzip setzt und die Freiheit der Einzelstaaten gegen die etwaigen Uebergriffe der Bundesregierung sichert: Calhoun ist der enaherzige Demagoge. welcher das schrankenlose und subjektive Belieben des Einzelnen mit der Freiheit Aller verwechselt und zur Befriedigung der südlichen Gelüste und Marotten jeden Einzelstaat zum Richter der Gränzen der Bundesgewalt erhoben wissen möchte. Jefferson wollte die individuelle Freiheit und den in ihr wurzelnden Staat für Alle; Calhoun aber nur für die Herren. Jefferson mar von keinem Partei-Interesse präoccupirt, als er seine politischen Ueberzeugungen ins Leben einführte; Calhoun hatte erst die Bartei und dann versuchte er ihre Interessen theoretisch zu rechtsertigen und zu begründen. Wenn Reffer son sich nach Französischem Vorbilde damit behalf, daß er den Majoritäten die Entscheidung über die öffentlichen Angelegenheiten anheim gab, so entwarf Calhoun ein fein ausgedachtes Shitem von Schutzmitteln,

um die Minorität gegen die Unterdrückungen der Majorität zu schützen.

Sein hinterlassenes Werf "Disquisition on the government' liefert den Schlüssel zu Calhoun's politischem System und bildet noch heute das Urienal, aus welchem die "Feuerfreffer" bes Sübens ihre Waffen gegen die Bundesregierung und den Norden holen. Es hat darum auch eine mehr als literarische Bedeutung. Calhoun sucht darin ausschließlich die Verderblichkeit des Despotismus der Mehrheit und zu= gleich die Nothwendigfeit einer Constitution der Gesellschaft zu beweisen, in welcher so viel als möglich jeder Mann und jedes Interesse vertreten sein foll. "Eine Regierung — das ungefähr find die Grundzüge dieses merkwürdigen Buches ist nöthig, um die Gesellschaft vor egoistischen Uebergriffen zu schützen. Doch da ihre Macht in Hände von Individuen gelegt ift, welche in der Regel ihre eigenen Intereffen dem allgemeinen Bejten vorziehen, jo ift eine Berfassung nöthig, um die Regierung einzuschränken. Es fragt sich also, wie soll bas Bublifum gegen Gewalt, Migbrauch, Erpressung, Unterbrückung und Unrecht geschützt werden? - Das freie Stimmrecht erwählt nur eine herrschende Mehrheit, welche sich an die Stelle der früheren Autorität sest, und welche im Nebrigen gang dieselben Reigungen und Gelüste hat. Die freie Presse fann auch nichts ändern, denn sie lehnt sich immer auf Die Seite, wo die stärksten Interessen herrschen, und verschlimmert und vertuscht also nur das liebel. Die einzige Möglichkeit zur Lösung dieser Schwierigkeit wird darum nur in den "fonfurrirenden Mehrheiten gefunden; sie bilden den Gegensatz zu den numerischen Mehrheiten und geben den bedrohten Theilen oder Intereisen der Gesellschaft das Recht der Megation und der Trennung von den sie bedrohenden Handlungen der anderen Theile und Juteressen. Wie in der Römischen Republik die Macht der Patrizier durch das unbedingte Beto der Tribunen eingeschränft war ; wie auf den

Polnischen Reichstagen jedes Mitglied ein freies Beto hatte, so soll in den Vereinigten Staaten jeder einzelne Staat das Recht und die Macht haben, bei Verletzung oder Schmälerung seiner Rechte einen solchen beeinträchtigenden Uft zu vernichten."

Calhoun hatte offenbar stets nur die primitiven und rohen Zustände eines Sklavenstaates, aber nicht die Entwicklung eisnes freien Gemeinwesens im Auge. Alle edleren Regungen der menschlichen Natur sind von seiner Berechnung ausgesschlossen. Dem entsprechend vertraut er auch mehr auf politische Institutionen als auf den Geist des Volkes, mehr auf Gesetze als auf Menschen; er glaubt deshalb die Gesellschaft wie einen todten Mechanismus reguliren zu können.

Hiermit ware der innere Werth und die Haltbarkeit seiner keineswegs neuen Doktrin erschöpft. Sie erhebt sich schon von vornherein durch Aufstellung eines Unterschiedes zwischen Freien und Sflaven nicht über das Niveau des antifen Staats= rechts und hat sich durch ihre Beziehung auf die Polnische Abelsrepublik felbst ihr Berhältniß zur neueren Zeit angewiefen. Sie kann darum aud keinen Unspruch darauf machen, mit den Dottrinen der Neueren, 3. B. Broudhon's Lehre von der Anarchie, auf einen Juß gestellt zu werden, wenn sie auch in ihren Schluffolgerungen mit ihnen übereinstimmt. Neu an dieser aristofratischen Lehre scheint mir nur ihre Unwendung auf Verhältnisse zu sein, die sich auf demo= fratische Prinzipien stützen, denn dies gepriesene Calhoun'= sche non plus ultra persönlicher Freiheit, die für sich und ihre Raste Alles, für Andere nichts als Unterdrückung und Knecht= schaft will, ist gang Eins mit dem autonomen Prinzipe, welches den Thron jedes Autofraten trägt und in Europa in der Monarchie seinen eigentlichen Ausdruck findet.

Calhoun's Theorie ist das Dogma aller gesunden "südelichen" Demokraten, die mit einer fast religiösen Berehrung für ihren Begründer schwärmen und nicht begreifen wollen,

daß dessen System in seiner praktischen Verwirklichung zur politischen Automie, Auflösung und Vernichtung, also ebensossehr zum Ruin des Südens als des Nordens führen muß.

Die zweite Periode in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird durch den Kampf der Stavenhalter und Baum-wollenpflanzer um die ausschließliche Herrschaft ausgefüllt. Sie beginnt etwa ein Menschenalter nach dem Jahre 1789, unmittelbar mit und nach dem Missouri-Compromiß und ist noch immer nicht geschlossen.

Wie Jefferson der ersten Periode ihren eigentlichen Ausdruck verleiht, wie Calhoun den Uebergang von der ersten zur zweiten bildet und ihr eine solide Grundlage schafft, so spiegelt sich in Daniel Webster der Charafter der letzteren am deutlichsten ab. Ich habe oben jene das Zeitalter der Ideen ohne Baumwolle und diese das Zeitalter der Baumwolle ohne Ideen genannt, um den frassen Gegensatztar zu machen, der zwischen beiden in den Bestrebungen der Amerikanischen Politik liegt. Ich könnte ebenso gut das erstere als die philosophische und das letztere als die advokatische Periode der Bereinigten Staaten-Geschichte bezeichnen.

Es handelt sich fortan nicht mehr darum, einen neuen Staatsverband zu gründen und zu organisiren, sondern es kommt nur darauf an, den bereits bestehenden gehörig auszubauen. Der Acker- und Landbau in seiner harmlosen Bereinzelung hatte den compakteren Rheder-, Fabrikanten- und Pflanzer-Interessen das Feld räumen müssen, und diese beiben kämpsten, ihn zwischen sich nehmend, jest um die undestrittene Herrschaft. Ihre bezahlten Bundesgenossen waren und sind aber die Advokaten, welche es jetzt fast ausschließlich mit der Auslegung der bereits gegebenen Constitution und Gesetze zu thun haben, diese vom civilrechtlichen Standpunkte aus beleuchten und über dem Buchstaben am Ersten den Geist der Zeit und seine Forderungen vergessen. Die Advokaten sind bekanntlich die reaktionärsten Revolutionäre und die

revolutionärsten Reaktionäre. Die Politik wird bürgerlicher Erwerbszweig und ein einträgliches Geschäft, das namentlich im Norden der Advokat als die dazu am besten passende Persjönlichkeit besorgt. So nimmt er das Schicksal des Landes in seine Hand und bestimmt seine Gegenwart und Zukunft. Webster aber ist das Ideal eines Advokaten; er ist von Ropf bis Fuß nur Advokat und plaidirt Alles, was ihm unter die Finger geräth, mit gleichem Geschick und Sifer, voraussgesetzt, daß die Bezahlung gut ist.

Bei Calhoun und den ihm voraufgehenden Politifern der Jeffersonischen Schule thut und der Ernst und die Energie der Ueberzeugung so wohl, mit welcher sie für ihre Sache eintreten, das tiefe persönliche Interesse an ihrem Erfolge, die Freude über ihren Triumph und der Schmerz über ihre Niederlage. Webster dagegen kennt nicht diesen innigen Jusammenhang mit dem, wofür er in die Schranken tritt. Er argumentirt gut, spricht gewandt und bis zu einem gewissen Grade überzeugend; aber er ist dabei stets ruhig, kalt und gemessen, und wenn er gesprochen hat, so ist der Gegenstand für ihn abgethan. Seine beste Krast liegt in der Erklärung und scharfsinnigen Zergliederung eines gegebenen Thema's. Sein Haupt-Chrenname ist darum auch außer dem "göttlichen Daniel" "the great expounder" (der große Ausleger).

Webster war unfruchtbar an großen Gedanken und unfähig, etwas Neues zu schaffen oder nur sein Thema zu generalisiren und sich selbst in die Sphäre des Allgemeinen zu erheben. Er sah als echter Advokat nur den bestimmten vor ihm liegenden Fall. Er ist nirgend produktiv oder originell. So sehr auch das schöne Aeußere des Maines, seine imponirende Haltung und seine einnehmende Gestalt, sein volles Organ, seine ruhige Selbstbeherrschung und Selbstbeschränkung, so wie seine klare Bewältigung des Stoffes den geborenen Redner in ihm erkennen ließen, ebenso wenig vermochte er sich im öffentlichen Leben von seiner advokatischen Auffassungsweise frei zu machen, und deshalb knüpft sich keine große politische That an seinen Namen. Er wurde stets von den Ereignissen in's Schleppthau genommen. Webster hat in allen wichtigen Fragen Amerikanischer Politik seine Ansicht gewechselt: er ist ben Bewegungen der Zeit mehr gefolgt als daß er sie hervor= gerufen hätte. Erst Freihandler, dann Schutzöllner, erst Gegner der Sflaverei, dann deren Unwalt, bestehen seine politi= schen Thaten fast nur in der Beilegung der Grängstreitigkeiten mit England und der Durchführung eines Gesetzes, welches für Bezahlung von Wechseln eine gleichmäßige Münzsorte festsett. Er ist, um mit Theodor Parker zu reden, eine jener Naturen, die sich in die Breite ausdehnen, Alles in sich aufnehmen und concentriren, was der gewöhnliche Verstand der Massen weiß und wünscht, aber keines jener Reil-Genies, die anfangs nur von Wenigen beim Durchbruch unterstützt, ihren Ruhm erst glänzen sehen, wenn Jahre verstrichen sind und die divergirenden Linien ihrer Ideen eine größere Masse zwischen sich einschließen.

Er war nicht, wie einige seiner Verehrer mit vollen Backen in die Welt posaunten, zu groß, um populär zu sein; er war nicht groß, nicht uneigennützig, nicht fühn genug, um der Mann des Volkes werden zu können. Er war vor Allem kein politisscher Charakter. Der Gerichtssaal und nicht der Senat war der Platz, wohin er gehörte.

Web ster hat seinen Namen mit einem unaussöschlichen Brandmal befleckt, weil er, wenn auch nicht identisch, doch auf's Engste mit jener Maßregel verbunden war, welche ihren schlimmen Einfluß auf die Geschicke der Bereinigten Staaten schon ausgeübt hat und noch ausüben wird. Ich meine das Jagdgesetz gegen flüchtige Sklaven vom Jahre 1850, welches, wenn auch von Anderen in den Congreß eingeführt, doch durch Web b ster's mächtige Stimme dem Lande aufgeknechtet wurde. Am 7. März 1850 hielt er seine bekannte Compromiß-

rebe, worin er, der frühere Gegner der Ausdehnung der Stlaverei, der Feind des Missouri-Compromisses und der Vertheidiger des Wilmot Proviso, entschieden auf die Seite der Stlavenhalter trat. Und das zu einer Zeit, wo die Stlaverei-Interessen nicht mehr schwach waren, wo sie nicht mehr um Entschuldigung wegen ihrer Existenz baten, sondern in einem Augenblick, wo sie bereits angreisend auftraten und die freien Staaten mit unbegränzter Ausbreitung und Herrschaft bebrohten.

Es liegt eine erniedrigende Schmach in seinem schnellen Gesinnungswechsel. Calhoun, obgleich der unbedingte Ber= theidiger der Stlaverei, ift ein Mann aus einem Gug, ber trot seiner verkehrten Politik hoch in der Achtung jedes Ume= rifaners fteht ; Benry Clan, der Bater aller Compromisse feit 1820, gilt mit Recht als einer der uneigennützigsten und reinsten Batrioten, mochten die schlimmen Folgen seiner Boli= tif auch nicht seinen guten Absichten entsprechen. Sie gehörten zudem Beide Stlavenstaaten an, und Niemand fand ihre Handlungen im Widerspruch zu ihrer innern lleberzeugung. Nun aber tritt Webster, der Senator des Staates, welcher vom ersten Tage seiner Selbstständigkeit an der unerschütter= liche Feind der Stlaverei war, feinen Wählern gegenüber und sagt: "Es hilft nichts mehr, der Baumwolle gehört unsere Gegenwart und Zukunft, die Sflavenmacht ist jo stark, daß wir uns in Demuth beugen und uniere bessere Erfenntniß zum Schweigen bringen, daß wir Menschen-Diebe und Jager werden müssen." Der demoralisirende Ginfluß einer solchen Apostasie war um so größer, als sie Niemand sich träumen ließ, und dem damals im Glanzpunfte seines Ruhmes stehenden Webster kein Mann gegenüber trat, der es an Einfluß und Bedeutung mit ihm hätte aufnehmen fonnen. Die Behauptung ist darum auch nicht zu gewagt, daß er allein durch sein großes Unsehen und seine Beredtsamkeit in dieser Frage eigentlich erst eine öffentliche Meinung schuf und den Norden zur unbedingten Unterwerfung unter das Compromiß zwang. Andere halfen mehr unbewußt, den Verrath zu vollenden, weil ihnen der Scharfblick Webster's fehlte. Er aber wußte, was er that, er sah klar die Folgen seines Handelns vor sich, und eben diese Verfolgung eines bestimmten Zieles verlieh ihm ein solches Uebergerwicht und gab ihm die letzte Entscheibung in die Hände.

Webster zeigte sich auch darin als wahren Renegaten, daß er mit größerm Eifer, als die Südländer selbst, jede Opposition gegen das Stlavenjagdgesetz und das Compromiß von 1850 als Verrath bezeichnete und verfolgte, daß er höhnisch den Vostoniern den guten Nath gab, sie sollten ihre Vorurtheile besiegen, alle Agitation gegen die Stlaverei bei sich unterdrücken und schleunigst gehorchen. In diesem Falle, sügte er hinzu, werde sich der Süden auch zu einer Erhöhung der Eingangszölle verstehen, welche Schutzmaßregel in dem industriellen Massachusetts und überhaupt in den Neu-Englandschaten als eine der ersten Lebensfragen gilt. Un diesen Röder bis der ganze Norden; aber ebenso natürlich ließ der Süden auf Erfüllung seiner Versprechungen vergebens warten.

Als Webster so handelte und sprach, gehörte er schon nicht mehr sich selbst, sondern glaubte sich die Stimme des Südens für den Präsidentenstuhl kaufen zu können. Der arme Webster! Er setzte sein ganzes Glück auf diesen Würfel, und das Glück war gegen ihn! Er gab den Skavenhaltern Alles, was er hatte, sein Prinzip, seine dialektische Schärfe, seine Rhetorik, seine Chre, seinen Ruhm, Alles! Sie aber nahmen es als sich von selbst verstehend an, und als der Tag kam, wo er seinen Rohn empfangen sollte, da quälten sie ihn undankbar und grausam zu Tode und schenkten dem jämmerlichen Pierce die Krone, die ihn verlockt hatte; ja nicht eine einzige Stimme gaben sie ihm als Präsidentschafts-Candidaten.

Webster's concessionssüchtige Politik hat bereits ihre reichen Früchte getragen; sein verderbliches Beispiel hat den

schlimmsten Einfluß auf die politischen Kreise und selbst das Volk ausgeübt. Seit er so schmachvoll mit seiner Bergangen= heit brach, gelten mehr denn je in der Politif Grundfätze als Waaren, mit denen man Schacher treibt. Bor dem 7. März 1850 aab es noch einige Scham oder wenigstens beren Schein in öffentlichen Dingen; seitdem dienen Grundfätze nur als Staffel zur Popularität und somit zu einem Umte, das den Grund zu einem großen Vermögen bildet. Die Politif ist ein Netz von Privatinteressen geworden, aus denen sich die Intriguen der Parteien zusammensetzen. Die Männer dienen nicht mehr dem Lande, sondern das Land muß den Männern dienen. Einfache Prinzipien, klare Magregeln, die das Wohl bes Gemeinwesens bezwecken, haben keine Geltung mehr in diesem verwickelten Gewebe des Egoismus. In der Geschichte keines mir bekannten Landes läuft darum die staatsmännische Einsicht und die organisirende Thatfraft so schnell in der ohn= mächtigsten Verwaltungs-Routine und in der offen zur Schau getragenen Geldmacherei aus. Die verschiedenen Barteien halten ein eifersüchtiges Wettrennen, um möglichst schnell. außer dem Beutespftem, jeden politischen Grundsatz über Bord zu werfen, um den Bedürfnissen des Augenblicks die weit= gehendsten Concessionen zu machen und zugleich auf den Kredit der Zufunft zu leben. Die Politif ist für die meisten Politiker nichts mehr als ein ausgebildetes Raub= und Plünde= rungssystem, und Derjenige ist ihnen der einflugreichste Mann in Washington, welcher die verschiedenen Local= und Privat= Interessen so zu combiniren versteht, daß er die meisten Stimmen für seine persönlichen Zwecke gewinnt. Es giebt viel zu wenig Stimmen, die dort nicht ihren Marktpreis hätten. Der Custine'sche Sat: La Russie, c'est l'absolutisme, tempéré par l'assassinat heißt auf die Bereinigten Staaten angewandt: L'Union, c'est la république, tempérée par la corruption.

Wenn jede Despotie sich dadurch charakterisirt, daß in ihr

bas Privat-Interesse das öffentliche ist, so stehen die Bereinigten Staaten auf der höchsten Stufe politischer Korruption, und hier wie irgend wo anders — um die Parallele bis in ihre kleinsten Züge zu bewahrheiten — ist jeder Unwalt der öffentlichen Freiheit ein Geächteter. Man ehrt die Niedersträchtigkeit, belohnt die Mittelmäßigkeit, ja man vertraut ihr die öffentlichen Cemter an. Wer nicht mit dem Strome schwinnut, der ist ein Abolitionist und Insidel, was hier unsgesähr zu viel heißen will, wie drüben als rother Republikamer, Atheist und Communist zu gesten.

Des alten Helvetius geistwoller Ausspruch: "Hätte die Pest Orden und Pensionen zu vergeben, so würden sich Juristen genug sinden, die so niedrig wären zu behaupten, daß die Herrschaft der Pest von Gottes und Rechts wegen bestehe, und daß sich ihr zu widersetzen, ja ihren bloßen Einslüssen zu entziehen, Hochverrath sei" — dieser Satz gilt ganz unbedingt für die hiesigen politischen Männer und Zustände, sobald man das Wort Pest in Sslaverei übersetzt und den nun vorsausgesetzten Fall zu einem wirklichen macht.

Und das Volk? Wenn es einer Seits für dieses Sinken des öffentlichen Geistes verantwortlich ist, wenn es in seinen "representative men" der Welt zugleich seinen eigentlichen Charafter unverhüllt zeigt, so würde es doch andrer Seits eine ungerechte Uebertreibung sein, wollte man aus dieser Korruption des politischen Gewissens in den Vereinigten Staaten einen Schluß auf das ganze Leben, auf die sittlichen und geistigen Auschaumgen der Amerikaner ziehen. Das Ent weder — Der des abstrakten Menschenverstandes ist längst in verdienten Mißfredit gerathen und findet am allerwenigsten auf den Entwicklungsprozeß von Nationen seine Auwendung. Die eintlissirte Welt ist mit Ausnahme einiger örtlichen Schattrungen diesseits wie senseich gest Atlantischen Dzeans diesselbe. Sie ist ziemlich gleich gut und gleich schlecht, gleich frei und gleich abhängig. Es ist höchstens bei dem einen Bolke

diese, bei dem andern jene Sigenschaft mehr ausgebildet. Allein der Unterschied ist der: Während in Europa die durch Geift, Kenntnisse, Mittel oder Geburt hervorragenden Berfönlichkeiten sich am Staate betheiligen und einen hier heilsamen, dort verderblichen, jeden Falls aber kontrollirenden Einfluß auf die Politik und das öffentliche Leben ihres Volkes ausüben, ziehen sich hier die intelligenten, gebildeten Rlaffen, und im Norden sogar die reichen und unabhängigen Leute nicht allein immer mehr von aller Betheiligung an der Bolitik scheu zurück, sondern blicken sogar mit Verachtung auf das öffent= liche Treiben, auf jeden Politifer herab. Aus diesem Grunde fällt hier nicht allein jede Kontrole der Leidenschaften, vorüber= gehenden Stimmungen und Vorurtheile der Massen weg, sondern diese stellen sich im Gegentheil über iene und schließen jeden andern als Gewinn und Beute bringenden Ginfluß aus ber Politif aus. Go ist diese zum Geschäft und sogar einem sehr anrückigen geworden, zum Monopol von Individuen. die gemeiner, physisch stärker, ehrgeiziger, d. h. ämtergieriger und gewissenloser sind als ihre Mitbürger. Man ärgert sich hie und da über ihre Robheit, wenn sie sich zu frech heraus= magt; im Ganzen aber läßt man fie gewähren und geht un= befümmert um die öffentlichen Zustände seinen Privatinteres= fen nach. Darum herrscht auch in keinem Lande, das ich ge= sehen und beobachtet habe, weniger wirkliches politisches Leben und mehr politischer Lärm, denn man wird es doch feine Boli= tif nennen wollen, daß die "trading politicians" stercothy das Vaterland in Gefahr erklären und sich im Voraus über die Stellen, d. h. die Beute, einigen, daß die Bürger etwa zwei Mal im Jahre zu den vorgeschlagenen Candidaten Ja oder Nein fagen können, und daß bei dieser Gelegenheit der füße Pöbel, der gewöhnlich Schauspieler und Zuschauer in Einer Berson ift, sich umsonst betrinken und ungestraft Standal machen darf. Der Umstand, daß in der meines Erachtens durchaus falschen Anwendung des demokratischen Brinzip's

beinahe alle öffentlichen Aemter durch Volkswahlen besetzt werden, in der Mehrzahl der Staaten fogar die Richterftellen, macht die Majorität der Beamten zu gemiffenlofen Demagogen und willfährigen Partei-Wertzeugen. Nirgent find darum auch die Politiker als solche mehr verachtet. Men es interessiren sollte, der kann täglich in den Zeitungen von ben Schurfen in Washington, von den öffentlichen Gaunern. Berräthern und Spitzbuben lefen. Statt die höchste Ehre zu fein, ist hier die Stellung als Abgeordneter ein fehr zweifel= hafter Ansvruch auf Anerkennung. Vom Congrek an bis herunter zur Legislativen des fleinsten Staates giebt es kaum Eine gesetzgebende Versammlung, die in den letzten Jahren nicht ihre besonderen Ausschüsse zur Untersuchung der Korrubtion einzelner ihrer Mitalieder gehabt hätte. "Das Bestehlen der Bundes-Regierung, der Staaten, Korporationen und einzelner Versonen ist in diesem Lande — saat Gouverneur Ranball von Wisconfin, einem ber jüngsten Staaten - zu einer Wissenschaft erhoben worden, und wenn es nicht schleunia unterdrückt wird, so wird es eine von der Zeit geheiligte Ge= wohnheit werden, welche die volle Kraft des gemeinen Rechtes hat." "Die Tugend — schreibt Präsident Buchanan in seiner Antrittsbotichaft — ist das Lebenselement der Republiken: wo sie der Geldgier weicht, da können wohl noch die For= men eines freien Staatslebens eine Zeit lang ftehen bleiben, aber ihr Wesen ist für immer dahin." "Wir fönnen nicht verhindern," saate die New Yorker Times in einem Leitartikel pom 26. Februar 1857 — "daß Lumpenhunde und Gauner in den Congreß gewählt werden; aber wir follten wenigstens Mittel finden, fie zu anftändigem Betragen anzuhalten, wenn sie einmal dort sind." "Wir reden" — sagte ber demokratische Senator Toombs jüngst in einer Sitzung des Bereinigten Staaten Senates - "von der Korruption in Mexifo, Spanien, Frankreich und andern Staaten, und es mag auch wohl viel Wahres daran sein: allein nach meiner Erfahrung und

meinen sehr ausgedehnten eigenen Wahrnehmungen muß ich die Ueberzeugung aussprechen, daß es auf der ganzen Erde keine so forrupte Regierung giebt, als die der Vereinigten Staaten." Das denke ich auch, fiel der Republikaner Hale ein. "Ich auch, zugestanden!" rief ein halbes Dutzend ans derer Stimmen.

Herr Toombs hat sich wohl gehütet, den Grund der von ihm beobachteten Erscheinung anzugeben. Er liegt einfach dar= in, daß sich die Bflanzer des Südens - die dortigen besitzlosen Weißen sind so gut als rechtlos - mit den schlechten, besitzlosen, aber Besitz erstrebenden Elementen des Nordens, namentlich dem Böbel der großen Städte, verbinden, um sich die Herrschaft ihrer Interessen zu sichern. Dieses unnatür= liche Bündniß heißt amerikanische Demokratie; ihre Basis ist die Sklaverei, ihr Streben die Anechtung jeder freien und unabhänigen Eriftenz, ihr Ziel die Befestigung und Ausdehnung der Sflaverei. Soweit ihre politische Tragweite reicht trifft sie in erster Linie nicht die Schwarzen, sondern die Weißen, in deren Interessen sie überall eingreift. So lange der Ginfluß der Stlavenhalter die Republif beherricht, so lange kann es hier keine Freiheit geben.

"Diejenigen, welche glauben — sagte der Senator Seward in seiner berühmten Rochester-Rede — dieser Gegensatz (zwisschen Freiheit und Sklaverei) sei zufällig, unnöthig und das Werk eigennütziger oder fanatischer Agitatoren, fassen die Sache durchaus falsch auf. Er ist ein unabwendbarer Conflikt (irrepressible conflict) zwischen feindlichen und fortdauernden Mächten, und er bedeutet, daß die Vereinigten Staaten früher oder später vollständig eine sklavenhalterische oder vollständig eine Nation der freien Arbeit sein müssen und werden."

Ja so ist es! Der Konflitt, der jetzt in den Vereinigten Staaten seiner Entscheidung entgegenreift, ist nicht mehr und nicht weniger als eine der mannigfachen Formen des Kampfes zwischen Aristokratie und Demokratie (im ursprünglichen

Sinne des Wortes), welche die civilifirte Welt seit mehr als zweitausend Jahren erschüttert und nur ausnahmsweise ent= schieden ist. Hier wie drüben kampft die Autonomie, die volitische und sittliche Selbstbestimmung gegen die Autorität, die Emanation, die Willfür zufälliger Gewalten. Darum finden wir hier auch denselben Gegensatz wieder, der seit dem Auftreten der Deutschen in der Geschichte die Welt in Bewegung gesetzt hat und fortwährend in Athem hält: das Germanen= thum gegenüber dem Romanismus. Wie in Europa ist auch hier der Geist des Volkes im Norden vorzugsweise germanisch, während er im Süden vorwiegend romanisch ist. In den Sklavenstaaten herrschen die Baumwollen-Barone mit dem Neger und der Beitsche; in den freien nördlichen Staaten ist die freie Arbeit mit freier Rede und freien Schulen das Mark der Gesellschaft. In den Fenerfressern des Südens und in den Abolitionisten des Nordens treten uns die äußer= ften Gegenfätze romanischen und germanischen Geistes ent= Wie in Europa, so dreht sich vorläufig auch hier der politische Kampf um die nationale Allgewalt der romani= sch en Prinzipien materieller und geistiger Gewaltherrschaft oder der germanischen Prinzipien der-vollen und ganzen menschlichen Freiheit. Was der Rampf der Reformation ge= gen den Papit, der Prieg der Niederlande gegen Philipp II., die Reformen Stein's und die Reden Fichte's gegen den brutalen Despotismus des ältern Napoleon, mas die Fehden der deutschen Aufklärung und Philosophie gegen den Obskurantismus und das firchliche Dogma, der Streit zwischen "Wissenschaft und Köhlerglaube," was endlich der Kampf unsrer bürgerlichen, denkenden und arbeitenden Zeit gegen die Gelüste raubritterlicher Epigonen: das ift in den Vereinigten Staaten der Krieg des Mordens gegen den Süden, der Freiheit gegen die Sklaverei!

Wer hier also für die Sklaverei ist, der kann drüben nicht für die Freiheit sein, und wer drüben gegen den weltlichen oder

geiftigen Absolutismus fämpft, der kann folgerichtig nicht mit der Amerikanischen Demokratie gehen. Der Kampf gegen die Sklaverei und ihr endlicher Ruin ist also auch für den Europäer keine gleichgültige, seinen Interessen fremde Sache, sondern er ist die heilige Angelegenheit aller civilizirten Völker. Er steht im engsten Zusammenhange mit dem Fortschritt jedes Kulturlandes, ja der menschlich würdigen Existenz jedes Einzelnen.

## Zweites Kapitel.

Die Sklaverei ist so alt als die Geschichte der Menschheit. Die ältesten Ueberlieserungen und Ursunden erwähnen sie überall als einen gesetzlich anerkannten Zustand, welcher dem Rechte des Stärkern seinen Ursprung verdankt. Der Mensch nähert sich eben in seinen gesellschaftlichen Anfängen eher dem Thiere als dem den "contrat social" verwirklichenden Politifer. Der Sklave ist ein rechtsunsähiger Mensch. Er zählt nicht unter die Personen, ist eine Sache, Gegenstand des Sizgenthums und der willkürlichen Disposition Seitens des Herrn.

Es ist natürlich nicht die Aufgabe dieses Kapitels, die Geschichte der Stlaverei von den ältesten Zeiten bis auf die Unsabhängigseits-Erklärung der Bereinigten Staaten auszuführen: es will vielmehr nur ihre charafteristischen Momente bei den Haupt-Kulturvölkern der Geschichte behufs des bessern Verständnisses der Amerikanischen Stlaverei hervorheben.

Die ganze soziale Ordnung des civilisirten und uncivilisirten Alterthums, ja das so hoch gepriesene politische Freiheitszgefühl, der republikanische Sinn der Griechen und Nömer forzberte die Unfreiheit Anderer, die Sklaverei als Unterlage und Folie.

Die Quellen, aus welchen den antifen Staaten ihre Stlaven zuflossen, waren vorzugsweise Kriegsgefangenschaft, Geburt und Kauf. So finden wir schon in den ältesten Zeiten in Eghpten Stlavenmärkte und besiegte Feinde in die Stlaverei abgeführt. Aus verschiedenen Monumenten ersehen wir,

daß es dort 1600 v. Chr. Negeriflaven gab. Die Sflaverei vererbte sich von Vater und Mutter auf die Kinder. Der Berr, der einen Sflaven tödtete, ging ebenfo ftraflos aus wie bei den Ruden, unter denen sich sogar ein armer Mann nebst Familie einem Reichen seines Bolfes zum zeitweisen Kaufe anbieten konnte. Die Behandlung der Kriegsgefangenen und von Fremden und Seiden gekauften war sehr hart. Aehnlich verhielt es sich bei den Griech en. Bis auf Solon hatte der Gläubiger sogar das Recht, den zahlungsunfähigen Schuldner in die Stlaverei zu verkaufen; Eltern konnten dasselbe mit ihren Kindern thun. Die Kriegsgefangenen mußten die schwere grobe Arbeit ausrichten, während die auf Stlaven= märkten gekauften Sklaven als Hausdiener verwandt murden. Aus Cappten bezog man die Neger, welche als Luxus-Sklaven fehr beliebt waren. Unter den griechischen Infeln waren De= los und Chios als Stlavenmärkte sehr berühmt. Bekanntlich übertrug selbst Plato in seiner "Republif" die kleinlichen Geschäfte des täglichen Lebens und die Sorgen des Hauswesens ausschließlich den Stlaven, um den Herren die volle Bethäti= gung am Staate zu ermöglichen. Die Behandlung des Sflaven war bei den Griechen humaner als bei den Canptern und Juden. Er konnte bis zu einem gewissen Grade Vermögen erwerben. Der Herr mußte, wenn er ihn graufam behandelte, ihn verkaufen; ja er verlor selbst seine Rechte auf ihn. Athen wurde der Herr, welcher einen Stlaven getöbtet hatte, verbannt; die Tödtung eines fremden Sflaven dagegen ward wie die eines freien Menschen bestraft.

Um Besten und Aussührlichsten sind wir über die Stlaverei bei den Römern unterrichtet. Die Kenntniß ihrer Gesetze ist deßhalb besonders wichtig für uns, einmal weil das Nömische Recht mit seiner starren Logist die abstrakte Seite der Frage am consequentesten entwickelt hat, dann aber, weil es bei seiner spätern Berbreitung über den Westen Europa's auch in dieser Frage einen Jahrhunderte überdauernden. theils direkten, theils indirekten Einfluß selbst auf die neue Welt ausgeübt hat.

Der Kriegsfuß ist in Rom das von vornherein gegebene völkerrechtliche Verhältniß, die Beute die Wurzel des Römischen Sigenthumsbegriffes, wie denn überhaupt der Römische Staat auf dem Momente der Gewaltsamfeit beruht. folgte aus feiner mit ber äußersten Schroffheit entwickelten Natur, daß ber Römische Stlave nichts als eine Sache, als das absolute und unbeschränkte Eigenthum des Herrn war. Der Sflave konnte nicht klagen, nicht Zeuge fein, nur für den Herrn erwerben, nichts besitzen. Die Gewalt des pater familias, schon so ausgedehnt über seine Kinder, daß sie zu deren Tödtung berechtigte, war ganz unbedingt über den Sflaven. Er fonnte ihn zum Kampfe mit den wilden Thieren verur= theilen, nach Lust und Laune verheirathen, von Weib und Kind trennen und wegen Krankheit aussetzen. Mit einem Worte, er durfte gerade soviel mit ihm thun als er konnte. stens machten der Censor oder die öffentliche Sitte und Meinung ihren Einfluß geltend und führten die Gewalt in Wirklichfeit auf ein verständiges Mag zurück. Die Stlaven eines Ermordeten founten auf die Folter gespannt werden, um den Mörder zu entdecken. Der Gläubiger verkaufte seinen Schuldner in die Sklaverei, um sich bezahlt zu machen. Ja, der Berkauf in die Sklaverei fand selbst als Strafe für leichte Versehen, Statt, wie z. B. für Nichtzahlung der oft unerschwinglichen Steuern. Die beständigen Kriege brachten ungählige Gefangene in die Hände ber Sieger, und Seeräuberei sowie förmliche Stlavenzüchterei vermehrten die Zahl der Sflaven in's Unbegränzte. Schon im Anfang der Kaiserzeit war Rom der bedeutendite Sklavenmarkt der alten Welt. Die reichen Römer hielten Tausende von Eflaven. Unter ihnen waren Merzte, Schreiber, Dichter, Lehrer, Erzieher und Schriftsteller: sie bethätigten sich überhaupt in allen Gebieten des Wissens. Erft die Imperatoren milderten die rechtlose Lage der Sflaven

im Interesse ber öffentlichen Sicherheit und guten Sitte, so daß das Prinzip der gänzlichen Rechtlosigkeit des Sklaven allmälig bedeutend modifizirt wurde. Besonders nahm sich Pins ihrer an. Der Sklave konnte seitdem unter gewissen Ber-hältnissen zum Testamentserben ernannt werden und Verträge schließen, er stand unter dem Gesetze des sogenannten natürslichen Rechts, mußte also gewisse Shehindernisse (Berwandtschaftsverbote) anerkennen, konnte vor Allem freigelassen werden und nach erfolgter Freilassung wegen erlittener Mißhandsung mit der Injurienklage auftreten. Es galt namentlich gegen Mitte und Ende der Kaiserzeit für einen Shrenpunkt, recht viele Freigelassen zu haben. Diese Manumission, besonders die testamentarische, artete zu einer solchen Sucht aus, daß das Gesetz sich ihre Ueberwachung und Beschränkung zur besondern Aufgabe machte.

"Man hat fich bas loos eines Römischen Eklaven, sagt ein geistvoller Forscher, R. Ihering in seinem Beiste des römi= ichen Rechts, wie das eines heutigen Regerstlaven vorgestellt, und fich zu der Annahme verleiten lassen, als ob das Institut erst später einen menschlichen Charafter angenommen habe, weil erst in der Kaiserzeit eine humane Unschauungsweise inner= halb der Gefetgebung sichtbar wird. Das Berhältniß möchte in Wirklichkeit gerade das entgegengesetzte gewesen sein. Die Sitte sicherte dem Sflaven in alter Zeit ein weit besseres Loos, als es die Geschaebung später nur irgend vermochte. Meiner Ansicht nach muffen wir in der Geschichte der Römischen Stlaverei zwei Perioden unterscheiden, nicht nach dem untergeordneten Gesichtspunft, wie die Gesetgebung sich zu diesem Institute verhalten, sondern nach dem Zuschnitt und Charafter, den dasselbe zu verschiedenen Zeiten im Leben an sich trug." Die Anglogie der Amerikanischen Plantagen= staaten im Berhältniß zu den nördlichen Stlavenstaaten, in welchen der Stlave mehr Diener und Gehülfe des Herrn ist, beweist schlagend, daß Herr Ihering Recht hat. So lange sich nämlich die Stlaverei auf das haus beschränft, sichert die Sitte dem Sflaven in Rom wie in den Bereinigten Staaten ein besseres Loos als es die Gesetzgebung nur irgend ver= mag. Erst wenn der mildernde Ginfluß persönlicher Beziehun= gen wegfällt, wird das Verhältniß in der That ein anderes, roheres und graufameres. Bis zum Ende der Republif waren die Sflaven die Gehülfen des Herrn, mit welchem sie die Ur= beit und das hänsliche Leben theilten, also täglich in die intimite Berührung famen. Erit als in Folge ber großen auswärtigen Eroberungen die Rahl der Sflaven in's Ungeheure wuchs, fielen diese persönlichen Beziehungen weg, der Stlave blieb dem herrn fremd und galt in deffen Augen blog als Waare, als Sache. Der Unterschied, der sich in Rom zeitlich in der Republik und späteren Raiserzeit äußerte, zeigt sich in ben Bereinigten Staaten räumlich an dem Marhlander & a r= mer, der nur wenige Saussklaven hat und an dem Pflanger von Louisiana, welcher deren Taufend gählt. Die Worte Farm und Pflangung charafterifiren das Berhältnig am Beften. Gin Farmer arbeitet felbit mit feinen Stlaven, ein Pflanger läßt diese für fich arbeiten.

Die alte Welt ging an der Stlaverei zu Grunde. Nur die allgemeine freie Arbeit, die Thätigkeit jedes Einzelnen kann zur sozialen und politischen Gesundheit führen und ein Volk fräftig, blühend und dauerhaft machen. Die Staaten des Alterthums, Griechenland und Rom an der Spitze, so viel menschlich Schönes sie auch in den Tagen ihres Glanzes entwickeln mochten, welften darüber hin und versaulten, weil sie den Segen der freien Arbeit nicht kannten und die Sklaverei sich über den Kopf wachsen ließen. Die oft gebrauchte und oft gemisbrauchte Rede — sagt Theodor Mom msen in m dritten Bande seiner Kömischen Geschichte — von einem aus Millionären und Bettlern zusammengesetzten Gemeinwesen, trifft vielleicht nirgend so vollständig zu wie bei dem Kom der letzten Zeit der Republit Und nirgends wohl auch ist der

Kernsatz des Sklavenstaats, daß der reiche Mann, der von seiner Sklaven Arbeit lebt, nothwendig respektabel, der arme Mann, der von feiner Sände Werk lebt, nothwendig gemein ift, mit so grauenvoller Sicherheit als der unwidersprechliche Grundgedanke des ganzen öffentlichen und privaten Verkehrs anerkannt worden. Einen wirklichen Mittelstand in unserem Sinne giebt es nicht, wie es denn in keinem vollkommen ent= wickelten Stlavenstaat einen solchen geben kann. Was gleichfam als guter Mittelstand erscheint und gewisser Maßen auch ist, sind die reichen Geschäftsmänner und Grundbesitzer, die so ungebildet oder auch so gebildet sind, um sich innerhalb der Sphäre ihrer Thätigkeit zu bescheiden und vom öffentlichen Leben sich fern zu halten — Die römische Gesellschaft zur Zeit des Berfalls der Republik ift bereits die "vollkommen and= gebildete Plantagenbesitzeraristofratie, mit einer starten Schat= tirung von Spekulation und einer leisen Nuance von allgemei= ner Bildung." Gerade so ist es im Guden der Bereinigten Staaten.

Die charafteristische Form der Dienstbarkeit des Mittel= alters ift die Leibeigenschaft; sie ist die Grundlage des Kendalsnstems. Nur noch ausnahmsweise war Stlaverei die Folge der Kriegsgefangenschaft, wie z. B. in den Kriegen der Deutschen Ritter gegen die Stlaven oder der Spanier ge= gen die Mauren. Ebensowenig wird diese allgemeine Regel durch den Umstand aufgehoben, daß zu Anfang dieser Beriode, namentlich unter den heidnischen Völkern, die Sklaverei noch in ihrer rohesten Form bestand. England z. B. zählte vor dem Einfall der Normannen (1066) unter seinen zwei Mil= lionen Einwohnern an anderthalb Millionen, also drei Bier= tel, Sflaven. Diese murden in Gesetzen und Urfunden zwi= schen den Ochsen und Pferden aufgeführt und bildeten den vorzüglichsten Ausfuhr-Artikel nach Schottland, Frland und bem Continent. Es heißt und ist durchaus nicht unwahrschein= lich, daß Englische Sklaven, die zur Zeit Gregor's I. auf den

Markt von Rom gebracht worden, die erste Beranlassung zur Bekehrung der Angelsachsen zum Christenthum wurden. Im großen Ganzen aber beschränkt sich die Unterwerfung der Ber= son fortan auf den bestimmten Zweck der Bebaumg des Landes, hebt also, weil sie eine begränzte Richtung hat, die Freiheit der Unterworfenen nicht völlig auf. In den von den Römern unterworfenen Ländern verbreitete sich römische Sitte und herrschte römisches Gesetz; in den meisten fand sich die Sflaverei bereits in bald milder, bald harter Form vor. Die Sieger machten feinen Unterschied zwischen den Unterworfenen: Herren und Anechte wurden gleichmäßig zu Diensten, Arbeiten und Geldzahlungen herangezogen. Die Sieger wurden die Herren des Landes, wie z. B. die Franken in Gallien. Eingeborenen aber mußten als "servi" den Grund und Bo= den gegen gewisse Abgaben und Dienste bebauen. Manche dieser Leibeigenen waren von den Freisassen nur durch eine kleine, kaum merkliche Linie geschieden, andere wieder waren so gedrückt und der Willfür und Graufamkeit ihrer Herren preis= gegeben, daß sie es kaum besser als wirkliche Sklaven hatten. Erst gegen Ende des Mittelalters nahm die Leibeigenschaft eine bessere Bestalt an; sie veranlagte langjährige Kämpfe, wie den großen Deutschen Bauernkrieg, verschwand aber erst mit der Französischen Revolution aus dem Leben der civilisir= ten Bölfer.

Wenn sich Alterthum und Mittelalter durch die unbedingte und bedingte Form der Sklaverei von einander unterschieden, so sucht ihnen die neuere Zeit den Rang abzulausen, nicht etwa dadurch, daß sie beide Arten der Dienstbarkeit abgeschafft, sondern, daß sie in der Racen-Verschied en heiteine neue Form der Anechtung und zwar die grausamste von allen, die Negersklaverei einführt und ausbildete. Allerdings gab es schon in den ältesten Zeiten Negersklaven. Es hatte sogar die Ansicht von einer eingeborenen organischen Inferiorität der Neger bei den ältesten Völkern Geltung gewonnen; allein der Schwarze theilte doch daffelbe Loos mit den Weißen, die Hautfarbe bedingte nicht den Bann und Fluch der Sflaverei. In den bisherigen Formen der Sflaverei lag feine fo schroffe Kluft zwischen Herrn und Anecht, ja im Verhältniß zu bem später ausgebildeten Spfteme hatte die Stellung Beider zu einander fogar einen gewissen patriarchalischen Anstrich. Denn der Stlave gehörte in der-Regel einem benachbarten, felbst stammver= wandten Volke an : er befand sich mit dem Herrn auf derfelben, wenn nicht einer höhern Bildungestufe, er stand ihm von vornherein durch die Gemeinsamkeit der Religion, Sitte, hauslichen Arbeit und des Verkehrs näher. Wer heute Herr war. konnte morgen durch die Ariegsgefangenschaft selbst Eflave werden. Kurz der Abstand betraf nur das Rechtliche, nicht das rein Menschliche in ihrer Stellung. Erst den driftlichen Nationen der Neuzeit war der traurige Ruhm vorbehalten, die Regersflaverei geschaffen und zu dem Ende die internationale Ausbeutung des einen Weltheils durch den andern eingeführt und sogar in ein handelspolitisches System gebracht zu haben. Der Geift und das Handelsgenie des Europäers verpflanzte die rohe physische Kraft des Afrikaners auf den jungen üppi= gen Boden Amerika's, also drei Welttheile halfen wohl oder übel einen Zustand schaffen, welcher der Menscheit viel mehr Blut und Fluch als Vortheil und Segen gebracht hat.

Bereits im Jahre 1440 brachten die Portugiesen Neger in den Handel. Um das Jahr 1460 bestand in Lissaben schon ein Negermarkt. Erst gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wurden die Schwarzen zur Bodenkultur verwandt. Als handelspolitisches System dagegen beginnt der Negerhandel bald nach der Entdeckung von Amerika.

Es ist befannt, daß Las Casas aus Mitleid für die Eingeborenen zuerst Afrikaner nach Westindien verpflanzte. Jene waren zu schwach und indolent, als daß sie mit Erfolg zum Anbau des Bodens und zur schweren Arbeit in den Bergswerken hätten verwandt werden können, diese waren räftig

und stark, an den heißen Himmelsstrich gewöhnt und ihrer Einer wog die Arbeit von vier Indianern auf. Die Rirche gab dem neuen Plane ihre Weihe, der Staat fand ihn äußerst einträglich und hielt deshalb seine Zustimmung nicht zurück. Die Spanische Regierung ließ im Jahre 1511 durch das Handelsgericht von Sevilla die jährlich für die Inseln Domingo, Cuba, Portorico und Jamaica erforderlichen Neger= sflaven auf 4000 Röpfe festseten. Schon 1522 brach ein De= geraufstand in Kapti aus. Im Jahre 1517 gab Karl V. feinem Günstling La Bresa auf acht Jahre das Monopol zur Neger-Einfuhr in die Rolonien, welches derselbe sofort für 25,000 Dukaten an die Genueser verkaufte. Die Zeit war faum abgelaufen, als sich die Portugiesen, welche als Besitzer der Afrikanischen Niederlassungen den Markt ausschließlich beherrichten, der Neger-Einfuhr nach Amerika zu bemächtigen wußten. Sie blieben feitdem die Haupt-Sklavenhändler bis auf den heutigen Tag. Die Spanier dagegen gaben das Ge= schäft aanz auf und schlossen bis 1778 mit anderen Nationen Lieferungsverträge (Assientos) für das Bedürfniß ihrer Ro-Ionien\*). Unter diesen Verträgen hat der mit England im Sahre 1715 geschlossene Assiento wegen der daraus hervor= gehenden Verwicklungen eine große Berühmtheit erlangt: er schloß das Recht ein, 144,000 Reger in die Sklaverei zu verfaufen.

Nach den Portugiesen betheiligten sich die Engländer am Erfolgreichsten am Sklavenhandel, seit im Jahre 1553 die ersten vier und zwanzig Sklaven in England gelandet und verkauft waren. Die öffentliche Meimung jener Zeit nahm daran nicht den mindesten Anstoß. Sie hielt die Schwarzen für prädestinirt zur Sklaverei und trat deßhalb auch den von der Regierung zur Monopolisirung dieses Handelszweiges erstheilten Privilegien nicht entgegen. Schon die Königin

<sup>\*)</sup> H. Scherer, Geschichte des Welthandels, II, 94 u. 95.

Elisabeth ließ sich ihren Antheil an den durch den Sklavenverkauf erzielten Profiten auszahlen. Jakob I. und Karl II. waren besonders freigebig in der Ertheilung derartiger Bewilligungen; sie betrachteten dieselben als ein willfommenes und schnelles Mittel der Bereicherung. Von den dem Hofe nahestehenden Versonen und von Angehörigen der königlichen Familie geschützt, erlaubten sich die Unternehmer jede Gewalt= that und Bedrückung, so daß das Parlament in Folge ber Seitens der Englischen Kolonien einlaufenden Klagen und Beschwerden sich 1698 gezwungen sah, den Negerhandel gegen eine Abgabe von zehn Prozent der Ausfuhr frei zu geben. Dagegen suchte England sich und seinen Bürgern das Mono= pol des Stlavenhandels für die fremden Mächte zu sichern. Liverpool wurde bald der Hauptsitz dieses Geschäftes. Von 1750-1783 wurden etwa 30,000 Reger jährlich unter Eng= lischer Flagge in die Stlaverei geführt. Im Jahre 1771 hatte Liverpool 105, London 85 und Briftol 25 Schiffe in diesem Handel, erstere Stadt führte auf ihnen u. A. 12,144 Anker Spirituosen nach dem Senegal und Guinea aus, zur Vertheilung unter die Eingeborenen. Gleich in das folgende Jahr fällt die berühmte Entscheidung des Lord Mansfield im Somerset Falle, wonach jeder Eflave frei ift, der den Boden bes Mutterlandes betritt. "The air of England is too pure for a slave to breathe in! Von hier an datiren die Emanzipa= tionsbestrebungen in England.

Das erste Stavenschiff, welches in einem Nordamerikanischen Hafen aufam, war ein Holländisches. Es lief im Jahre 1620 in Jamestown in Virginia mit zwanzig Stlaven ein, also zu derselben Zeit, als die Pilgerväter in Plymouth Nock an's Land stiegen und den Grundstein für die fünstige Größe und Bedeutung der Bereinigten Staaten legten. Ein Jahr später ward die erste Bammvolle in Amerika gebaut. Dem Beobachter der geschichtlichen Entwicklung drängt sich oft unwillkürlich die Bemerkung auf, als ob die fünsteren Mächte einer absterbenden Welt sich rächen wollten für die unwiderstehliche Gewalt, mit der sie von einer neuen, fräftig anstrebenden weltgeschichtlichen Spoche vernichtet werden. Da lassen sie dann im Herzen der neuen Zeit das Gift zurück, das immerhin noch stark genug ist, die neue Saat im Keime zu ersticken oder zu verkrüppeln. So sah das Jahr, welches die Ersindung der Buchdruckerkunst unsterblich machte, die moderne Negerstlaverei entstehen, und demselben Jahre, welches die Freiheitsideen Europa's auf den jungen Boden Amerika's verpflanzte, ward gleichsam, um ihnen ein Bleigewicht an die Füße zu hängen, die Negerstlaverei und die Bäumwolle in die Wiege gelegt. Und die finsteren Mächte haben sich nicht verrechnet: noch heute, nach zweihundert und vierzig Jahren sind die Negerstlaverei und Baumwolle hier zu Lande mächtiger als die Freiheit!

Die Holländer hatten mit richtigem Blick den besten Markt herausgefunden. Bedingte Dienstbarkeit auf Grund von Kontraften hatte von Anfang an in Virginien bestanden. Arme mittellose Einwanderer dienten und zahlten die Rosten ihrer Reise durch Arbeit ab. Die Verschiffung derartiger weifier Dienstboten bildete bald einen stehenden Handelsartifel in den Englischen Säfen. In Virginien angekommen wurden fie an den Meistbietenden verfauft. Die auf dem Schlachtfelde von Dunbar gefangenen Schotten, die ronalistischen Gefange= nen der Schlacht von Worcester und die Irländischen Ratho= liken wurden haufenweise und unter Umständen ausgeführt, welche der Barbarei des Negerhandels wenig nachgaben. Im Jahre 1685 stritten sich Leute von Ginfluß bei Hofe mit ungestümer Habgier um die wegen Theilnahme an dem Aufstande bei Monmouth zur Transportation Verurtheilten wie um eine aut verkäufliche Waare \*)! Es mag in dieser Verbindung bemerkt werden, daß von Anfang des 18. bis zu An-

<sup>\*)</sup> Bancroft, History of the United States I, 176 ff.

fang des 19. Jahrhunderts unsere Deutschen Landsleute in derselben Weise in Bennsylvanien als Dienstboten auf Zeit verfauft wurden, und daß der ganze rohe Handel durch die Seelenverfäufer und Rheder mit derfelben ichnöden Gewinn= fucht und Rücksichtslosiafeit betrieben wurde, die dem Sflavenhandel anklebt. Die Lage der durch Vertrag gebundenen Dienstboten unterschied sich von derjenigen der Sflaven haupt= fächlich durch die Dienstzeit, und wenn auch die Gesetzgebung die rechtzeitige Freilassung begünstigte, so ermöglichte und erleichterte doch dieser Zustand der arbeitenden Klasse die Einführung immerwährender Anechtschaft. Es schien übrigens im Anfang, als ob die Stlaverei sich nur langsam und fpar= lich ausdehnen würde, denn selbst dreißig Jahre nach jener ersten Ginfuhr kamen in Virginien fünfzig Weiße auf einen Schwarzen. Erft der allmälig fich fühlbar machende Mangel an weißen Arbeitern bewirfte die Ausdehnung der Stlaverei und befreundete die Pflanzer mit den Nachtheilen und Uebeln des Instituts. Der Tabak wurde sehr schnell das Stapel-Produkt Virginiens. Die Sklavenarbeit erwies fich zu feiner Gewinnung äußerst vortheilhaft, die Stlaven-Ginfuhr nahm daher mit jedem Jahre zu, und bald war nicht bloß Birgi= nien, sondern jede Rolonie in Britisch-Amerika mit Ufrikaniichen Stlaven versorat.

Selbst nach Neu-England war die Stlaverei gebrungen. Man machte dort Indianer und Weiße zu Stlaven, ehe man die Schwarzen ausschließlich als solche verwandte. Nach den Tabellen des Board of Trade zählte Massachusetts im Jahre 1715 über 2000 und Connecticut an 1500 Stlaven. Nur Providence, die Gemeinde von Roger Williams, machte eine Ausnahme von der Regel. New York (damals Neu-Umsterdam) erhielt durch die Westindische Compagnie im Jahre 1626 seine erste Stlavenzusuhr. Die Stadt selbst hatte Antheil an einem Stlavenschiffe. Der Gouverneur Peter Stuhvesant (von 1647 bis 1671) erhielt vom Mutterlande aus den Beschl,

mit allen Kräften auf Hebung des Stlavenhandels hinzuwir= fen. Bereits 1750 machten die Sklaven ein Sechstel der Bevölkerung der Stadt aus. Bekannt find die sogenannten Sklaven-Verschwörungen und Verurtheilungen, die in dem Jahre 1712 und 1741 stattfanden. In New Jersen wurde schon 1665 eine Prämie von fünf und siebenzig Acker Landes für Einführung jedes gesunden und fräftigen Stlaven ausgesett. Selbst die Quäker Bennsplvauien's schlossen die Sklaverei nicht ganz aus, obgleich sie dort am Schwächsten und Unbedeutendsten war. Es ist der unsterbliche Ruhm unserer deutschen in den letztern Staat eingewanderten Landsleute, daß sie zu einer Zeit, wo selbst die Gewissenhaftesten nichts Unftößiges in der Sflavenarbeit fanden, entschieden dagegen auf= traten. Sie erklärten es im Gegensatz zu den Quäkern für unsittlich, Sklaven zu halten, und reichten im Jahre 1688 bei der Assembly von Vennsplvanien eine Betition ein, worin fie die unbedingte Abschaffung der Sklaverei forderten.

In den beiden Carolina's tritt die Sklaverei aleich mit den ersten Anfängen der Kolonisation auf: namentlich ist Süd Carolina von seiner Wiege an ein Pflanzerstaat. Schwarzen vermehrten sich hier so schnell, daß in wenigen Jahren sich ihre Zahl zu den Weißen wie 22 zu 12 verhielt. Dagegen ist Georgia die einzige sübliche Rolonie, welche durch ihren Gründungs-Aft die Sklaverei positiv ausschloß. Rum, Bavisten und Neger sollten dort nicht geduldet werden, letztere defhalb nicht, um die Rolonisten der Arbeit nicht zu ent= wöhnen, um der armen und überflüssigen Bevölkerung des Mutterlandes eine Heimath zu gründen und um Wein und Seide zu zichen, für welche Stlavenarbeit nicht tauge. Die beutschen Ansiedler, die Salzburger und Herrenhuter in Ebenezer am Savannah führten diese Bestimmung praktisch aus. Als sie jedoch nach einigen Jahren fast Alle vertrieben wurden, weil sie bei ihren religiösen Grundfätzen am Kriege gegen die Spanier nicht Theil nehmen wollten, fiel die eigentliche

Stütze dieses Verbotes. Der Agitation für dessen Aufhebung schlossen sich aber zuletzt selbst angesehene Deutsche an, so daß im Jahre 1749 die Stlavenarbeit und Neger-Sinfuhr erlaubt wurde.

Es war England's Interesse, die Eklaverei in seinen Ro-Ionien zu beschützen und zu ermuntern, denn einmal brachte fie sowohl der Regierung als den Beamten und Kaufleuten ungeheure Vortheile, dann aber erhiclt fie die Pflanzungen in desto größerer Abhängigkeit vom Mutterlande. Bancroft berechnet die Zahl der in die dreizehn Kolonien importirten Neger von 1620 bis 1740 auf 130,000 und von 1740 bis 1776 auf 300,000; Carcy, der bekannte National-Defonom, veranschlagt dagegen den Gesammtbetrag auf nur 333,000 Schwarze. Ueber die Total-Summe der von Eröffnung des Stlavenhandels an bis zur Anerkennung der Amerikanischen Unabhängigfeits-Erflärung (1508-1776) nach Amerika ausgeführten Afrikaner schwanken die Zahlen zwischen 34 und 184 Millionen; den Verluft aber, den Ufrifa durch diefen beständigen Abfluß von Menschen erlitten, schlägt man auf 40 Millionen an. Genaue statistische Nachweise sind hier natür= lich unmöglich: die einzigen Anhaltspunfte bilden die Spanischen Affientos, welche die jährlichen Lieferungen für die Spanischen Kolonien festsetzten, und hier und ba zerstreute Daten, welche durch die bei dem Handel Interessirten befaunt geworben find. Scherer zieht für 275 Jahr (1508-1783) die Durchschnittssumme von 70,000 per Jahr. Doch scheint er mir eher zu unterschätzen als zu überschätzen. Englands Profite aus dem Negerhandel werden auf 400 Millionen Dollars berechnet.

Beim Ausbruch der Revolution existirte also die Sklaverei in allen Staaten. Der Geist der Freiheit fand sich bald im natürlichen Widerspruch gegen die übliche Form des einheimischen Despotismus. "Wie können wir uns über eine willstirzlich gegen uns ausgeübte Gewalt beklagen, fragten sich die

Republikaner ganz folgerichtig, wenn wir uns einer noch despotischern und unentschuldbarern Thrannei gegen eine untergeordnete Race schuldig machen?" Gleichwohl hob felbst fein nördlicher Staat die Stlaverei auf, offenbar von der Kurcht geleitet, daß ein solcher Alft die Sklavenhalter des Südens dem Norden entfremden und aar den Tories in die Arme treiben würde. Nicht aus Mangel an der erforderlichen Majorität, sondern lediglich von dem Wunsche beseelt, die Unabhängigkeit von allen dreizehn Staaten einstimmig ausgesprochen zu sehen, strich wenigstens Jefferson, auf den Wi= beripruch Sud-Carolina's und Georgia's hin, aus feiner berühmten Erflärung jene jeden Falls übertriebene Stelle, welche den König von England für den Sklavenhandel und alle damit verbundene Greuel allein verantwortlich machte und ihn anklagte, die Sklaven zum Aufstande gegen die Weifen gehetzt zu haben.

Einzelstaaten sind als unzweideutige Aeußerungen der öffentlichen Meinung jener Zeit von großem Interesse. Im April
1776 verbot der Kontinental-Kongreß die fernere Einfuhr
von Sslaven, da dieser Handel unvereinder mit den Grundsätzen der Nevolution und Verfassung sei. Während der
Dauer des Krieges sorgten natürlich Englische Schiffe sür
die genaue Befolgung dieses Gesetzes. Außerdem aber hatten
die südlichen Staaten viel zu viel zu Hause zu thun, als daß
sie an Ausrüsstung von Sslavenschiffen hätten denken können.
Vermont war der erste Staat der Union, der schon im
Jahre 1777 in seiner Bill of Rights die Sslaverei abschaffte.
Er hatte freilich nur siedenzehn Sslaven, während Virginien
deren zu derselben Zeit 293,427 zählte. Auch während des
Krieges machten einzelne Staaten verschiedene Emanzipations-

Anläufe. Schon 1778 hob Virginien, damals der bevölkertste, reichste und tonangebende Staat, jede Beschränkung der Emanzipation auf und verbot die weitere Einfuhr von Skla-

Die Beschränkungen der Sklaverei durch Kongreß und

ven. Diesem Beispiele folgten bald New York, New Jersen, Maryland, Delaware und Pennsylvanien, welches letztere sogar 1780 bestimmte, daß alle von da an innerhalb seiner Gränzen geborenen Personen mit ihrem achtundzwanzigsten Lebensjahre frei sein sollen. Massachusetts, mit seiner überwiegenden Puritaner-Bevölkerung, von jeher ein geschworener Feind der Stlaverei, blieb nicht zurück und Rhode Island und Connecticut stellten sich 1784 auf die Seite Pennsylvaniens. Ja, selbst Nord Carolina erklärte 1786 die sernere Einsuhr von Stlaven sür höchst unpolitisch und verderblich und legte auf jeden spätern Import eine Steuer von fünf Dollars per Kopf.

Nach dem Census von 1790 verhielt sich die Sklaven= Bevölkerung fämmtlicher nördlichen Staaten zu den vier Plantagenstaaten (Virginien, beide Carolinas und Georgia) wie 40.370 zu 567.527. Allein selbst hier war, wenn nicht die Mehrheit, so doch ein bedeutender Theil des Bolfes der Eflaverei abgeneigt und hätte sich ihrer gern entledigt. 11eber= haupt war der politische Gegensatz zwischen freien und Eflavenstaaten, zwischen Norden und Guden dem Revolutions= zeitalter gang fremd. Die Männer der Revolution, Washington, Jefferson, Franklin, Henry und Jan an ihrer Spite, find der treue Ausdruck der damaligen Stimmung. Sie wa= ren theils für sofortige, theils für allmälige Abschaffung der Stlaverei : allein trotsdem, daß ihr damals noch feine so tief gewurzelten öfonomischen Interessen im Wege standen, trot= bem daß außer dem, Reis und Indigo produzirenden Giid Carolina und Georgia die Sflaven selbst in dem Taback= bauenden Maryland und Virginien ebensogut durch weiße Arbeiter ersetzt werden fonnten, so schracken doch Volf und Kührer vor den Consequenzen ihres eigenen Standpunkts zurück und gaben aus Furcht vor einer etwaigen Rollifion einer kleinen Partei nach, die wußte, was sie wollte und ihren Partifular=Intereffen den Sieg über vage Ge fühle

ziels und energielose Humanität sicherte. Frankreich war wähsernd seiner Revolution in den gegen Adel, Leibeigenschaft und Sklaverei ergriffenen Maßregeln wenigstens negativ konsequent, es handelte nicht aus persönlichen Gefühlen und Nücksichten, sondern im Geiste geschichtlicher Nothwendigkeit. Hier dagegen handelte man nur nach den Bedürsnissen des Augenblicks. Ein Federstrich, eine Bagatelle von 10 Millionen Dollars hätte hingereicht, das damals noch unbedeutende Uebel zu vertilgen. Jeht läßt jener Mangel an Prinzipientrene ein ganzes Volk seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommen, weil der junge Freistaat das Recht des Sklavenhaltens nicht allein duldete, sondern ihm sogar noch die freigebigsten Privilegien verlieh, wie dieß die folgenden Kapitel näher aussführen werden.

## Drittes Kapitel.

Die Vereinigten Staaten hatten ihre Unabhängigkeit mit ber allgemeinen Erschöpfung des ganzen Landes erfämpft. Der Frieden von 1783 fand ein armes, überall verschuldetes Volk por, welches das Vertrauen auf sich und die Regierung verloren hatte. Der Handel lag darnieder, der Ackerbau mar vernichtet, und eine starte Schuldenlaft drückte fast vernichtend auf die Central=Regierung, Ginzelstaaten und Gemeinden. War der Congreß, welcher der Konföderation seine sieche Eri= stenz verdankte, im Kriege schon zu schwach gewesen, die ein= zelnen Glieder des Bundes zu einheitlichem Handeln zu zwin= gen, so wurde er nach dem Frieden erst recht ein wesenloser Ohne Macht, seine Beschlüsse zu vollziehen, ja Schatten. ohne das Recht, in Sachen der Besteuerung etwas zu bestimmen, im Innern vom auten Willen der Einzelstaaten abhängig und vom Auslande mit verachtender Geringschätzung behandelt, blieb er ledialich nur darauf beschränft, die Bedürfnisse des Ganzen anzuzeigen und die Bundesglieder um Herbeischaffung berfelben zu bitten. Während des Krieges zwang der gemeinsame Reind die Ginzelstaaten, die Ermahnungen der Bundesbehörde wenigstens theilweise zu befolgen. Ms aber erst die dringendste Gefahr vorüber mar, murden ihre Beschlüffe verlacht, und die eigentliche Gewalt strebte im= mer mehr vom Centrum in die Peripherie, fo daß beim Friedensschluß eigentlich nur noch die Politik der Einzelstaaten maßgebend war. Jeder derselben ging seinen eigenen Weg, legte Handelsbeschränkungen und Steuern auf und kümmerte sich nicht um seinen Nachbarn, geschweige denn um das allgemeine Wohl.

Natürlich lag unter diesen Umständen aller Handel und Verkehr darnieder; der kaum geborenen Republik drohte ein schimpflicher Untergang. Erst allmälig brach sich die Ueber= zeugung Bahn, daß die Einzelstaaten in ihrer eifersüchtigen Beschränfung der Rechte des Kongresses zu weit gegangen waren und daß eine stärkere Bundesregierung an die Spitze des Ganzen gestellt werden mußte, wenn das Ansehen der Gesetze wieder hergestellt und namentlich dem Handel und Ver= fehr wieder aufgeholfen werden sollte. Schon 1783 hatte John Adams, der damals in Europa war, eine Erweiterung der Rechte der Central-Regierung vorgeschlagen. Im Jahr 1786 nahm der Staat Virginien, vorzugsweise aus Rücksicht auf die commerziellen Interessen des Landes, diesen Vorschlag auf. Um daffelbe aus seiner nationalen Erniedrigung und fei= nem finanziellen Ruin zu erheben, beantragte er, daß eine Convention von Delegaten der verschiedenen Staaten zur Regulirung des Amerikanischen Handels mit fremden Völkern berufen werden sollte. Im September desselben Jahres tamen die Abgeordneten von fünf Mittelstaaten in Annapolis in Marhland zusammen. Sie einigten sich bald dahin, daß nur eine gründliche Reform die Bundes-Regierung zu einer wirklichen machen könne und wandten sich an den Kongreß um seine Unterstützung. Dieser billigte ihre Ansicht von der Lage der Dinge und empfahl behufs Revision und Verbesserung ber Bundesartikel eine allgemeine, von fämmtlichen Staaten zu beschickende Konvention. Alle Staaten mit Ausnahme von Rhode Island kamen der Empfehlung des Kongresses nach. so daß die Konvention am 2. Mai 1787 in Philadelphia zu= sammentreten konnte. Dieselbe berief und nahm nach vier= monatlichen Debatten die jetzige Verfassung an, welche die Vereinigten Staaten aus einem Staatenbunde in einen Bunbesstaat verwandelte und im Jahre 1789 als Grundgesetz der Union in Kraft trat.

Während die Konvention in Philadelphia tagte, hielt der Kontinental-Kongreß nach wie vor seine Sitzungen in New York, ohne indessen die öffentliche Aufmerksamkeit viel zu beschäftigen. Seine Verhandlungen sind auch für unsern Zweck mit einer einzigen Ausnahme von keiner besondern Vedeutung. Diese Ausnahme aber ist die berühmte Ordonnanz vom 13. Juli 1787, ein staatsmännischer Akt von der größten politischen Tragweite, der Ausgangspunkt und die Grundlage der späteren Landgesetzgebung der Vereinigten Staaten und der große Freibrief, welcher das Grundgesetz von fünf freien Staaten bildete. Seine Geschichte ist furz folgende:

Die meisten Einzelstaaten hatten in Folge ihrer Unababhängigkeits-Erklärung auch Ansprüche auf einen Theil jenes ausgedehnten, sich bis an den Mississippi erstreckenden Gebietes erworben, welches den ehemaligen Kolonien von der Regierung des Mutterlandes geschenkt und in den meisten Fällen noch eine ungebrochene Wildniß war. Oft war basselbe. innerhalb gemisser Breitegrade gelegene Land zwei oder drei verschiedenen Kolonien verlichen worden. Massachusetts, Connecticut, New York, Birginien, Nord Carolina und Georgia machten Ansprüche auf ungeheure außerhalb ihrer damaligen Gränzen liegenden Landstriche, während New Hampshire, Rhode Asland, New Jersen, Marnland, Delaware und Siid Carolina feine berartigen Schenfungen aufzuweisen hatten. Jene bestritten aus den Ginfünften ihres Landes einen großen Theil der Kriegskosten, diese maren in Ermangelung einer folchen Revenue bald mit Schulden überladen. Die landar= men machten deßhalb schon während des Krieges den landrei= chen Staaten den durchaus billigen Vorschlag, daß alles innerhalb der Union gelegene, von den eigentlichen Gränzen der bestehenden politischen Gemeinwesen nicht eingeschlossene Land dem Kongresse abgetreten werde, damit dieser zum allgemei= nen Besten darüber verfüge und namentlich aus dem Erlöse die Bundesschuld bezahlen könne. Dieser Antrag wurde denn auch nach kurzem Widerstreben und mit einigem Vorbehalt angenommen. New York hatte bereits durch Aft vom 19. Februar 1780 sein westliches Gebiet den Vereinigten Staaten übertragen. Birginien folgte am 1. März 1784 mit seinem nordwestlich vom Ohio gelegenen Territorium dem von New Nork gegebenen auten Beispiele.

Natürlich hatte sich jetzt der Kongreß dieses großen Gebietes anzunehmen und alle für dessen Organisirung und Ver= waltung erforderlichen Bestimmungen zu treffen. Er ernannte bereits im April 1784 einen Ausschuß von drei Mitgliedern, bestehend aus Th. Jefferson (Borsitzender), Chase von Mary= land und Howell von Rhode-Joland, und gab ihm den Auftrag, einen Plan für die Regierung des den Vereinigten Staa= ten gehörigen Territoriums zu entwerfen. Jefferson schlug in seinem Berichte vor, das schon abgetretene und fünftig erst abzutretende Gebiet in siebenzehn Staaten zu theisen, von de= nen acht füdlich und neun nördlich der Dhio Fälle (bei Louis= ville) liegen follten. Sodann aber verlangte er, daß nach dem Jahre 1800 in keinem diefer so zu bilbenden Staaten Sklave= rei oder unfreiwillige Dienstbarkeit außer als Strafe für Ver= brechen herrschen solle. Dieser Antrag fam am 19. April 1784 zur Abstimmung und wurde, trotzem, daß von 21 Stimmen fünfzehn dafür und im Ganzen nur drei Staaten dagegen maren, blok aus dem Grunde verworfen, weil die alten Bundes= artikel für die Annahme eines Gesetzes ein Votum von wenig= ftens neun Staaten verlangten. Hätte die gewöhnliche Majorität entschieden, oder nur eine einzige Stimme mehr sich für Jefferson's Vorschlag ausgesprochen, so wäre das ganze gegenwärtige und zufünftige Gebiet der Bereinigten Staaten frei geworden, und die Zahl der alten Sflavenstaaten um fei= nen einzigen vermehrt. Der auf diese Weise verstümmelte

Antrag des Ausschusses wurde dann am 23. April 1784 in alsen seinen übrigen Theilen vom Kongreß angenommen. Etwa ein Jahr später, nachdem Jefferson schon als Gesandter nach Paris gegangen war, suchte Rusus King durch eine neue Bill die Stlaverei von allen Gebieten auszuschließen. Sein Vorschlag gelangte indessen nicht einmal zur Verhandlung, sondern wurde im Schooße eines Komites begraben.

Massachusetts trat seine Landansprüche am 19. April 1785, und Connecticut die seinigen am 18. September 1786 an den Rongreß ab. In Folge dieser Cessionen nahm die Ginwanderung in das westliche Gebiet und dessen Ansiedlung reißend Der Gang der Regierung, wie ihn das Gesetz des Jahres 1784 vorgesehen hatte, erwies sich als zu langsam. Die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung, der Schutz des Eigenthums und die Förderung der unerwartet schnellen Ent= wicklung des nordwestlichen Territoriums erheischten sofortige und fürzere Magregeln. So war der Jeffersoniche Blan. ehe er erst recht ins Leben getreten war, veraltet ; der Kongreß mußte sich zu einer neuen Gesetzgebung entschließen. Die Frucht desselben war die Ordonnang vom 13. Juli 1787, als deren Verfasser Nathan Dane von Massachusetts genannt zu werden verdient. Sie ift eines der weisesten Gesetze, welche je von einem politischen Körper erlassen sind : keine im Studier= zimmer fein ersonnene und ausgedachte Beglückungstheorie, sondern ein mit fräftigen Zügen entworfener Plan von Männern, welche die Anwendbarkeit und den Erfolg der in diesem Afte verkörperten Prinzipien aus eigener Erfahrung kannten und deshalb auch der individuellen Entwicklung den weitesten Spielraum gestatteten.

Die Ordonnanz räumte den Einwohnern des mit der Zeit in wenigstens drei, aber nicht mehr als fünf Staaten einzustheilenden nordwestlichen Gebietes alle Civilrechte und Freisheiten der Bereinigten Staaten Bürger ein, stellte sie unter einen vom Kongreß zu ernennenden Gouverneur und unter

eine aus ihrer eigenen Mitte gewählte Gesetzgebung und bestimmte die Zeit, dis wann die einzelnen Territorien auf gleischem Fuße mit den ursprünglichen Staaten in die Union aufgenommen werden sollten. In ihrem Schluß-Artisel setzte sie sest, daß in dem ganzen, nordwestlich vom Dhio gelegenen Gebiete weder Stlaverei noch unsreiwillige Dienstbarkeit außer als Strafe für Verbrechen zugelassen werden solle, verordnete aber zugleich die Auslieserung der dahin geslüchteten Stlaven an ihre Herren. Die Verhandlungen über dieses wichtige Gesetz sind uns nicht ausbewahrt worden. Es scheint aber, daß nur unter der letztern Vedingung die südlichen Staaten dassür stimmten, denn es wurde vom Kongresse ein stimmtig angenommen.

Wenden wir uns jetzt zu der gleichzeitig in Philadelphia tagenden Konvention! Natürlich kommt für uns nur derzienige Theil ihrer Verhandlungen in Vetracht, welcher sich auf die Sklavenfrage bezieht. Diese aber drängte sich gleich bei Verathung der den Sinzelstaaten im Kongreß zu bewilligenzben Repräsentation in den Vordergrund und führte das erste große Kompromiß herbei.

Es fragte sich zunächst: Sollen die Staaten nach dem Bermögen, oder der Seclenzahl ihrer Bewohner oder auf Grund des Vermögens und der Seelenzahl im Nathe der Nation vertreten werden, und als was sollen die namentlich im Süden zahlreich vorhandenen Stlaven gelten? Die Beantwortung dieser Frage hatte bereits seit Gründung der Union den Kongreß, wenn auch in anderer Form, in Verlegenheit gesetzt. Es handelte sich gleich im ersten Jahre der Republik um die Vertheilung der Auflagen unter die verschiedenen Staaten. John Adams schlug bei jener Gelegenheit vor, die Stlaven ebensowie die freien Arbeiter als Vermögens-Produzenten und als die Vanern des Südens zu den Steuern mit heran zu ziehen. Gleich ihm wollte der ganze Osten alle Stlaven gezählt wissen; der Süden dagegen bestand darauf, daß nur ein

Theil derselben besteuert werde. Bei der Unmöglichseit, eine Einigung zu erzielen, traf man das Auskunftsmittel, daß man bei Annahme der Konföderationsartisel (1776) den Grundbesitz zur Grundlage der Besteuerung machte. Es erhielt somit während des Krieges der Schatz seine Fonds von den Einzelsstaaten im Verhältnisse des Werthes aller darin gelegenen Ländereien und der darauf errichteten Gebäude und Anlagen.

Dies Besteuerungs-Snstem erwies sich schon im Laufe der nächsten zwei Jahre als durchaus unpraktisch, denn der Werth des Landes schwankte beständig und bildete einen Gegenstand ewigen Streites. Es mußte unbedingt eine baldige Aenderung getroffen werden. Allerander Hamilton's ebenso ein= facher als gerechter Vorschlag, die bisherigen Steuern durch direfte, vom Kongreß aus zu schreibende zu ersetzen, blieb ohne jede Unterstützung, und doch wäre er allein im Stande gemefen, alle gegenwärtigen und fünftigen Schwierigkeiten zu vermeiden. Statt deffen substituirte der Rongreg im Jahre 1783 dem liegenden Vermögen die Seelenzahl als Bafis der Besteuerung. Natürkich tauchte hier wieder die Frage wegen . Berechnung der Stlaven auf. Gehörten fie zu den "Seelen?" Der Süden hatte gegen die beabsichtigte Abanderung unter ber Bedingung nichts, daß feine Stlaven nur zur Sälfte gerechnet würden: der Norden und Often dagegen blieben bei ihrem alten Verlangen stehen und wollten sie fämmtlich in den Census mit aufgenommen haben. Der Kongreß aber wählte zwischen beiden Ausichten die Mitte und entschied sich für die sogenannte Dreifünftel Regel, wonach den Sklaven= haltern bewilligt ward, daß nur Dreifünftel der Gesammt= zahl ihrer Stlaven zu den gemeinschaftlichen Steuern heran= gezogen werden sollte.

Diese Entscheidung äußerte vier Jahre später auf die Bershandlungen der Konvention einen bedeutenden und — sagen wir es gleich — höchst verderblichen Einfluß. Da die Berstreter der einzelnen Staaten von Anfang an bei Berathung

der Basis der Volksvertretung verschiedener Ansicht waren, so wurde gleich in den ersten Sitzungen ein Komite von elf Mitaliedern (je eines von jedem Staate) eingesetzt, um geeig= nete Vorschläge für ein alle Theile zufrieden stellendes Repräsentationssystem zu machen. Dieser Ausschuß nahm als Basis die Seelenzahl an und verlangte auch im engen Unschluß an den der Konvention damals vorliegenden soge= nannten Virginischen Plan, je einen Abgeordneten für 40.000 Einwohner, worin Dreifünftel aller Stlaven eingeschlossen waren. Sein Bericht, der sich auch über andere Bunfte, 3. B. über die Repräsentation im Senate verbreitete, wurde jedoch nicht als Ganzes angenommen, und in seinen einzelnen Theilen einer genauen Debatte unterworfen. Die Berfamm= lung überwies bekhalb, um eine allseitige Verständigung herbeizuführen, die Frage der Volksrepräsentation von Neuem einem Ausschuß von fünf Mitgliedern. Derselbe brachte einen Antrag ein, wonach auf Grund des damaligen Vermögens und der Volkszahl den Einzelstaaten zuerst sechsundfünfzig, und nachher fünfundsechszig Abgeordnete (36 aus den freien, und 29 aus den Stlavenstaaten) bewilligt wurden, und der fünftigen Gesetzgebung das Recht der Verstärkung eingeräumt ward. Die freien und Sklaven-Staaten hatten zu jener Zeit, wenn man die Stlaven mit einschließt, etwa die nämliche Einwohnerzahl. Die fünf füdlichen Staaten, Marhland, Birginien, Rord- und Süd-Carolina und Georgia gählten bei dem drei Jahre später aufgenommenen Census 1,793,407 Einwohner (barunter allerdings 633,393 Sklaven), während die acht (so aut wie) freien Staaten 1,845,595 Einwohner hatten. Die Gründer der Konstitution nun wollten ein System der Volksvertretung schaffen, welches die freien Einwohner der verschiedenen Staaten auf möglichst gleichen Fuß stellte. Sie schwankten deshalb lange hin und her, welche Basis sie bemselben zu Grunde legen sollten, das Vermögen oder die Seelenzahl, oder beide vereinigt?

In erster Linie bewegte sich der damalige Rampf nicht so= wohl zwischen Süden und Norden, als zwischen den größeren und fleineren, den mehr bevölferten und weniger bevölferten Die bloke Seelenzahl - hieß es - sei kein hin= länglicher Maßstab des Vermögens eines Staates; die Ver= tretung müffe der Zahlung der Steuern entsprechen, und je höher diese, desto größer müsse auch der Antheil an der Regie= rung sein. Nur auf diese Weise lasse sich das Gleichgewicht der Macht zwischen Often und Westen herstellen. Wenn da= her bloß die Bevölkerung den Ausschlag gebe, so werde diese jene bald überflügeln, da sich die Einwanderung von der Seefüste und Europa vorzugsweise in den fruchtbaren und wohl= feilern Westen ergießen würde. Um sich also ihr Uebergewicht oder wenigstens das Gleichgewicht für die Zukunft zu sichern, und um die Nothwendigkeit zu vermeiden, den Sklaven im Cenfus ihren bestimmten Plat anzuweisen, wollten die größe= ren Staaten Seelenzahl und Vermögen zur Bafis der Volksvertretung machen. Der Süden dagegen war für bloße See= lenzahl, angeblich weil die darauf gegründete Repräsentation die einzige mit republikanischen Prinzipien verträgliche Art der Volksvertretung sei, im Grunde aber wohl nur deshalb, weil in diesem Falle die Sklaven nicht umgangen werden konnten und ausschließlich dem Süden zu Gute kommen mußten.

Indessen war durch den Antrag des neuen Ausschusses die Schwierigkeit den Skavenstaaten gegenüber noch nicht geshoben. Er ließ noch immer die Frage offen, ob die Skaven als Eigenthum oder Personen gelten sollten. Williamson von Nord-Carolina stellte deßhalb den Gegenantrag, daß fämmtliche Freie und Oreifünstel der Skaven in den Eensus aufgenonmen werden, und daß ausschließlich die Einwohner den Maßstad der Repräsentation bilden sollten. Die Frage wurde getheilt, und bei der Abstimmung waren sechs Staaten (Massachusseks, Connecticut, New-Jersen, Pennshlvanien, Birginien und Nord-Carolina) für einen Census der freien Einwoh-

ner, während vier (Delaware, Marhlund, Siid-Carolina und Georgia) dagegen waren; die beiden letzteren aus keinem anberen Grunde, als weil sie die Sklaven voll gezählt wissen mossten. Diese Abstimmung brachte die Konvention zu einem direften Votum über die Frage, ob die Sklaven als Bersonen, und zwar im Verhältniß von Dreifünftel, zugelassen werden sollten. Massachussetts und Bennsplvanien trennten sich hier zum ersten Male von Virginien. Sie erklärten sich gegen eine Repräsentation der Schwarzen, weil sie den Sklavenhandel ungebührlich begünstige, weil sie keine gerechte Basis der Re= präsentation zwischen den freien und Sklaven Staaten beariinde, und weil es eine Beleidigung für den Norden sei, wenn der Sklave, welcher gar keine Stimme bei der Wahl der Volksvertreter habe, in dieselbe Kategorie mit den Freien ge= stellt werde. Diesen Gründen Bennsplvaniens und Massachusetts', denen sich noch vier andere Staaten anschlossen, unterlag der Williamson'sche Gegenantrag, so daß es sich zunächst . wieder um den Bericht des neuen Fünfer-Ausschusses handelte, welcher die Volksvertretung auf Seelenzahl und Bermögen basirte, und den Kongreß ermächtigte, die Zahl der Repräsentanten von Zeit zu Zeit festzusetzen.

In diesem Stadium der Dinge gab Gouverneur Morris den Berathungen eine neue Wendung. Er wünschte die der Repräsentation zu Grunde gelegte Basis auch auf die Bestenerung ausgedehnt und schlug den Zusat vor, daß die direkten Steuern auf die Staaten im Verhältniß der Zahl ihrer Abgevordneten vertheilt werden sollten. Sein Antrag ging mit einer großen Majorität durch, so daß fortan Seelenzahl und Vermögen zusammen die Basis der Besteuerung sowohl als der Volksvertretung bildeten. Morris hatte offenbar die Absicht, durch diesen Vorbehalt die südlichen Staaten von ihren Forderungen zurückzuschrecken. Er erreichte aber seinen Zweck nicht, indem der Norden in seinem Widerstand nachgiebiger wurde, und der Süden jetzt sogar eine unbedingte Bürgschaft

für seine Sklaven forderte. Dieser beschwerte sich, daß die Berechnung derfelben, wenn sie behufs der Besteuerung als Vermögen gezählt würden, ganz von einer dem Gutdunfen des Kongresses anheimgegebenen Rate abhinge, während die Sflaven, falls die Bevölferung den Magitab abgabe, und zum Theil gezählt werden dürften. Die füblichen Staaten erklärten sich zwar bereit, Besteuerung und Repräsentation durch dasselbe Gesetz regeln zu lassen; indessen verlangten sie ju ihrer Sicherheit eine gang bestimmte, in die Ronftitution aufzunehmende Vorschrift, welche die Zulassung der Sklaven zur Repräsentationsbasis festsetzen müsse, sobald dieselben in die direkte Besteuerung mit eingeschlossen würden. Noch ehe die Konvention sich über die Höhe der aufzulegenden direkten Steuern hatte einigen können, schlug Randolph von Virginien, befürchtend, daß die Stlaven voll gerechnet werden könnten, als Basis der Besteuerung einen Cenfus vor, der außer den freien Einwohnern, Dreifünftel aller anderen Bersonen (Sflaven) einschließen, und dem Konarck als Basis der von ihm zu bestimmenden Repräsentantenzahl dienen solle. Bon den Ber= tretern der freien Staaten schienen mir Wenige die gefährliche Tragweite diefer Bestimmung zu erkennen. E. Gerry, R. Ring und G. Morris sind beinahe die Einzigen, deren freilich erfolgloser Widerstand gegen diese den Sklaven beigelegte Bedeutung berichtet wird. Mit Necht betrachtete Gerry dieselben ausschließlich als Eigenthum und verlangte, daß mit derselben Konsequenz den Norden auch seine Bferde und sein Bieh zu einer stärkeren Repräsentation berechtigen müßten. G. Mor= ris erklärte entrüftet, daß er sich lieber einer Taxe für Losfau= fung fämmtlicher Stlaven in den Bereinigten Staaten unterwerfen, als sich dem Vorwurfe aussetzen wolle, der Nachwelt eine solche Konstitution aufgehalst zu haben, denn es sei das größte Verbrechen, das nichtswürdige Institut der Sklaverei ftützen zu helfen. Ihre Opposition vermochte jedoch nicht, die auf eine Vereinbarung hindrängende Majorität umzuftimmen; sie mußten sich deshalb einem von Wilson vorgeschlage= nen Vermittelungsplane fügen.

Dieses mit großer Stimmenmehrheit angenommene Rompromiß stellte den Grundsatz auf, einmal, daß die Repräsentation im Verhältniß zur direkten Besteuerung stehen, und bann, daß diese auf Grund eines von den Vereinigten Staaten periodisch aufzunehmenden Census ausgeschrieben werden folle, welcher Census alle freien Simwohner und Dreifünftel aller übrigen Versonen einschließen müsse. Da aber diese Vereinbarung bloß als Amendement zu dem vorherpassirten An= trag durchging, welcher die Repräsentation nur auf Seelen= gahl und Vermögen zusammen stützt, so kam es dem Guden noch darauf an, jeden etwaigen Widerspruch in der Fassung des Gesetzes, welchen der Norden möglicher Weise zu seinem Vortheil ausbeuten könnte, von vorn herein zu beseitigen. Randolph schlug beghalb vor, das Wort Vermögen zu streichen. Dies geschah denn auch. Damit mar jede Zweideutigkeit beseitigt, die Stlaven galten fortan nicht als Vermögen, fondern nur als Dreifünftel Seelen, und die Seelenzahl bildete seitdem die ausschliefliche Basis der direkten Besteuerung und Repräsentation. Der Süden hatte erreicht. mas er wollte. Er selbst schätzte, weil er seine Sklaven nicht voll taxiren laffen wollte, den Werth eines Sflaven zu Zweifünftel geringer, als den eines Freien und fchlug defhalb jene Dreifünftel Proportion vor. Gerry war mit seinem durchaus gerechtfertigten Verlangen konstitutionell abgewiesen : aber jeder südliche Staat hatte fortan für je 66,666 Sklaven, die er importirte, einen Abgeordneten mehr.

Die Stlaven sind seitdem zu gleicher Zeit Eigenthum und politisch berechtigte Personen; indessen haben sie nur für ihre Herren politische Rechte! Die Wichtigkeit dieses Zugeständ=nisses für Vergangenheit und Gegenwart ergiebt sich aber aus folgenden Zahlen von selbst. Der Süden erhielt für seine Stlaven von 1789 bis 1792 sieben Abgeordnete mehr, von

1793 bis 1813 vierzehn, von 1813 bis 1823 neunzehn, von 1823 bis 1833 zweiundzwanzig, von 1833 bis 1843 fünfundzwanzig, während augenblicklich der Gewinn der Skavenstaaten nur noch zwanzig Stimmen beträgt und nach dem nächsten Census wohl noch geringer sein wird. Süd-Carolina hat z. B. jetzt bei einer weißen Bevölkerung von 274,567 Weißen sechs Abgeordnete, während New-Hampshire bei 317,456 weißen Sinwohnern nur drei Kongreß-Repräsentanten hat. In den nördlichen Staaten berechtigen augenblicklich im Durchsschnitte 93,731 freie Sinwohner zu einem Abgeordneten; in einem Sklavenstnate dagegen bedarf es deren nur 68,715.

Ich habe die Geschichte dieser Bereinbarung deshalb so ausführlich erzählt, weil sie der erste Borläufer einer Reihen= folge sogenannter Rompromisse ist, in welchen die nördliche Majorität sich stets von einer kleinern südlichen Minorität übertölpeln ließ. Im vorliegenden Falle setten Süd-Carolina und Georgia ihren Willen durch. Der Norden aber gab trot der Warnungen einzelner seiner Vertreter in Allem nach. Allerdings glaubte er damals noch, daß sich die Bundes-Regierung wenigstens für einen bedeutenden Theil ihres Unterhaltes auf die direften Steuern ftützen werde. Dieselbe nahm aber sehr bald in dieser Beziehung eine andere Politif an, inbem sie ihren Finangen das Spftem indirefter Steuern zu Grunde legten. Nur zwei Mal ist seit Ginführung der Konstitution ausnahmsweise eine direfte Steuer ausgeschrieben worden, einmal im Jahre 1798 der Betrag von zwei Millio= nen Dollars, als der Prieg mit Franfreich drohte, und später noch einmal gegen Ende des Krieges von 1812. Der Theil des konstitutionellen Grundgesetzes, welches die nördlichen Staaten für die den beiden füdlichen gebrachten Opfer ent= schädigen follte, war und ist ein todter Buchstabe. Der Süden hat so gut wie nichts dafür bezahlt.

Direfte Besteuerung und Bolksvertretung waren faum in obiger Weise erledigt, so drängte sich die Stlavenfrage wieder

in die Berathungen der Konvention über Handel, Ausfuhr und Sflavenhandel.

Wie schon oben erwähnt, wurde die Revision der Verfasfung zunächst aus dem Grunde vorgenommen, um den Sandel ber Bereinigten Staaten mit dem Auslande zu reguliren. Sie hatten bisher stark von der Handelspolitik der europäischen Seemächte, namentlich den Bedrückungen der Engländer, fowie von der Unfähigkeit des Kongresses, sie zu schützen, am Meiften aber von ihren gegenseitigen Chikanen gelitten. Birgi= nien pflegte den Tabak von Nord-Carolina, Bennsulvanien aber die Produkte Maryland's, New-Jersey's und Delaware's zu besteuern, mährend im Norden die Inlandstaaten der rückfichtslosesten Kontrolle der Seeftaaten, z. B. des winzigen Raubstaates Rhode-Asland, unterworfen waren. - Alle diese Nebelstände führten allmälig zu der Neberzeugung, daß nur eine Central-Gewalt die Interessen des Ganzen vor den Ginariffen der Einzelnen sichern und die Bedingungen für den Handelsverkehr mit dem Auslande festsetzen konnte. Zu die= sem Ende bedurfte aber die Union einer Flotte, welche das Wachsthum der Handelsmarine zu fördern und das ganze Land zu becken im Stande mar. Während man also den Handel dadurch zu reguliren vorschlug, daß man dem Kongreß das Recht einräumte, Schifffahrtsaciete zu erlassen, verlangte man auf der andern Seite, als eine seiner Einnahmequellen, eine Ausfuhrsteuer auf die Rohprodukte der Einzelstaaten. Theil= weise erst durch sie hervorgerufen, theilweise sie ergänzend und näher bestimmend, verwob sich in Folge der vom Süden eingenommenen Stellung die Debatte über diese Streitpunkte mit der Frage, ob einzelne Staaten unter der Konstitution nach wie vor das Recht haben follten, den Stlavenhandel fort= zutreiben.

Die Staatsmänner des Südens, deren Ausgangspunkt auch in dieser Angelegenheit wieder ein Sonder-Jntersesse war, wollten von Anfang an der Bundes-Regierung das

Recht der Handels=Regulirung nicht einräumen, weil sie als die Vertreter der damals bedeutendsten exportirenden Staaten so billig als möglich produziren wollten und darum weder eine Ausfuhrsteuer auf ihre Produtte, noch eine Ginfuhrsteuer oder gar ein Berbot der Einfuhr ihrer Arbeitsfräfte brauchen Rudem hatten sie darin Recht, daß die damaligen Stapelartifel der beiden füdlichsten Staaten, Reis und Indigo, bei der Englischen Koncurrenz schwerlich einen Ausgangszoll vertragen haben würden, und daß felbst der Taback, das Stavelprodukt Virginiens und eines Theils von Nord= Carolina, durch eine folche Steuer empfindlich berührt worden wären. Dann aber zeigten sich viele praftische Schwierigkeiten. Vor Allem mußte man sich hüten, daß eine derartige Politik nicht den einen Theil des Landes zu Gunften des andern benachtheiligte. Zur Zeit der Gründung der Konstitution gab es keinen, fämintlichen Vereinigten Staaten gemeinfamen Exportartifel. Die Ausfuhr war zu verschieden, als daß eine Steuer auf einen füdlichen Artifel die einem nördlichen aufgelegte Taxe hätte ausgleichen können. Es wäre darum auch schwer, wenn nicht unmöglich gewesen, den Reis und Indigo von Süd-Carolina oder den Tabak von Birginien gleichmäßig mit dem Getraide der Mittelstaaten oder den Fischen und dem Bauholz des Nordens zu besteuern.

Gleichwohl sprach sich die Mehrzahl der Stimmen für diese Steuer aus. Die einflußreichsten Mitglieder, ein Washington, R. King, Madison, G. Morris und Andere erstärten
die Gewalten und Rechte der Regierung für unvollständig, wenn
ihr dieses Recht nicht eingeräumt werde. Nur die beiden Carolinas und Georgia leisteten einen hartnäckigen und geschickt
durchgeführten Widerstand. Da sie einsahen, daß sie dem
Norden nicht gewachsen waren, so legten sie sich gleichzeitig
auf's Drohen, Nachgeben und Entgegensommen, oder thaten
auch, als ob sie sich vor der gegen sie verbündeten Uebermacht
fürchteten. "Eine Aussuhrsteuer muß unserm Handel den

Todesstoß versetzen, rief Pincknen, der energische Vorkämpfer des Südens in diesen Debatten. Süd Carvlina vermochte in einem einzigen Jahre durch seine Stlaven, Produkte zum Werthe von 600,000 Pfund Sterling auszusühren. Es wird also die Konstitution nicht annehmen und die Konvention verslassen, wenn der neuen Regierung das Recht der Aussuhrstener eingeräumt werden sollte." Diese Sprache war damals noch ganz neu; sie versehlte ihre Wirkung nicht. Die Mehrsheit von zehn Staaten gab der Minderheit von drei Staaten nach. Das Komite für Einzelheiten (der zu redigirenden Konstitution) verbot denn auch dem Kongresse ausdrücklich, irgend eine Aussinhrstener zu erheben.

Mit dieser Entscheidung war übrigens nur die eine Seite der Frage erledigt. Es handelte sich für den Süden noch dars nun, daß er andrer Seits, um möglichst billig produziren zu können, seine Arbeitskräfte unbehindert einführen oder mit anderen Worten Sklavenhandel treiben durfte. Der Buchstabe des Gesetzes war in diesem Falle aber gegen ihn. Der Kontinental-Kongreß hatte nämlich, wie wir obeit gesehen, schon im April 1776 ausdrücklich sede fernere Sklaven-Sinsuhr verboten. Gleich nach dem Frieden singen jedoch Südscarolina und Georgia den einträglichen Sklavenhandel wieder an, und beide Staaten wollten sich weder in ihm, noch im Halten von Sklaven selbst von der neuen Konstitution beschränken lassen.

Der Norden aber hatte ein sehr nahe liegendes politisches Interesse daran, der Vermehrung der Stlaverei durch fernere Einfuhren vorzubengen, weil diese in Folge des oben erzählten Kompromisses die Zahl der südlichen Abgeordneten erhöhten, also selbst im äußersten Falle das Uebergewicht des Nordens im Nathe der Nation zu brechen im Stande waren. Die Majorität des Nordens war deshalb für sofortige und ebenso unbedingte Abschaffung des Stlavenhandels, als der Süden für dessen Vortsetzung war.

Es läft sich nicht mehr genau ermitteln, ob vom öfonomischen Gesichtspunkte aus, Sud Carolina und Georgia der Fortsetzung des Sflavenhandels bedurften. Es ist indessen Grund zur Unnahme vorhanden, daß Virginien ihre Bedürfnisse mehr als befriedigte. Die Vertreter jener beiden Staaten erklärten, daß fie die Sache felbit in der hand behalten und entscheiden, also auch den Import von Stlaven nicht aufgeben wollten, daß sie denselben vielleicht aber in Zufunft freiwillig "auf dem Altar des Vaterlandes opfern" würden. Ohne Be= williaung des Sflavenhandels, drohte auch hier wieder Binckneh von Süd Carolina, werde sein Staat nicht in die Union eintreten, indem er ohne Sflaverei gar nicht bestehen könne. Die Delegaten der mittleren Staaten endlich wollten diesen Handelsartifel durch starke Auflagen sehr erschweren oder ganz unmöglich machen, wie namentlich Virginien, Marhland und Delaware, deren Stlaveneigenthum bei dem möglichst schnel= Ien Verbote fernerer Einfuhren nur gewinnen konnte.

Die Konvention suchte diesen Widerspruch der Interessen durch ein neues Kompromiß zu lösen, welches zugleich die Frage über die dem Kongreß einzuräumende Schifffahrts-Gesetzgebung entschied.

Die süblichen Staaten hatten zu jener Zeit eine nur unbedeutende Schifffahrt, dagegen durch fremde Fahrzeuge einen ungehemmten Verschr mit dem Auslande. Diesen wünschten sie sich zu erhalten; sie glaubten deßhalb auch, daß ihre Interessen der Regulirung des Handels durch die Bundesgewalt feindlich gegenüberständen. Allerdings würden durch deren Gesetzgebung im Anfang die Frachten höher geworden und überhaupt manche Unbequemlichseit herbeigeführt sein; indessen übersah der Süden die segensreichen Folgen, welche das Eingreisen der Bundesregierung auf die Entwicklung des Handels der Union äußern mußte. Wenn es vielleicht auch im Anfang die Frachten erhöhte, so hob es doch auf die Dauer den südlichen Handel ebensosehr als den nördlichen und vers

größerte durch Ausbehnung des Küftenhandels zugleich die Konsumption der Produfte aller Staaten, vor Allem aber hob es die bestehenden nachtheiligen Handelsbeschränkungen auf, mit welchen sich die Sinzelstaaten bisher gequält hatten.

Gleichwohl verlangte der Süden, daß alle dem Kongreß vorliegenden und vorzulegenden, auf den Seehandel sich be= ziehenden Gesetzentwürfe nur mit zwei Drittel statt mit der gewöhnlichen Stimmenmehrheit zu Gesetzen erhoben werden sollten. Er schützte als Grund vor, daß das Bflanzerinteresse bem kommerziellen im Verhältniß von Eins zu Zwei gegen= überstehe und daß es zur Sicherheit seiner Existenz dieser Schutzmaßregel bedürfe. Mit anderen Worten wollte die Minorität die Majorität beherrschen und die Entscheidung in der Hand behalten. Ein folcher Gegenfatz bestand aber in der That nicht. Es war also auch nicht die Nothwendiakeit vor= handen, zwei südlichen Staaten zu Liebe eine Ausnahme von der Regel zu machen. Von den acht nördlichen Staaten waren nur Massachusetts ausschließlich Handelsstaaten, Connecticut und New York waren zugleich ackerbauende Staaten: New Jersen und Bennsplvanien ebenfalls und Marpland, obaleich ein Handelsstaat, ebenfalls fornerzeugend. Ebenso konnten die voraussichtlich bald zu bildenden westlichen Staaten, schon weil sie im Inland lagen, vorläufig nur ackerbauende werden. Die vom Süden behauptete Solidarität der Interessen existirte im Norden also in dieser Frage nicht. Der letztere war nur für eine uniforme Handelsgesetzgebung. Er wollte vor Allem Handelsverträge mit fremden Nationen abschließen. Indessen rechtfertiaten die bisher angenommenen konstitutionel= Ien Checks, die Repräsentationsbasis und der Senat, feines= wegs die vom Süden verlangte zwei Drittel Majorität. Nichtsdestoweniger entschied sich der Ausschuß für Einzelhei= ten für diese letztere Makregel, während der Süden gerade in diesem Stadium der Verhandlungen den unbedingtesten Sklavenhandel für sich in Anspruch nahm. Gouverneur Morris schling jetzt ein Kompromiß ober wie er es verächtlich nannte, einen Schacher vor, der die schwebenden Streitpunkte zwischen den drei südlichen und acht nördlichen Staaten über Ausfuhrsteuern, Sklavenhandel und Schifffahrts-Afte erledigen solle. Da aber der erste Punkt schon entschieden war, so hatte das aus je einem Abgeordneten aus jedem Staate bestehende Komite nur über die beiden letzten Punkte zu bezrichten.

Es handelte sich also um Entscheidung der Frage, ob der Stlavenhandel von der Gewalt der Bundesregierung ausgesschlossen sein solle und ob der zu schaffende Kongreß in allen den Seehandel betreffenden Fragen nur mit zwei Drittel Mehrsheit Gesetze passiren dürfe?

Der Norden hatte dem Süden schon in der Bolksvertre= tung3-Basis und in der Ausfuhrsteuer nachgegeben. Er gab jetzt noch mehr nach und erflärte sich bereit, den Sflavenhandel gegen eine näher zu beftimmende Abgabe bis zum Jahre 1800 dulden zu wollen. Er erhielt dafür das einzige, sich eigentlich gang von felbst verstehende Zugeständniß vom Guden, daß die gewöhnliche statt der anmakend geforderten zwei Drittel Ma= jorität in allen Seehandelsfragen entscheiden solle. Der Unsschuß schlug dem entsprechend vor, daß der Stlavenhandel nicht vor dem Jahre 1800 verboten werden dürfe, daß aber jedem importirten Sklaven eine ber Durchschnittshöhe ber Cinfuhrsteuer entsprechende Taxe (nicht mehr als zehn Doll. per Ropf) aufgelegt, daß eine etwaige Kopfsteuer nur im Berhältniß zum Cenfus (b. h. auf drei Fünftel ftatt alle Eflaven) ausgeschrieben und daß endlich die Beschränkung, welche zwei Drittel Majorität in allen Seehandelsfragen beanspruchte, ausgestrichen werden solle.

Aber auch jetzt gab P i n cf n e h noch nicht unbedingt nach. "Das Verbot der Sklaveneinfuhr wird und ruiniren," rief er, "der Kongreß wird, wenn ihm die Besugniß zur Erlassung von Schiffsahrts-Gesetzen eingeräumt werden sollte, daraus leicht

Eingriffe in unser Vermögen herleiten." Er beantragte, die sür den Sslavenhandel festgesetzte Frist dis zum Jahre 1808 auszudehnen. Wenn das nicht geschehe, so werde die kaum gegründete Union wieder zerfallen und neues Blutvergießen die Folge sein. Nur wenn sein Antrag angenommen werde, wolle der Süden dem Norden in den übrigen Fragen nachzgeben (!). Und wirklich ward dieser Handel der Drohung Pinckneh's gemäß abgeschlossen. Die Konvention nahm den Vorschlag ihres Ausschusses mit der Veränderung an, daß 1808 statt 1800 gesetzt wurde, und stellte die Aussührung der Clausel, welche anfangs kategorisch eine Steuer von 10 Dollars auf jeden eingesührten Stlaven gelegt hatte, dem Gutdünken der betreffenden Staatslegislaturen anheim.

Daß die drei südlichen Staaten nicht aus bloßem Staatsftolz, wie sie prahlten, sondern auß sehr handgreislichen Grünzben und Interessen die Fortsührung des Sklavenhandels dis zum Jahre 1808 durchzusetzen wußten, ergiebt ein vergleichender Blick auf ihre Sklavenbevölkerung zur Zeit der Annahme dieses Beschlusses und zwanzig Jahre später. Der erste und dritte Census (von 1790 und 1810) liesern uns dassür die besten Anhaltspunkte. Die Sklaven vermehrten sich nämlich in Nord Carolina von 1790—1810 um 32.53 und von 1800—1810 um 26.65 Prozent, in Süd Carolina in dem entsprechenden Zeitraum um 36.46 resp. 34.35 Prozent und in Georgia in derselben Periode um 102.99 und 77.12 Prozent, während sie in den folgenden Jahrzehnten unvershältnißmäßig langsamer zunahmen.

Nach Erledigung dieser Fragen trat die Sklaverei noch einmal in die der Annahme der Konstitution unmittelbar vorsausgehenden Verhandlungen der Philadelphier Konvention. Es war das dei Gelegenheit der Bestimmungen über die Versbindlichkeit der Staaten, sich gegenseitig die sküchtigen Versbrecher (fugitives from justice) auszuliefern.

Das Rechtsbewußtsein des Volkes war damals noch nicht

fo weit corrumpirt, daß einige Sophisten es magen konnten, die Sflaverei für den natürlichen Zustand der menschlichen Gesellschaft und die Freiheit für die Ausnahme auszugeben. Es war vielmehr felbst in den Sklavenstaaten als Grundsatz anerkannt, daß die Sklaverei nur durch ein besonderes Statut geschaffen, nur nach Munizipal-Recht rechtliche Geltung haben fönne. Es folgte daraus, daß weder nach Bölfer- noch nach gemeinem Recht ein die Eflaverei betreffendes Gefets des einen Staates in einem andern Staate anerkannt zu werden brauchte: es gab also auch fein Mittel, welches dem Herrn wieder zu feinem in einen freien Staat entlaufenen Stlaven verhalf. Das Recht des Sflavenhalters wurde also höchft unsicher. wenn der Sflave ungescheut in einen freien Staat entfliehen durfte. Der Süden nahm darum den Schutz der Konstitution für sich in Auspruch, er verlangte mit andern Worten, daß Die Bundesregiernna seinen Büttel und Stlaven-Aufseher Pinckney von Siid Carolina wollte deshalb spielen folle. schon zur Zeit, als es sich um die Grundlegung der Prinzipien ber Verfassung handelte, eine Rlaufel über die Auslieferung der flüchtigen Stlaven in die letztere aufgenommen haben und erflärte, daß er im Weigerungs-Falle gegen diefelbe ftim-. men werde. Gleichwohl nahm der Ausschuß für Einzelheiten in seinen Bericht bloß die Bestimmung auf, daß die Bürger bes einen Staates zu allen Privilegien und Freiheiten der Bürger des andern Staates berechtigt sein follten. Pinchnen war indessen damit nicht zufrieden; er bestand auf einer ausdriicklichen Bestimmung zu Gunsten des Eigenthums von Sflaven. Trotsdem wurde der Antrag des Komite's angenommen: mur Siid Carolina stimmte bagegen, und selbst das Votum Georgia's war getheilt.

Als jedoch einen Monat später (am 28. August 1793) ber Artifel über die Auslieserung flüchtiger Berbrecher debattirt wurde, stellten die Abgeordneten von Süd-Carolina den Zusatz-Antrag, daß flüchtige Stlaven und Knechte gleich Vers

brechern, d. h. auf Roften des betreffenden Staates ausgeliefert werden sollten. Wilton von Bennsplvanien wandte mit vollem Rechte ein, daß ein derartiges Gesetz nichts anderes bebeute, als daß dem Guden seine Stlaven auf öffentliche Roften geschützt würden, und Sherman von Connecticut machte mit demselben Rechte geltend, daß ebensogut die Pferde des Nordens von der Bundesregierung eingefangen werden müßten. Auf diesen unerwarteten Widerstand hin zogen die Antragsteller ihren Untrag zurück, bestanden aber auf einer ausdrücklichen Bestimmung gegen die flüchtigen Sklaven. Zwei wichtige Bräzedenzfälle sprachen zu ihren Gunften. Einmal hatten schon im Jahre 1643 die Rolonien Neu-Englands ein Bündniß geschlossen, worin sie sich u. A. verpflichteten, einander die entlaufenen Sflaven auszuliefern, und dann hatte erft fürzlich die am 13. Juli 1787 passirte Ordonnanz des Kongresses für das nordwestliche Territorium bestimmt, daß Bersonen, welche, in irgend einem der dreizehn Staaten zu Dienst oder Arbeit gesetzlich verpflichtet, in jenes Gebiet entflohen waren, auf Verlangen der Berechtigten ausgeliefert werden sollten. Waren nun auch beide Källe in so fern nicht aanz analog, als im ersteren sämmtliche contrabirenden Theile Sklaven hatten, und als im zweiten die Bundesregierung der Eigenthümer war, also auch kein Eingriff in die Rechte der Einzelstaaten statt fand, so vereiniaten sich die streitenden Theile doch am 29. August 1787 dahin, daß sie die Einzelstaaten verpflichteten, dem Antrag des betreffenden Herrn auf Auslieferung seiner flüchtigen Sklaven stattzugeben. Die Frucht dieses Kompromisses ist jener Paragraph, der jett den dritten Alfchnitt in Sektion 2, Artikel IV. der Konstitution bildet und bestimmt, daß Personen, welche in einem Staate zu Dienst und Arbeit verbunden sind, durch Rlucht in einen andern Staat nicht davon befreit werden, sondern auf Antrag des Berechtigten an diesen auszuliefern sind.

Dies Kompromiß war insofern von allen bisher abgeschlos=

senen das dem Norden günstigste, als es die ganze Frage als Privatangelegenheit behandelte und wenigstens die Bundeszgewalt und die Regierung der Sinzelstaaten nicht zu Bütteln und Sklavenfängern des Südens erniedrigte. Diese Degrasdation war einer spätern Zeit vorbehalten.

Es täßt sich sehr viel zur Entschuldigung der Männer sagen, welche auch die in diesem Kapitel ausgeführten Bedingungen hin die Konstitution annahmen; allein rechtsertigen kann und darf man ihre politische Handlungsweise nicht. Immerhin waren die ihnen im Wege stehenden Schwierigkeiten bedeutend größer, als wir sie uns jetzt gewöhnlich vorstellen; indessen doch nicht so groß, daß sie so weit gehende Zugeständnisse bebingt hätten.

Allerdings war es nicht die Aufgabe der Konvention, eine fonsolidirte Republik zu schaffen, sondern die Abtretung gewis= fer Rechte, welche bisher von den Einzelstaaten ansgeübt wa= ren, zu Bunften der auf bestimmte Zwecke begränzten Bundesregierung zu erwirken. Wenn auch zu demfelben Ganzen gehörend, so standen sich doch die paziszirenden Staaten als souveraine Mächte gegenüber. Die Parteien mußten sich also entweder zu verständigen suchen, oder allen Berkehr abbrechen und jeden Versuch der Sinigung aufgeben. Im ersten Falle waren Kompromisse die unausbleibliche Folge, im lettern lief man Gefahr, die politische Misere und das finanzielle Elend zu verewigen. Es handelte sich also damals nicht um Aufstellung eines radikalen Brogramm's, wie in den Tagen der Unabhängigfeits-Erklärung, sondern um die Begründung einer nationalen Einheit, wenn auch mit noch so bescheidenen Un= fängen.

Wenn nun auch jeder Patriot die Sinheit, selbst in der schlechtesten Form, der bisherigen politischen Zersplitterung vorziehen mußte, so war es doch ein Jrrthum, der sich in der Folge schwer gerächt hat, daß man einander seindliche Prinzipien vereindaren zu können glaubte, und dadurch das ganze

fünftige Staatsleben von vornherein in Widerspruch mit sich selbst brachte. Man macht Zugeständnisse und schlieft Rompromisse über politische Magregeln, aber nie über Prinzipien, wie z. B. über die Stellung und den Antheil, den Freiheit oder Stlaverei im Staate haben follen. Die eine schließt die anbere aus. Freiheit und Sflaverei in demfelben politischen Körper als gleichberechtigt anerkennen, heifit den Kampf so lange für permanent erklären, bis die eine die andere gewaltsam ausgestoßen oder unschädlich gemacht hat. Es kann hier höchstens der Umstand als Entschuldiauna dienen, daß Norden und Süden damals Grund zu dem Glauben hatten, daß mit dem Aufhören des Sklavenhandels auch die Sklaverei allmälig felbst aus dem Süden verschwinden müsse. Das Gebiet ber Vereinigten Staaten beschränfte sich zu jener Zeit noch auf die atlantischen Küsten. Louisiana und mit ihm ein kolossales Sklavengebiet war noch nicht erworben, und der spätere Stapelartifel des Südens, welcher diesen zum interessirten Fanatiker für die Sklaverei machte, die Baumwolle, war im Sandel noch unbekannt. Ja so groß war im Morden der senti= mentale Abscheu gegen die Stlaverei, so fehr betrachtete fie der Süden mit theils erheucheltem, theils wahrem Bathos als einen "Fluch des Himmels," daß man die Konstitution zu entweihen fürchtete, wenn man ihren Text mit dem bloken Worte Sflaver ei befleckte. Man half sich daher mit Umschreibungen. und fagte "Bersonen zur Arbeit verbunden," ftatt Stla= ven, und "Einwanderung und Importation folcher Bersonen. welche die Einzelstaaten zuzulassen für aut befinden," statt Sklavenhandel. Alls Gegenleiftung für dies rein ideelle Zu= geständniß ließen fich dann die drei füdlichen Staaten ihr Stlaven-Gigenthum nicht allein von der Konstitution garantiren, sondern auch mit Vorrechten ausstatten, wie sie die Geschichte keines civilisirten Volkes aufzuweisen hat.

Es ist eine nur zu natürliche und in ähnlichen Fällen sich stets wiederholende Erscheinung, daß die von inneren und

äußeren Wirren ermüdeten Gemeinwesen um jeden Breis nach Ruhe und Frieden verlangen, und defihalb lieber einen ungünstigen Vergleich eingehen, als selbst mit Aussicht auf Erfolg einen nur furzen Rampf weiter führen. Daher auch die geringe Widerstandsfraft des Nordens gegen die Forderungen bes Südens. Der Schluß ist gewiß nicht zu gewagt, daß wenn jener gleich von Aufang an, dem übermüthigen Gebahren ber beiden südlichsten Staaten energisch entgegengetreten ware, dieser selbst unter ungünstigeren Bedingungen die Konstitution angenommen hätte. Aber wäre es felbst schlimmsten Falls ein so großes Unglück gewesen, wenn sich Süd-Carolina und Georgia nicht von Anfang an die Union angeschlossen hätten? Auf die Dauer konnte sie sich gar nicht davon lossagen, da ge= rade ihre Folirung sie aller der Vortheile beraubt haben würde, die sie innerhalb des Bundes von der rücksichtslosen Geltendmachung ihrer sogenannten Rechte und Interessen zu erlangen suchten und wirklich auch erlangten. Urm und ohne andere Hülfsquellen als einen täglich mehr abnehmenden Reisund Indigo-Bau, hätten fie fich der politischen Schwerfraft der übrigen Staaten nicht entziehen fonnen und in den Rreis ihrer Entwicklung fallen müffen.

Wie hingebend daher auch der Patriotismus der Gründer der Konstitution, wie edel und lauter ihr Streben, wie groß endlich ihr Verdienst auch um das glückliche Zustandestommen der Union gewesen sein mag, ihre Politif in ber Stlasvenfrage war eine schwächliche und falsche. Die Enkel aber müssen noch heute die Sünden der Väter büßen.

## Viertes Zapitel.

Die neue Verfassung war von den Telegaten der Konvention am 17. September 1787 unterzeichnet worden. Sie wurde darauf den Einzelstaaten zur Genehmigung vorgelegt und zwischen dem 3. Dezember 1787 und 25. Juni 1788 von zehn derselben angenommen, so daß am 4. März 1789 der erste Kongreß unter der gegenwärtigen Konstitution zusammentreten konnte.

Die Natur der neuen Verhältnisse brachte es mit sich, daß die Sklavenfrage mährend der Präsidentschaft Washington's und Adams' nur selten die öffentliche Aufmerksamkeit in An= spruch nahm. Der erste Kongreß namentlich hatte fast aus= schließlich mit Regulirung der öffentlichen Ginfünfte, Fundirung der Schuld und anderen für die Existenz und den Kredit ber neuen Regierung unerläßlichen Maßregeln zu thun. verräth defhalb eine gang irrthumliche oder tendentiöse Auffassung ber Dinge, wenn Partei-Blätter und Schriften schon auf jene Zeit den bewußten Kampf zwischen Norden und Süden gurückführen und der Stlaverei schon damals dieselbe politische Bedeutung beilegen, welche sie sich in den letten Jahrzehnten errungen hat. Einmal war außer dem oben angeführten Grunde die Kluft zwischen Norden und Süden schon darum nicht so groß, weil jener selbst noch Stlaven hielt, dann aber wähnten die Staatsmänner jener Periode aufrichtig und ehrlich, daß mit den im vorigen Rapitel erzählten Rompromissen die Sflavenfrage eine für alle Mal gesetlich

geregelt sei, und endlich waren die Produktionsverhältnisse, durch welche die Sklaverei allmälig zu einer Großmacht in der hiesigen Politik heranwuchs, dis in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts noch so unentwickelt, daß sehr häufig gerade füdliche Mitglieder am heftigsten gegen die Sklaverei auftraten. Wir sinden dieselbe also nur gelegentlich bei den Debatten über die schwebenden Hauptfragen berührt.

So verlangte der Virginische Abgeordnete Parfer vor der zweiten Lesung der Tarifbill, einen Zusat in dieselbe einge= schaltet zu sehen, wonach auf jeden einzuführenden Sflaven eine Steuer von zehn Dollars gelegt werden folle. Er be= dauerte, daß die Konstitution dem Kongresse nicht das Verbot der Sklaveneinfuhr eingeräumt habe, denn diese stehe im Widerspruche mit den revolutionären Prinzipien und dürfe deßhalb nicht geduldet werden. Er hoffe aber, durch seinen Un= trag diesen unmenschlichen Handel wenigstens etwas zu be= schränken. Der einzige Staat, welcher damals ein unmittel= bares pekuniäres Interesse an dieser Frage hatte, war Geor= aien, benn felbst in Sud-Carolina war zu jener Zeit wegen der Wohlfeilheit seiner Produtte die Stlaveneinfuhr auf ei= nige Jahre verboten. Nichtsbestoweniger aber wachte es eifer= füchtig auf seine Rechte. Smith, der Abgeordnete von Charleston hoffte, daß ein für die ganze Union und namentlich Siid-Carolina so wichtiger Antrag nicht übereilt angenommen merde.

Sherman von Connecticut billigte die Absicht, hielt jedoch die Prinzipien der vorliegenden Steuerbill und des Parfersichen Vorschlages für einander widersprechend, indem jene Einfünfte erheben, dieser aber ein moralisches llebel außrotten wolle, und konnte sich mit dem Gedanken nicht versöhnen, daß menschliche Wesen mit Waaren auf eine und dieselbe Stufe gestellt werden sollten (als wenn das Seitens der Sflaven-händler nicht schon längst geschehen wäre!). Er wünsche deßhalb den Zusatzuntrag zurückgezogen und später selbstständig

wieder aufgenommen zu sehen. Jackson von Georgia trat ganz entschieden für die Interessen seiner Heimath auf. Es fei fein Wunder, meinte er, daß ein Abgeordneter von Birgi= nien, einem alten und mit Stlaven wohl verforgten Staate, seinen jüngeren Nachbarn eine solche Beschränklag ihrer Ur= beitsfräfte aufbürden wolle. Man solle sich vor einer solchen Philanthropie hüten, vor Allem aber billig sein, Georgia nicht eine solche Last zumuthen und seinen Bflanzern nicht den Genuß und Comfort des Lebens entziehen. Falls der Antrag nicht zurückgezogen werde, fo sei er dafür, daß man auch die weißen Sklaven besteure, jene Glenden, welche aus allen Ge= fänanissen Europa's in den Norden verkauft würden. Kompliment des edlen Südländers galt besonders unseren armen deutschen Landsleuten, welche übrigens seit dem Revolutionsfriege nur in wenigen Kargoes als "intented servants" nach Philadelphia gebracht waren.

Fisher Ames verabscheute die Sklaverei aus dem Grunde seines Herzens, besorgte aber, daß die Erhebung einer Steuer von eingeführten Stlaven den Kongreß dem Berdachte aussetze, als begünftige er den Sflavenhandel. Der spätere Bräsident Madison, damals Abgeordneter von Birginien, wider= legte mit viel Beist und Scharfsinn die gegen Barker's Untrag vorgebrachten Gründe. "Wenn man den Titel der Bill ändere, sagte er, so brauche man Menschen und Waaren nicht zusammen zu werfen. Die Stelle der Konstitution, welche die Besteuerung der Sklaveneinfuhren gestatte, sei, so viel er wisse, nur deghalb aufgenommen, um den Stlavenhandel öffentlich zu mißbilligen und wo möglich zu zerstören, zugleich aber, um den Gesetzgeber vor den gerechten Vorwürfen der Nachwelt und diese selbst vor jener Schwäche zu sichern, welcher ein mit zahlreichen Sflaven bevölkertes Land ausgesetzt sei. Sud-Carolina und Georgia seien dabei in eben so hohem Grade intereffirt als alle übrigen. Jede Stlavenzufuhr mache sie schwächer und unfähiger zur Selbstver=

theidigung. Im Falle eines Krieges mit fremden Bölfern diene die Sflavenbevölferung nicht dazu, den Einfall abzu-wehren, sondern zum Angriff einzuladen. Es sei aber die Pflicht der Bundesregierung, die Einzelstaaten sowohl gegen innere als äußere Feinde zu schützen, und gerade deßhalb sei Alles, was diese Gesahr für ein einzelnes Glied der Union zu vermehren im Stande sei, ein Gegenstand der Besorgniß für die Gesammtheit." Auf Madison's Wunsch hin zog Parker endlich seinen Antrag mit dem Vorbehalt zurück, ihn später als selbstständige Bill wieder einzubringen. Doch blied die Sache in der Folge auf sich beruhen.

Ein andere Frage von großer nationaler Bedeutung, die zu großer Aufregung in der ersten Kongreffitzung führte und, wenn auch damals in feiner direften Beziehung zur Stlaverei stehend, dieser einen bedeutenden Halt in der Unionspolitik aab, war die Bestimmung über den Sitz der Bundesregie= rung. Diese Frage war schon im Jahre 1781 bei Gelegenheit einer Meuterei der Truppen in Philadelphia aufgetaucht, indessen von der Konvention nicht verhandelt und jetzt dem Rongresse zur Erledigung überlassen. Die östlichen Staaten hätten ihn am Liebsten seine Sitzungen in New Port fortsetzen laffen; dieses war natürlich auch dafür. Pennfylvanien wünschte ihn nach Philadelphia oder in dessen Nähe zu ziehen, Maryland, Birginien und die noch füdlicher gelegenen Staaten ftimmten für den Botomac. Die Abgeordneten von Neu England, welche ein ihnen günstiges Resultat in jenem Augenblicke bezweifelten, verlangten die Entscheidung bis zur nächsten Sitzung verschoben zu sehen; Bennsplvanien und Virginien da= gegen fürchteten, daß die Ansprüche New Nort's durch eine solche Verzögerung zu sehr gewinnen möchten, und setzten es durch, daß die Frage sofort (vom 3. bis 28. September 1789) zur Verhandlung kam. Bei dieser Gelegenheit einigten sich die nördlichen Mitglieder dahin, den Regierungssitz definitiv an den Susquehanna zu verlegen, ihn vorläufig aber bis zur

Vollendung der nothwendigen Gebäude und Einrichtungen in New Nork zu lassen. Die südlichen Staaten maren bagegen für den Potomac und drohten mit Auflösung der Union, falls ihrem Untrage nicht stattgegeben werde. Sogar der gemäßigte Madison erklärte, daß Virginien, wenn es diese Debatten por= ausgesehen hätte, die Konstitution nie genehmigt haben würde. Trotzdem aber paffirte die Bill das Haus, welche einen Ort am Susquehanna als Regierungssitz bestimmte. Der Senat substituirte dem ungewissen Orte am Susquehaunah ein Bebiet von zehn Quadrat-Meilen mit Einschluß von German= town in der unmittelbaren Nähe von Philadelphia. Natürlich gefiel diese Abanderung den östlichen und Bennsplvanischen Abgeordneten ebensofehr, als fie den südlichen miffiel. Wegen eines andern kleinen Amendements ging die Bill aber an den Senat zurück und blieb hier, wie es scheint, auf Beranlassung bes unzufriedenen Sudens bis zur zweiten Sitzung des erften Kongresses liegen. In ihr aber wurde die Frage durch ein Kompromiß zu Gunften des Potomac auf folgende Beranlassuna hin erlediat.

Die wichtigste Gesetzesvorlage dieser Sitzung war bekanntlich die Bill über Annahme (assumption) der Schulden der Einzelstaaten durch die Bundesregierung. Sie war eben im Hause durchgesallen, als Nobert Morris und andere Freunde dieser Maßregel einzelnen Mitgliedern von Virginien und Maryland, die am Meisten bei der Bahl eines Platzes am Potomac als Bundeshauptstadt betheiligt waren, auf deren Bunsch eingehen zu wollen erklärten, wenn sie dagegen für die Annahme der Schulden der Einzelstaaten zu stimmen sich verpflichteten. Dem entsprechend änderten die beiden Virginisschen Abgeordneten White und Lee ihr Votum in der Assumptionsfrage, während Morris und seine Freunde für den Regierungssitz am Potomac stimmten. Die Bill ging darauf im Senate durch und gelangte dann an das Haus, welches sie erst nach heftigem Kampfe am 10. Juli 1790 mit der geringen

Majorität von 32 zu 29 annahm. Sie bestimmte, daß ber Kongreß im December 1790 nach Philadelphia ziehen, dort bis zum December 1800 bleiben, dann nach der neugegründeten Bundeshauptstadt, dem spätern Washington, übersiedeln sollte. Das geschah denn auch. Erst im Laufe ber Sahre zeigte fich, daß ber Suden einen nicht gering zu veranschlagenden Sieg erfämpft hatte, als man die politische Kapitale des Landes zwischen zwei Sklavenstaaten zu legen beschloß. Wer die Gründe kennt, welche im Jahre 1848 die Verlegung der National-Versammlungen von Berlin nach Brandenburg und von Wien nach Kremfier veranlasten, der wird mir gewiß Recht geben, wenn ich be= haupte, daß die Geschichte der Bereinigten Staaten eine andere sein würde, wenn der Kongreß seine permanente Residenz in New York oder Philadelphia statt in einem füdlichen Land= städtchen genommen hätte. Der Charafter von Washington ift aber durchaus kleinstädtisch und füdlich. Die Unselbststän= diakeit der Bevölkerung, der Ton der Gesellschaft, die Kär= bung und Abhängigkeit der Presse, der Mangel der freien Rede und einer öffentlichen Meinung, die Allgewalt des Re= volvers und die Ohnmacht des Gesetzes: Alles das steht im feindlichen Gegensatz zum Norden und drückt selbstredend mehr oder minder der Thätigkeit der Regierungsgewalten fei= nen unverkennbaren Stempel auf.

Die bisher geschilderten Verhandlungen dienten natürlich nicht dazu, die vom Kriege her noch hocherregte öffentliche Meinung über die Sflaverei und den Sflavenhandel zum Schweigen zu bringen; im Gegentheil schienen die Bestimmungen der Konstitution und die Stellung "welche der Konsgreß in dieser Frage einnahm, nur neuen Vrennstoff in die Gemüther geworfen zu haben. Im Ganzen hatten zu jener Zeit sowohl im Norden als dem Süden die Gegner der Sslaverei und die Vertheidiger der Emanzipation das numerische und moralische Uebergewicht; in sast allen Staaten standen

die geistig hervorragenden Männer auf Seiten der Freiheit. In den größeren Städten des Nordens bildeten fich damals querft Abolitionisten-Gesellschaften. Der erste Bräsident der in Philadelphia gegründeten mar Benjamin Franklin. In New York war 3 an Mitalied einer folden Gesellschaft. Die hervorragendsten Männer des Landes betheiligten sich da= bei. Namentlich waren es auch die Theologen, welche das Interesse und die Agitation des Bolfes gegen die Sflaverei warm erhielten und auf der Kanzel und in Versammlungen dagegen sprachen. Im Jahre 1788 empfahl die General= Versammlung der Presbyterianischen Kirche in einem Sirtenbriefe Abschaffung der Stlaverei und Unterricht der Schwar= gen in der Religion: die Methodisten-Epistopal-Kirche verstieß Sflavenhalter als Mitglieder ihrer Gemeinde, und die Quäker übertrafen wo möglich noch beide Seften an Erbitte rung gegen diesen "Fluch." - Die Quäfer von Bennsplvanien, Delaware und New Nork waren es auch, welche diese Frage im Februar 1790 beim Kongreß wieder anregten, indem fie, von der Bennsplvanischen Abolitionisten-Gesellschaft unter Franklin unterstützt, mitten in die Debatte über die öffent= liche Schuld der Vereinigten Staaten eine Petition um Abschaffung der Stlaverei schleuderten. Die südlichen Mitalieber wandten sofort ein, daß dieser Antrag unkonstitutionell sei, da der Kongreß sich vor 1808 gar nicht in die Sklavenfrage zu mischen habe, und verlangten beshalb unbedingte Verwer= fung. Die nördlichen Abgeordneten forderten, daß die Petition einem Ausschuß zum Berichte überwiesen werden folle. "Geschieht das," rief Burke, so wird durch alle südlichen Staaten die Trompete des Aufstandes schallen!" - "Die bloße Diskuffion dieses Gegenstandes," wandte Smith von Sud-Rarolina ein, "verursacht Alarm: die vorgeschlagene Magregel ist ein Angriff auf das Gigenthum des Südens!"-"Mührt dieses an," drohte Rack fon von ebendaher, "so löft Ihr die Union auf." So lange Euere Agitation gegen die

Sklaverei blos spekulativen Charakters war, ließen wir Euch gewähren," schrie der Süden im Chor; "jetzt aber, wo die Gefahr einer legislativen Einmischung vorhanden ist, stehen wir wie ein Mann für die Sklaverei ein."

Einen wohlthuenden Gegensatz zu diesen Bravaden bilden die Aeukerungen der beiden Birginier Dad ifon und Bage. "Wenn die Regierung den Forderungen der Humanität ihr Ohr verschließen und die Antragsteller ungehört abweisen will, fagte Bage, so handelt sie in schnöder Berletzung der Bringi= vien, welche sie in's Leben gerufen haben, und reizt die Skla= ven zum Aufstande." Madison schlug vor, die Sklaverei so= fort und unbedingt aus den sämmtlichen Territorien der Bereinigten Staaten auszuschließen, denn das heiße fie allmälig Gerry war für eine Beschlufnahme Seitens des Rongresses. Sein Antrag ging durch, und so ward denn die Petition mit 43 gegen 11 Stimmen an ein Spezial-Romite verwiesen. Unter jenen elf Stimmen fanden sich fämmtliche anwesende Mitglieder von Sud-Karolina und Georgien, zwei von Virginien, zwei von Marhland und eins von New Nork. Nord Karolina war damals nicht vertreten.

Das so ernannte Spezial-Komite brachte nach einem Monate einen aus folgenden sieben Beschlüssen bestehenden Bericht ein.

1) "Die Bundesregierung könne vor 1808 die Skaveneinfuhr nicht verbieten; 2) der Kongreß dürfe kaut unparteilscher Auslegung der Verfassung die in den Sinzelskaaten geborenen oder dis 1808 dahin importirten Skaven nicht emanzipiren; 3) er habe nicht das Recht, sich um die Behandlung
und die Verhältnisse der Skaven in den Sinzelskaaten zu
kümmern; vertraue indessen der Weisheit der Staatslegiskaturen und erwarte von ihnen die Revision aller Gesetze,
welche das Wohl der Skaven zum Gegenstande haben;
4) der Kongreß dürfe eine Steuer von zehn Dollars auf jeben importirten Sklaven legen; 5) er könne den Sklaven-

handes verbieten, soweit er von Vereinigten Staaten Bürgern nach fremden Märkten betrieben werde, und Gesetze für die humane Behandlung der Neger auf der Reise nach den Verseinigten Staaten erlassen; 6) er könne Fremden die Außerüstung von Sklavenschiffen innerhalb des Gebietes der Verseinigten Staaten verbieten und endlich 7) seine ganze Autoristät geltend machen, um die humanen, in der Denkschrift der Duäker ausgesprochenen Grundsätze und Bestrebungen zu fördern."

Ueber diese Beschlüsse entbrannte eine heftige, sechs= tägige Debatte. Tucker von Süd-Carolina und Jackson von Georgia beantragten die Verwerfung des ganzen Berichtes, weil die Petition der Quäker als unkonstitutionell gar nicht in Erwägung gezogen zu werden verdiene. Burfe erflärte sie für eine dem ganzen Süden angethane Beleidigung. Smith vertheidigte die Sflaverei und den Sflavenhandel als durchaus gut und wohlthätig im Prinzip und als einen Segen für Weiße und Schwarze. Scott von Pennsplvanien meinte, ein Vertheidiger der Stlaverei in ihrer vollsten Ausdehnung scheine ihm in diesem aufgeklärten Zeitalter und in den Hallen des Amerikanischen Kongresses ein politisches Phänomen zu sein. denn es sei unmöglich, die Legalität der Sklaverei zu beweisen. Baldwin war dafür, den Bericht an das Komite zurückzuschicken und ihn auf diese Weise aus dem Wege zu schaffen. Gleichwohl wurde er angenommen, paragraphenweise debat= tirt und endlich in folgender verkürzter Fassung am 23. März 1796 in das Journal des Kongresses eingetragen: 1) daß er vor 1808 die Stlaven-Einfuhr nicht verbieten könne; 2) daß er kein Recht habe, in irgend einem Staat sich in die Behandlung und Emancipation der Sklaven zu mischen, indem es den einzelnen Staaten überlaffen bleibe, in dieser Angelegenheit diejenigen Bestimmungen zu treffen, welche Menschlichkeit und wahre Politik erheischen; 3) daß er das Recht habe, Bürger der Bereinigten Staaten vom Stlavenhandel mit

Fremben abzuhalten und geeignete Bestimmungen für die menschliche Behandlung der Stlaven auf ihrer Reise zu tressen, wenn sie von solchen Bürgern in die, derartige Imporstation gestattenden Staaten eingeführt würden; 4) daß er endslich das Recht habe, Fremden die Ausrüstung von Stlavensschiffen in irgend einem der Häfen der Bereinigten Staaten zu verbieten.

Ich habe diese Debatte so ausführlich erzählt, weil sie die erste einer seitdem typisch gewordenen Reihe von Verhandlun= gen ist, welche bis auf den heutigen Tag den Kongreß in jeder Sitzung beschäftigen und nach wie vor mit denselben Baffen geführt werden. Die Politik des damaligen Südens. Siid-Karolina's und Georgia's, bestand schon zu jener Zeit barin, den Rongreß von jeder, der Stlaverei feindlichen Ge= setgebung durch die gewaltsamsten Drohungen und Einschich= terungen abzuhalten. Es läßt sich nicht leugnen, daß sie Er= folg hatten, und daß ihnen dieser nur als Sporn diente. noch rücksichtsloser aufzutreten. Im vorliegenden Falle war der ganze Ausschuß-Bericht mehr ein Beschwichtigen des Stibens als eine Bindifation der Rechte des Kongresses, mehr eine zaghafte und scheue Vertheidigung als eine männliche Behauptung seiner Gewalten. Madison selbst zeigte den Weg, wie man den Gelüsten des Südens durch Ausschließung der Stlaverei aus den Territorien ein für alle Mal ein Ende machen konnte. Der Kongreß ging nicht darauf ein und ließ sogar seinen unschuldigen Komite-Bericht mit makloser Heftigkeit von den südlichen Beigspornen angreifen.

Ein paar Tage später, am 26. März 1790, fand bei Geslegenheit der Landabtretung, welche Nord-Karolina der Union gemacht hatte, eine neue Debatte über die Stlavenfrage statt. Dieser Staat stellte nämlich bei dem von ihm als Territorium zedirten Gebiete die Bedingung, daß der Kongreß seine Maßsregeln ergreifen dürfe, die auf die Emanzipation der Stlaven hinzielten. Die über diese Bedingung geführte Debatte ist

nicht aufbewahrt. Die Stlaverei blieb jedoch von dem neuen Gebiete als südlich vom Ohio liegend nicht von vornherein ausgeschlossen, wie denn überhaupt auch bei jeder später ersolgenden Aufnahme eines Staates die Ohio-Linie als maßegebend für die Zulassung oder Ausschließung der Stlaverei erachtet wurde. So erbte Kentucky die Stlaverei von Virginien und ward im Februar 1791 als Stlavenstaat zugelassen. In dieser Praxis liegt die beste Widerlegung der Anklagen des Südens, als habe der Norden von Ansang an die Stlaverei überall abschaffen wollen. Er wollte sie nur in den discher ganz freien Gedieten nicht zugelassen wissen, während er weit entsernt war, sie durch ein ohnmächtiges Gesetz in Territorien zu verbieten, die ursprünglich von Stlavenhaltern bespölsert waren.

Daß übrigens auch der Süden seiner Seits unverbrüchlich die Bestimmungen der Ordonnanz von 1787 beobachtete und sie den Interessen des Mordens für entsprechend hielt, zeigte sich einige Jahre später, als das Territorium Indiana um Abschaffung jenes Artikels im genannten Gesetze einkam, welcher die Stlaverei nordwestlich vom Dhio verbietet. Es sei mir des innern Zusammenhangs wegen gestattet, dem Laufe der Creignisse durch Erzählung dieser Episode um 12 Jahre vorzugreifen. Indiana, zu jener Zeit alles westlich vom Staate Ohio, nördlich vom Fluß Ohio und öftlich vom Miffiffippi gelegene Land umfassend, stützte sein Gesuch auf den Mangel von Arbeitsfräften. Das zu deffen Begutachtung eingesetzte Romite erstattete durch seinem Vorsitzenden John Randolph, den bekannten Virginier, am 2. März 1803 folgenden, ein= stimmig angenommenen Bericht: "Die schnelle Bevölkerung des Staates Ohio liefert den deutlichen Beweis, daß Eflavenarbeit nicht nöthig ist, um die Anlage und das Wachsthum pon Rosonien in jener Gegend zu befördern. Diese Arbeit - unbedingt die theuerste von allen - fann nur bei dem Anbau von Produkten angewandt werden, die werthvoller find als eins der in jenem Theile der Vereinigten Staaten bestannten. Ihr Ausschuß hält es deßhalb für höchst gefährlich und zweckwidrig, eine Bestimmung umzustoßen, welche weise darauf berechnet ist, das Glück und Gedeihen des nordwestslichen Territorium's zu befördern und seinen ausgedehnten Gränzen Sicherheit und Stärke zu verleihen. Er glaubt, daß die Bewohner Indiana's in der heilsamen Wirkung dieser wohlthätigen Beschränkung in nicht ferner Zeit reichlichen Ersatz für eine zeitweise Entbehrung von Arbeitskräften und Einwanderung sinden werden, und spricht sich deßhalb gegen die Aushebung des Artikels sechs der Ordonnanz vom 12. Juli 1787 aus."

Da dieser Bericht zu Ende der Sitzung eingebracht murde. so ward er in der nächsten einem neuen Komite überwiesen. dessen Vorsitzer Rodnen sich am 17. Februar 1804 zu Gun= ften einer qualifizirten (auf zehn Jahre beschränkten) Aufhebung des Stlaverei-Verbotes aussprach. Das Haus jedoch entschied nichts darüber und ließ auch den Bericht eines neuen Romite's unberücksichtigt, welches aus Zweckmäßigkeitsgründen sich am 14. Februar 1806 durch Garnett für eine auf 10 Jahre beschränkte Ginführung von Stlaven erflärte, die in= nerhalb des Gebietes der Vereinigten Staaten geboren waren. In der nächsten Sitzung bevorwortete und reichte Gouverneur Wm. H. Harrison neue Beschlüsse und eine Denkschrift der Legislatur von Indiana um Aufhebung des fechsten Artikels ein. Das zu deren Erwägung ernannte Romite berichtete am 12. Februar 1807 zu Gunften der Bittsteller, da die abstrakte Frage: "Db Freiheit, ob Sklaverei?" von der vorgeschlage= nen Magregel nicht berührt, die Zahl der Stlaven nicht da= burch vermehrt und deren Lage durch Ausdehnung der Stla= verei nur verbessert werden könne. Indessen auch dieser Bericht wurde nicht in Betracht gezogen, und erst am 13. No= vember 1807 ward der Antrag Indiana's vom Kongresse verworfen. Hiermit endeten die Versuche, die Sklaverei in die

nordwestlichen Territorien einzuführen. Sie waren von den aus den Sslavenstaaten am linken Ohiouser auf das rechte ausgewanderten Ansiedlern ausgegangen und von den Bewohnern des nördlichen Theiles des Territorinms, dem neu-engslischen Elemente, ebenzo energisch und mit Ersolg bekämpft worden. Vier freie Staaten, Illinois, Indiana, Wisconsin und Michigan, erfreuen sich jetzt der Segnungen jenes weisen Beschlusses vom 13. November 1807.

Seit jenen Berhandlungen im März 1790 blieb die Sflavenfrage länger als zwei Jahre im Kongresse ruhen. Er ver= mied es schon damals forgfältig, diesen kitzlichen Bunkt zu berühren. Washington's Rabinet und die Oppositions= partei fürchteten sich gleichmäßig davor. Die verschiedenen Betitionen der Abolitionisten-Gesellschaften blieben unbeachtet auf dem Tische des Hauses liegen. Im November 1772 er= regte indessen ein Delawarer Quafer, Warner Mifflin, von Neuem den kaum beschwichtigten Sturm durch eine Petition gegen die Ungerechtigkeit und für die Abschaffung der Stlaverei. Das Dokument wurde bei seiner Einreichung ver= lesen und dann ohne jede Bemerkung auf den Tisch gelegt. Erst zwei Tage später trug Steele von Nord-Rarolina im höchsten Born darauf an, daß es zurückgegeben und selbst fein Eintrag aus dem Journal ausradirt werde. Smith von Süd-Karolina erblickte sogar in der bloken Bräsentation diefer Bittschrift die Verletzung einer dem Süden schuldigen Rücksicht, da sie Lehren begünstige, welche direkt auf Zerstörung der südlichen Interessen hinzielten und eine schreckliche Insurreftion hervorzurufen drohten, in letter Instang aber nur das Loos der Sflaven verschlimmerten. Ginen solchen Insult seiner südlichen Mitalieder dürfe der Kongreß nicht ungestraft hinnehmen : er müsse daher dem Berfasser seine Petition mit Bezeugung seines höchsten Miffallens zurückgeben." Diese Sprache war zwar deutlich, aber sie konnte doch den Kongreg noch nicht überzeugen, daß er das Betitionsrecht beschränken und aufheben musse. Er gab jedoch dem Antragssteller seine Schrift zurück, nachdem Steele von seinem Berlangen auf Ausradirung abgestanden hatte. Also wie im Großen, so wurden auch im Kleinen Kompromisse geschlossen.

Es ist ein alter politischer Ersahrungssatz, daß Parteien um so eher ihr Ziel erreichen, je schamloser sordernd sie aufstreten. Gelingt es, einen weitgehenden Antrag in seiner urssprünglichen Form durchzubringen, so schafft die Kühnheit des Fordernden und die Ueberrumpelung des Gegners ein aussgezeichnetes Prestige für die Zukunft; wird er aber verworsen, so kommt man auf eine etwas zahmer aussehende Form zurück, welche die Miene der Bereinbarung und Mäßigkeit annimmt und dann ihren Urhebern sogar den Ruf von friedsertigen, das Aeußerste vermeidenden Politisern einbringt.

Dem entsprechend handelten auch die beiden füdlichsten Staaten der damaligen Union. Der Erfolg rechtfertigte ihre Bereits im Februar 1793 erfämpften sie wieder einen wichtigen Triumph durch das vom Kongreß erlassene Ge= set über Auslieferung der arbeits= und dienstpflichtigen Per= fonen. Dies Gesetz ift der erfte Schritt zu der später fo glan= zend errungenen Allgewalt des Siidens und der Bater des berüchtigten Kompromisses von 1850. Als es sich nämlich um ge= setzliche Bestimmungen über Auslieferung flüchtiger Verbrecher handelte, erweiterte der Senat diesen (noch jetzt geltenden) Alft durch Ausdehnung auf die flüchtigen Sklaven dahin, daß in jedem Staate, wo der Schuldige gefunden wurde, fein Herr ober dessen Anwalt ihn ergreifen und statt vor eine Jury, bloß vor einen Vereinigten Staaten Richter, Stadtrichter ober Friedensrichter zu schleppen brauchten, welcher Beamte dann auf den vom Besitzer geführten Beweis hin, diesem ein Certifikat ausstellte, wonach er den Flüchtigen in den Staat zurück bringen durfte, aus dem er entflohen war. Die Berfonen, welche einer folchen Ergreifung in den Weg traten, wurden mit 500 Dollars Strafe belegt, waren aber noch nicht

verpflichtet, wie dies im Jahre 1850 gesetzlich bestimmt wurde, den Bereinigten Staaten Beamten oder den Besitzern zu helfen, geschweige denn für solche Unterlassung als Hochverräther verfolgt zu werden. Das Haus paffirte dies Gefet ohne jede Debatte. Man schien es allgemein für einen sich von selbst verstehenden Akt der Gerechtigkeit für das Eigenthum des Südens zu halten, obaleich es nirgend von Eigenthum, sondern stets von Versonen spricht. Das Volk verhielt sich ganz gleichgültig dagegen und fühlte wohl deshalb seine Bedeutung nicht, weil die meisten freien Staaten ihren Beamten bei schwerer Strafe verboten, ein Gesetz auszuführen, welches die Befugnisse des Kongresses überschritt, da dieser nach einer Entscheidung des oberften Gerichtshofes der Bereinigten Staaten den Beamten der Ginzelstaaten feine Befehle vorschreiben durfte. Ginzelne Staaten weigerten sich, irgend welche Unkoften 311 zahlen, die ihre Beamten bei Ausführung des Gesetzes ge= habt hatten. In anderen setzten die Richter selbst der Boll= ftredung desselben Widerstand entgegen. So wollte ein Richter des höchsten Gerichtshofes von Vermont aar keinen Beweis für das Eigenthum an einem vor ihn gebrachten Sklaven zulassen, es sei denn, sagte er, daß der Eigenthümer einen Kaufbrief von Gott dem Allmächtigen vorzeigen könne.

So blieb das Gesetz zwar faktisch ein todter Buchstabe, allein es statuirte einen der wichtigsten Präzedenzfälle in der

Amerikanischen Verfassungsgeschichte.

Die Stlavenfrage tritt von jetzt an für ein Jahrzehent völlig in den politischen Hintergrund. Vom Friedensschluß von 1783 bis zum Ende von Washington's erstem Amtstermine (1793) war die Aufmerssamseit der Regierung ausschließlich auf die Entwicklung des Landes und Maßregeln innerer Politis gerichtet gewesen. Mit Washington's zweiter Verwaltung (1793—1797) und derzenigen des älteren Abams (1797—1801) wird die äußere Politik fast ebenso ausschließelich im Nathe der Nation maßgebend. Die Kriegserklärung

Frankreichs an England (1. Februar 1793) zieht die Vereinigten Staaten willenlos in die Europäische Politik hinein und versetzt sie in eine fast koloniale Abhängigkeit von Europa zurück. Jahre lang bewegt sich die Amerikanische Politik um England und Frankreich als um ihr Centrum; ja die Französische Revolution droht hier zu zerstören, was ihre Amerikanische Schwester aufgebaut hatte.

Es ist wichtig und unerläßlich für das Verständniß dieser und der späteren Perioden der Vereinigten Staaten Geschichte, die Elemente und Motive des damaligen Kampfes genau zu charakterisiren, indem sie, wenn auch unter veränderten Formen, doch ihrem innersten Wesen nach dis auf den heutigen Tag ganz dieselben sind.

Als es nach Erringung der äußern Selbstständigkeit dars auf ankam, einen neuen Staat zu bilden und die in der Unadshängigkeit ausgesprochenen Grundsätze zu verwirklichen, waren diejenigen Männer die Föderalisten, welche vorzugsweise die Englische Konstitution als Vorbild vor Augen hatten und mehr deren bewährten Vorzügen, als einer noch nicht bewährten demokratischen Republik, mehr der Zwecksmäßigkeit der alten Autoritäten, als der Reise und Vildung des Volkes für die neue Staatsform vertrauten, während ihre Gegner, die Anhänger Jefferson vertrauten, während ihre Gegner, die Anhänger Jefferson vertrauten Wegensatz zu ihnen Antiföden Republik, in bloß negativem Gegensatz zu ihnen Antiföder her alisten hießen.

Die Verfassung wurde indessen nach verschiedenen Kompromissen endlich doch zu Stande gebracht und nach langem Streite angenommen. Die Föderalisten drangen auf ihre unbedingte und sofortige Genehmigung; die Antisöderalisten aber verlangten ihre Verwerfung, wenn ihr nicht gewisse Amendements hinzugefügt würden.

Diese ihre Amendements waren keine prinzipiellen Fragen, sondern nur Maßregeln der äußern Zweckmäßigkeit, Beschränkungen der gesetzlichen und richterlichen Gewalt zu Gun=

sten der persönlichen Rechte, oder aar Ausflüsse eines subjektiven Beliebens, welches in keinem Staatsverbande auf Unerkennung Anspruch machen kann, kurz, lokale oder persönliche Interessen. Die Föderalisten waren im vorliegenden Falle von dem Wunsche befeelt, die Union zu befestigen, den öffentlichen Kredit aufrecht zu erhalten, den nationalen Handel, Schifffahrt und Industrie zu ermuthigen, die Ausgabe von Bavieraeld zu verhindern und die Erfüllung der abgeschlosse= nen Verträge zu erzwingen. Weil sie nun ein Gouvernement. welches diese Ziele zu erreichen im Stande war, gründen wollten, so erschienen sie als besonders starke Bertheidiger der Macht und Autorität. Die Antiföderalisten dagegen, beunruhiat über den Blan nationaler Taxen, fürchteten, daß die Agrikultur-Interessen der Beschützung des Handels und der Gewerbsthätigkeit geopfert werden möchten, waren nicht zu änaftlich wegen der Zahlung der öffentlichen und Privat= schulden, berücksichtigten überhaupt mehr das Interesse der Schuldner als der Gläubiger, fahen defhalb mit Beforgnif auf die ausgedehnten Befugnisse der neuen National-Regierung und suchten ihr, deren Nothwendigkeit sie nicht leugneten, burch fleine Beschränfungen Sindernisse in den Weg zu legen. "So zahlreich und manniafach die voraeschlagenen Amendements auch sein mögen" - schrieb Madifon an Seffer= son bei dieser Gelegenheit — "so erwähnen sie sicherlich nicht die wahren Oppositionsgründe. Die Artikel über Erfüllung der Verträge, über Papiergeld und Kontrakte machen der Konstitution mehr Feinde als alle positiven und negativen Brrthümer des Shitems zusammen genommen.

In dem Kampfe um Annahme der Konstitution waren die Föderalisten die Vertreter der Handels- und Schifffahrts- Interessen; die Antisöderalisten dagegen traten für die Ackerbau- und Pflanzer-Interessen in die Schranken. Der Potomac bilbete, wenn auch nicht bestimmt, doch annähernd die Gränzlinie für beide Varteien. Die Städte und Ortschaften,

als Site des Handels und der Gewerbsthätigkeit, waren für die neue Konstitution, weil sie von dieser den so lange entbehr= ten Schutz erwarteten; die großen Pflanzer und kleinen Land= bebauer, die Farmer und Hinterwäldler aber stemmten sich gegen die Annahme der Verfassung, weil sie durch sie zur Rahlung ihrer alten englischen Schulden gezwungen zu werden fürchteten. Vor der Revolution nämlich hatten die eng= lischen Raufleute den Pflanzern des Gudens für Eklaven-Anfäufe und sonstige Ergänzung ihres Betriebs-Kapitals beständig Vorschüsse auf ihre Produkte gemacht, die jenen dafür zum Verkaufe konsignirt werden mußten. Virginien allein hatte auf diese Weise nach Jefferson's Angabe an 10 Millionen Schulden, und der ganze Süden mar feit mehreren Generationen einzelnen englischen Firmen gleichsam tribut= pflichtig. Um dies Joch von sich abzuschütteln, betheiligte er sich auch so lebhaft und entschieden bei der Revolution und wollte es sich nach errungener staatlicher Selbstständigkeit nicht von Reuem auffnechten lassen. Wenn auch prinzipiell ihre größten Gegner, so hielten doch aus demselben finanziellen Grunde die kleineren Farmer des Nordens zu den aristofrati= ichen Bflanzern. Auch ihre Kredit-Verhältnisse waren durch den Krieg auf's Tiefste erschüttert worden. Auch sie hatten am meisten und nachhaltigsten von der englischen Kriegsführung leiden müssen und sich von ihren Wunden noch nicht wieder erholt. Auch sie betrachteten die Konstitution als das Werk der "Gläubiger"-Partei. Rhode Feland z. B., wo damals Die Landbevölkerung über die Stadtbevölkerung von Providence die Oberhand hatte, war entschieden gegen die Konsti= tution, weil es durch sie seine Zwangs-Gesetze für Annahme bes Papiergeldes gefährdet glaubte und weil es feinen andern Ausweg als diefes fah, um fich aus feinen Schulden zu ret= ten. Es verwarf darum auch anfangs die Konstitution, ebenso Nord-Carolina, wo dieselben verschuldeten Verhältnisse und bas Baviergeld zu demfelben Afte trieben.

Zu alledem kam noch bei den Pflanzern und Farmern der zäheste Haß gegen England. Unter einer Landbevölkerung bleiben überhaupt tief empfundene Eindrücke am längsten haften, und wie in ihren Gewohnheiten, Sitten und Traditionen, furz in ihrer ganzen Lebensanschauung, so waren sie auch in ihrem Haffe gegen England konfervativ. In den Handels- und Industrie-Plätzen ist das natürlich anders. Dort ist der Wechsel in den Bermögens-Verhältnissen rascher, der Umschwung in der persönlichen Stellung leichter möglich, die äußeren Eindrücke und Berührungen sind zahlreicher und lebendiger. Deshalb ist auch die politische Ueberzeugung nicht so stabil, ja sie unterwirft sich häufig ihrem pekuniären Vortheil, wie dies z. B. bei den Kaufleuten der Neu-England= Staaten oft vorkam. Im Uebrigen wiederholte fich hier wie überall das Schauspiel, daß die sogenannten privilegirten Klassen, die schon vor der Revolution bestanden hatten, daß die natürliche Aristokratie, wie R. Sildreth sagt, Geist= lichkeit, Kapitalisten, Kaufleute, große Land-Sigenthümer und Juriften die natürliche Demokratie d. f. den kleinen Landbesitzer und Handwerker zwischen sich nahmen und, sie als Mittel für ihre Zwecke benutzend, die große Politik machten. Auf diese hat das Volk hier so wenig bestimmenden Einfluß wie drüben. Der Unterschied zwischen Amerika und Europa ift nur der, daß man hier ihm und sich den Schein giebt, als ob er etwas zu fagen hätte. Selbstredend abgefehen von der offiziellen Demokratie, haben die wirklichen demokratischen Interessen noch nie einen selbstständigen Sieg errungen und stets nur durch Konzessionen an die herrschenden Varteien oder unter ihrem Schutze einige untergeordnete Vortheile erlangen können.

In der vorliegenden Frage zeigen Massachusetts und Birginien dies Partei-Verhältniß sehr klar. Jenes als vorzugsweiser Handels und Industrie-Staat ist föderalistisch und all sein Reichthum, Talent und Einfluß kämpst für Ans

nahme der Konstitution. Birginien als Pflanzerstaat ist antiföderalistisch und hat seine bedeutendsten Männer, wie Je se
fer son, Patrick, Henry u. A. auf seiner Seite. Beide
Staaten bilden dem entsprechend auch ihre besondere Schule
von Politikern und Staatsmännern, und eben weil sie jeder
einzeln die verschiedenen Interessenrichtungen des Landes in
ihrer ganzen Konsequenz verfolgen und ausbilden, bestimmen
sie vorläusig alternirend das Schicksal des Staatenbundes.
Später sinden diese Interessen nur eine größere Ausdehnung,
andere Vertreter und einen andern Ausdruck als Massachietts
und Virginien, als Jefferson und Hamilton; der innere Gesachsaber ist und bleibt derselbe.

Als die Konstitutton angenommen und täglich populärer wurde, nahmen die früheren Untiföderalisten unter 3 effer= fon, die bisher nur eine theoretische Opposition zu führen vermocht hatten, eine ihnen weit günstigere Parteibezeichnung an und traten 1791 als Republifaner den Föderali= sten, namentlich & am ilt on, gegenüber. Dieser hatte als Kinanzminister einen meisterhaften Plan für Organisation der zerrütteten Finanzen entworfen. Er wies darin nament= lich die Wichtigkeit des öffentlichen Kredits nach und bean= tragte, um benjenigen ber Bereinigten Staaten zu schützen oder vielmehr erst zu schaffen, nicht allein die öffentliche Schuld von 54 Millionen, sondern auch die auf 25 Millionen geschätzten Staatenschulden zu fundiren. Als Deckung für die regel= mäßige Zinszahlung verlangte er eine Auflage auf Ginfüh= rung gewisser Luxus-Artifel und auf die innerhalb der Vereiniaten Staaten bestillirten Spirituosen. Der erste Gegenstand der Debatte mar die Frage, ob für den Fall, daß die öffentliche Schuld fundirt würde, kein Unterschied zwischen den gegenwärtigen Inhabern der öffentlichen Papiere und den ursprünglichen Gläubigern gemacht werden solle. Die Föde= ralisten erklärten gang richtig, daß die Regierung gar kein Recht habe, hier Unterscheidungen aufzustellen. Die Republi=

kaner wandten in ihrer Parteiverbissenheit ein, daß die ganze Magregel auf Stärfung der Bundesregierung bingielte, um die Staats-Areditoren und andere Rapitalisten von ihr abhängig zu maden und deren Geld-Interessen als Bundesgenoffen für ihre Blane zu gewinnen. Gie warfen Samilton seine aristokratischen und monarchischen Tendenzen vor und verlangten einen Unterschied gemacht zu sehen zwischen ben Beteranen der Revolution, welche das Papiergeld statt des Rourants als voll hatten annehmen muffen, und zwischen ben Spefulanten, welche nicht die Belohnung für die Dienste und das Blut jener empfangen follten. Die zweite Streit= frage drehte fich um die Unnahme der Staatenschulden durch die Föderal=Regierung. Die Föderalisten stellten die Unsicht auf, daß die Ginzelstaaten ihre Schulden nicht zu ihrem be= sonderen Vortheil, sondern zur Beförderung des allgemeinen Besten gemacht hätten und daß es deshalb nicht mehr wie billig, wenn-die ganze Nation dafür auffäme. Die Schulden berjenigen Staaten, die im Kriege am thätigsten gewesen maren und am meisten gelitten hatten, waren natürlich die größten. So beliefen fich die von Maffachusetts und Nord-Carolina allein auf 101 Millionen, während fie bei allen übrigen Staaten zusammen genommen nur 15 Millionen ausmachten. Diese Plane des Finanzministers unterlagen aber, wie wir oben gesehen baben, so lange, bis durch ein Kompromif über die Anlage des fünftigen Regierungssitzes am Potomac die Opposition der Republikaner zum Schweigen gebracht und ihre Zustimmung zur Fundirung der öffentlichen Schuld er= wirft war. Auch die von Samilton vorgeschlagene Ratio= nal-Bank begegnete aufangs aus benselben Gründen großem Widerstande, ging aber endlich doch durch und erhielt auch die Genehmigung des Präsidenten.

In den auswärtigen Angelegenheiten zeigte fich der Gegensatz zwischen den Republikanern und Föderalisten noch schröffer und prinzipieller. Letztere traten 1793 bei Ausbruch

des Arieges zwischen England und Frankreich entschieden auf Seite Englands, indem ihrem konstitutionellen Gewissen die Französische Revolution zu weit ging und zu blutig wurde; die Ersteren aber sympathisirten von Anfang an mit den Französischen Republikanern, erblickten in deren Siegen den Triumph ihrer eigenen Sache und verlangten, daß die Berseinigten Staaten Frankreich zu Hülfe kommen und England den Arieg erklären sollten. Washing ton verstand sich deskanntlich nicht dazu, sondern hielt sich fest an der Neutralität und erweiterte durch diese Politik nur die Aluft zwischen beisden Parteien. Die Republikaner gewannen durch verschiedene umpopuläre und verhaßte Maßregeln der Adams'schen Verswaltung, wie die umpolitischen und lächerlichen Aufruhrs und Kremden-Gesetze, täglich mehr Boden im Volke.

Befannlich erließen die Legislaturen von Rentucky und Virgi= nien, jene von Jefferson, diese von Madison berathen, gegen diese Willfür-Afte einen fulminanten Protest, der unter dem Ramen der "Rentuckhichen und Birginischen Beschlüsse von 1798" eine hohe geschichtliche Bedeutung in der Umerikani= ichen Politik erlangt und später der sogenannten Staatenrechts=Partei unter Calhoun und dessen Nachfolgern den Text für ihr Programm geliefert hat. Beide Staatsschriften fol= gern die Ungültigkeit und Nichtigkeit der gehäffigen Abamsichen Gesetze aus der Ronftitution selbst. Die einzelnen Staaten der Union — das ist ihr Grundgedanke — haben sich nicht auf der Basis der unbeschränkten Unterwerfung unter die Bundesregierung vereinigt, sondern in dem von ihnen ein= gegangenen Vertrage eine gemeinschaftliche Regierung für ganz bestimmte Zwecke gebildet, dieser Regierung gewisse Gewalten eingeräumt, sich aber selbstredend die Ausübung der nicht ausdrücklich übertragenen Rechte vorbehalten. Wenn also die Bundesregierung eine ihr nicht speziell übertragene Gewalt ausübt, so macht sie sich einer Uebertretung ihrer Befugnisse schuldig und erläßt einen in sich ungültigen, Diemanden bindenden Aft. Denn da jenem Vertrage und der aus ihm hervorgegangenen Konstitution jeder Einzelstaat als Partei und integrirender Theil beigetreten ist, da somit nur die Konstitution, nicht aber die Diskretion der Mandatarinn selbst der Maßtab ihrer Besugnisse sein kann, so ist die Bundeseregierung nicht der ausschließliche und endgültige Richter über die Ausdehnung der ihr übertragenen Gewalten, und jeder Einzelstaat hat das Recht, irgend eine Uebertretung derselben rückgängig zu machen. Die Aufruhre und Fremden-Gesetze, Ausweisungen mißliebiger Personen, Unterdrückung der freien Rede und Schrift sind aber derartige Ueberschreitungen der Regierungsbesugnisse. Feder Staat muß sie umstoßen und sich darüber hinwegsetzen, wenn die bisher glückliche Republis nicht in eine absolute Monarchie verwandelt werden soll.

Diese Beschlüsse, welche in der Folge bald zu einem der Glaubensartikel der republikanischen und spätern demokratisschen Partei erhoben wurden, fanden eine begeisterte Aufsnahme im Bolke und trugen hauptsächlich mit dazu bei, daß die Republikaner, numerisch ohnehin schon in der Majorität, durch die Bahl Jefferson's zum dritten Präsidenten (1800) die Föderalisten auch von der Regierung verdrängten und

ihren Untergang als Partei beschlennigten.

Die Bedeutung der Föderalisten für die Vereinigten Staaten dars übrigens nicht zu gering angeschlagen werden. Sie waren der Ausdruck der ersahrenen Alugheit, des praktischen Verstandes und des konservativen Instinktes des Landes. Sie hatten den ganzen Staats-Organismus geschaffen, und wenn auch die Republikaner, so lange sie die Opposition bildeten, jeden Theil daran schlecht fanden und verwarfen, so nahmen sie doch, sobald sie selbst zur Regierung gelangten, fast die ganze Organisation en bloc an und bewiesen dadurch unwiderleglich, daß sie kein prinzipieller Gegensatz von ihren so oft geschmähten und verseundeten Gegnern trennte. Es kam eben beiden Theilen nur auf die Aussübung der Gewalt an;

natürlich aber haben Diejenigen, welche in ihrem Besitze sind, andere Ansichten, als Diejenigen, welche erst darnach streben. Wenn es irgend eines weitern Beleges hierfür bedurfte, so lieferte ihn gleich Refferson's Prasidentschaft. Die Republikaner waren bisher die Vertheidiger der Rechte der Ein= zelstaaten gegen die Bundes=Regierung, der Volksrechte gegen die Autorität gewesen; jetzt jedoch, unter dem neuen Namen als Demokraten und im Besitze der Verwaltung der Bundes= und der Einzelstaaten, wurden sie die eifrigen Ver= theidiger des unbedingten Gehorsams und legten den Aussprüchen der gesetzgebenden Majorität beinahe die Heiligkeit des göttlichen Rechtes bei. Ja selbst Jefferson maßte sich als Bräsident oft Rechte an, welche ihm die Konstitution nicht einräumte, und verletzte die Rechte der Individuen und Ginzelstaaten dadurch auf's Empfindlichste. Hierzu traten jett natürlich die Föderalisten in Opposition und bedienten sich der= felben Waffen, welche Jeffer fon früher gegen fie gebraucht hatte.

Einer der ersten und folgenreichsten Schritte seiner Regierung war der Ankanf Louisiana's, der allerdings eine formelle Verletzung der Konstitution enthielt. Man hat diesen Akt vom einseitigen Parteistandpunkt aus entweder zu sehr gepriesen oder zu sehr verdammt und absichtlich oder unabsichtlich seine ursprünglichen Motive mit den späteren Virkungen verwechsselt. Dadurch ist der Gegenwart der richtige Maßstab seiner Beurtheilung verloren gegangen. Wenn wir aber Jefserson's, in meinen Augen durchaus gerechtsertigte Politik begreisen wollen, so dürsen wir die Thatsachen nicht aus ihrem geschichtlichen Zusammenhang reißen.

Bekanntlich befanden sich Louisiana und die Mississippis Mündungen zur Zeit des Friedens von 1783 im Besitze der Spanier. Diese waren im Verhältniß zu den damaligen Verseinigten Staaten immerhin noch eine mächtige und stolze Nastion, welche getreu der in ihrer Kolonial-Verwaltung besolgs

ten Absperrungspolitik ihren an den Mississippi vordringen= den Amerikanischen Nachbarn jedes nur mögliche Hinderniß in den Weg legte. Aus einzelnen Zwisten entstanden allmälige Reibungen und Feindseligkeiten. Die Amerikanischen Ansied= ler aber, die den Ohio himmter und über die Alleghanies in das Mississippi=Gebiet gezogen waren, kamen bei diesem Zu= sammenstoß mit den Spanieru immer zu furz, weil der Kongreß zu ohnmächtig war, als daß er die Rechte seiner Bürger energisch hätte schützen können. Den einzigen Weg von jenen Aussiedlungen zum Meere bildete damals der Mississippi, und wenn England auch in dem Frieden von 1783 den Amerika= nern die freie ungestörte Benutzung dieses Flusses eingeräumt hatte, so fühlte sich Spanien selbstredend durch diesen Vertrag britter Mächte nicht gebunden und verweigerte den Vereinig= ten Staaten Burgern die freie Schifffahrt auf dem Miffif-Dagegen schlug es einen Handelsvertrag vor und schickte im Jahre 1785 in der Person des Don Diego Guar= dogui einen Gefandten, der die erforderlichen Schritte mit dem Kongreß vereinbaren sollte und den von diesem zu demselben Zwecke ernannten John Jah seine Abreise nach Madrid aufschieben ließ.

Für die jenseits der Alleghanies gelegenen Amerikanischen Niederlassungen, die sich nit jedem Tage vergrößerten und ausdehnten, war die Regulirung dieser Angelegenheit eine Lebensfrage. Die östlichen und mittleren Staaten waren undedingt für einen Handelsvertrag mit Spanien, das ihnen zwar die freie Schifffahrt auf dem Mississippi kategorisch absschlug, aber sonst die liberalsten Bedingungen zu gewähren versprach. Namentlich betrachteten die östlichen Staaten einen derartigen Vertrag als ein unsehlbares Heilmittel ihrer Armuth und Hülflossissit; sie erklärten sich deßhalb gern für Aufgebung des Rechtes der Benutzung des Mississippi. Zwei Mittelstaaten traten ihnen bei ; allein Virginien war ganz entschieden gegen jeden Verzicht auf dieses Recht. Jah schlug

ein Kompromiß vor. Er wollte, um einen möglichst günstigen Vertrag zu Stande zu bringen, das Recht der Mississppischifffahrt auf 25 dis 30 Jahre nicht beanspruchen. Der Kongreß nahm mit sieben gegen fünf Stimmen (nenn waren gesetzlich erforderlich) diesen Vorschlag an, und Jah sam mit Guardoqui im Jahre 1786 dahin überein, daß die Vereinigsten Staaten, ohne auf ihr angebliches Necht zu verzichten, gegen Einräumung handelsspolitischer Vortheile die Venutzung des Mississisppi aufgaben.

Während dieser Verhandlungen fand ein Ereigniß in Nat= chez statt, welches die Gifersucht des gangen Westens erregte. Die Spanischen Behörden confiszirten dort nämlich Umerifanisches Eigenthum, das zum Verkauf nach New Orleans verschifft werden sollte. Die Nachricht von dieser Gewaltthat verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die westlichen Niederlassungen. Bu gleicher Zeit damit traf die Runde aus dem Diten ein, daß der Kongreg vorläufig sein Recht auf die Schifffahrt auf dem Mississippi aufgeben wollte. Gin Schrei der Ent= rüftung durchdrang den ganzen Westen. Er wähnte fich der Handelspolitit des Ditens geopfert und sprach ichon von Trennung und Gründnug einer selbstständigen Republik. In Folge dieses erbitterten Widerstandes wurde gar kein Vertrag mit Spanien abgeschlossen. Der Streit und die Berlegenheit dauerte aber noch zwei Jahre bis zum September 1788, wo der Rongreß, um den Westen endlich zu beschwichtigen, sich dahin erflärte, daß den Bereinigten Staaten das unbedingteste Recht zustehe, den Mississippi zu befahren, und daß dieses Recht mit allen Mitteln aufrecht erhalten werden müffe.

Die Frage blieb somit eine offene. Juzwischen ging in der letzten Dekade des vorigen Jahrhunderts ein immer stärferer Zug der Auswanderung aus den Mittelstaaten in das Mississpielen. Die Niederlassungen am untern Dhio und mittlern Mississpiel nahmen unverhältnißmäßig schnell zu, und der Handel auf diesem Strome, als der großen, fast aus-

schließlichen Verkehrs-Aber des Westens, gewann von Tag zu Tag mehr an Bedeutung. In Folge dessen vermehrten sich auch die Plackereien und Streitigkeiten zwischen Amerikanern und Spaniern, trotzdem daß diese hier und da kleine Zugeständnisse machten. So wurde mit jedem Tage deutlicher als je: die Vereinigten Staaten mußten die Mississsprimündungen besitzen, wenn sie den als Agrikulturgebiet viel versprechenden und reichen Westen nicht versieren wollten. Dieser zeigte, namentlich seit Kentucky als Staat zugelassen war, große Lust sich sür unabhängig zu erklären und mit Spanien zu vereinigen, falls ihm sein natürlicher Handelsweg nach wie vor erschwert oder ganz versperrt würde.

Um 1. Oftober 1800 trat Spanien ganz Louisiana an Frankreich ab. Dieses war aber unter dem ersten Konsul ein ganz anderer und furchtbarerer Nachbar, sobald er nur seine Aufmerksamkeit nach Amerika wandte. "Diese Cession schrieb Jefferson ganz richtig an seinen Gesandten Livingston in Paris, - wirft alle politischen Beziehungen der Bereinig= ten Staaten über den Haufen und muß eine neue Richtung in unserer Politik herbeiführen. Frankreich im Besitz von New Orleans muß unser natürlicher Feind werden." Jefferson beauftragte dekhalb Livingston, den Verkauf Louisiana's oder wenigstens der Insel Orleans bei der Französischen Regie= rung in Vorschlag zu bringen. Napoleon wollte Anfangs gar nichts davon hören. Die Wiederaufnahme der alten Franzöfischen Kolonial-Politik in Indien und Amerika, die Neubegründung der Französischen Kolonialmacht waren damals seine Lieblingsgedanken. Nur um sie verwirklichen zu helfen, hatte er fich von Karl IV. Louisiana gegen Etrurien abtreten lassen. Zu demselben Ende wollte er Florida gegen Barma eintauschen. Das Jahr 1801 verfloß deghalb in nutlosen Verhandlungen. Der siegreiche Negeraufstand und die völlige Nieder= lage des Frangösischen Corps in St. Domingo, dem Hauptsitze der Französischen Rolonial-Macht, vereitelte indessen

Napoleon's Absichten und ließ ihn nicht einmal zur Besitzer= greifung von New Orleans gelangen. Im Oftober 1802 störte der damalige Spanische Intendant dieser Stadt den Amerikanischen Handel durch neue und willfürliche Beschränkungen. Die alte Eifersucht der Amerikaner ward wieder rege und führte zu einer um so energischeren Wiederaufnahme der Unterhandlungen mit Frankreich. Napoleon, der vor einem neuen Ariege stand, wurde williger, weil er Geld brauchte und bot den Amerikanischen Gesandten Livingston und Monroe ganz Louisiana erst für zwanzig und zuletzt für fünfzehn Millionen Dollars zum Kaufe an. Der Vertrag ward am 30. April 1803 in Baris abgeschtossen und mußte innerhalb sechs Monaten von beiden Theilen ratifizirt sein. Das in ihm cedirte Territorium umfaßt in einer Länge von 2000 Englischen Meilen sogar das heutige Jowa, Minnesota, Da= kotah und Kansas und dehnt sich bis an die Felsengebirge Beide Parteien, den Präsidenten an der Spitze, hatten zwar gewichtige Bedenken ob der Konstitutionalität dieses Vertrages; indessen setzten sich Jefferson und die Seinigen darüber hinmea, da der durch den Erwerb Louisiana's ae= brachte Ländergewinn viel zu bedeutend in die Wagschale fiel.

Die Konstitution nämlich war selbstrebend nur für das Gebiet gegeben, welches zur Zeit ihrer Annahme zu den Berseinigten Staaten gehörte. Sie enthält aber nirgend eine Bestimmung, welches direkt oder indirekt die Erwerbung neuen Gebietes verfügt. Wenn sie auch seststet, daß und wie neue Staaten vom Kongreß zugelassen werden sollen, so spricht sie immer doch nur von den Territoiren, welche innerhalb der das maligen Grenzen lagen. Es war zugleich, wie dies die Kenstuckhschen und Virginischen Beschlüsse gezeigt haben, einer der obersten Grundsätze der damaligen republikanischen, spätern des mokratischen Partei, daß die Regierung nur diesenigen Geswalten ausüben dürse, die ihr ausdrücklich von der Regierung übertragen seien. Jefferson, ihr Führer und Bater, interpres

tirte den Föderalisten gegenüber ganz strift nach dem Buchstaben der Verfassung und hatte jüngst erst Samilton gegeniiber geltend gemacht, daß die allgemeine Bestimmung, mo= nach der Kongreß Steuern auflegen und einziehen, Schulden zahlen und für die Vertheidigung und das Wohl der Vereinigten Staaten forgen folle, noch feineswegs zum Unkauf eines neuen Terrritoriums berechtige. Er erkannte, als er jetzt Diese Magregel selbst einführte, in seinen Privatbriefen Dieses Dilemma auch an : "Wenn ich bedenke — schreibt er u. A. am 7. September 1803 an B. C. Nicholas - bag die Grangen der Bereinigten Staaten durch den Bertrag von 1783 gang genau festgesett sind, und daß die Konstitution ihrer eigenen · Erflärung zufolge nur für die Bereinigten Staaten gegeben ist, so kann ich nicht umbin zu glauben, daß der Kongreß nicht beabsichtigte, neue Staaten zuzulassen, welche aus den in Rede stehenden Territorien gebildet werden konnten. Es ist bekhalb, wie mir scheint, auch nicht die Absicht des Kongresses, England, Frland und Holland in die Union aufzunehmen." Jefferson wollte sich, che der Kongreß seine Bo= litif gutgeheißen hatte, burch ein Amendment zur Konftitn= tion über seine Berlegenheit weghelfen, vergaß jedoch seine auten Vorfätze, als berjelbe ben Bertrag gebilligt hatte. Der Senat genehmigte ihn bereits am 24. Ottober 1803 und auch das Haus, welches die Mittel zu seiner Ausführung zu bewilligen hatte, passirte ihn trot einer anfangs ziemlich heftigen Opposition am 25. Oftober 1803 mit 90 gegen 25 Stimmen.

Dem Buchstaben nach hatten die Föderalisten, in der Sache selbst aber die Demokraten Recht, denn die Erwerbung Louisiana's war, wie wir oben gesehen haben, im nationalen Interesse geboten, und diese Nothwendigkeit durfte nicht am Buchstaben des Gesetzes scheitern. Berderblich aber wurde dieser Ankauf insosern, als er dem Lande und namentlich dem Süden einen ganz unschätzbaren Präzedenzfall dafür lieserte,

daß er eine Verfassungsverletzung vom Willen der Majorität abhängig machte, daß er das Prinzip dem Interesse untersordnete und daß in Folge dessen den Wünschen und Interessen des Südens kein Hinderniß mehr im Wege stand. Der Norden erlitt hier eine große Niederlage, weniger durch die Annahme der Maßregel selbst als durch die Art ihrer Bekämpfung.

## Künftes Kapitel.

Wir haben in dem vorigen Kapitel gesehen, wie die Vflan= zer der südlichen Staaten im kurzen Laufe von kaum zwanzig Jahren sich aus einer bloß geduldeten Fraktion zu einer ungestüm fordernden Partei emporzuarbeiten wußten. Seit dem Erwerb Louisiana's werden wir sie täalich bewukter und herrschsüchtiger auftreten und zu einer eng geschlossenen Pha= lanx zur Vertheidigung und rücksichtslosen Geltendmachung ihrer Sonder-Interessen vereinigt sehen. Mag sie selbst hie und da in einzelnen Nebenpunkten unterliegen, in der Haupt= sache gewinnt sie immer, und diese Triumphe-verdankt sie mehr noch ihrer unermüdlichen Energie und talentvollen Führung, als der Zerfahrenheit, Sorglosigkeit, ja Feigheit ihrer Gegner. Jemehr diese zurückweichen, desto kecker tritt sie vor und bald findet sie selbst in ihrem Auftreten die Beschönigung ihrer Zwecke ganz überflüffig, mit der sie die ersten Schritte auf ihrer Siegeslaufbahn umgeben hatte. "Was vom Süden noch unter Einwirfung der revolutionairen Erinnerungen das "höchste Uebel" und ein "Fluch des Himmels" genannt war, das wandelte sich plötzlich in einen "Segen Gottes" um; was lange als eine Schmach und ein Schandfleck an der Union ge= golten hatte, das wurde bald der Grundpfeiler der "wahren Demofratie." Mit einem Wort: die Stlavenhalter wurden eine Macht.

Woher dieser plötsliche Umschwung, woher diese brutale Ankündigung der neuen Herrscherin? — Ein bisher unbekannter Faktor war über Nacht aus dem Boden gewachsen. In ihm gingen alle süblichen und Sklavenshalter-Interessen als in ihrer höhern Einheit und in ihrem Brennpunkte auf. Dieser neue Faktor war die Baum swolle. Ihre Geschichte ist fortan gleichbedeutend mit der Geschichte der Sklaverei in den Bereinigten Staaten, auf deren Politik und Weltstellung sie sogar mit jedem Jahre entscheidender einwirkt. Wie ein junger Niese streckt sie ihre Arme über alle Länder der Erde aus, um sie ihrer Herrschaft zu unterwersen. Wenn auch unscheindarer, so hat sie doch tieser als das Gold die alte Produktionsweise und damit alle Verhältnisse revolutionirt.

Roch fein Handelsartifel hat in verhältnismäßig so furzer Zeit solch überraschende Erfolge, eine solch unbestrittene Suprematie und Großmachtsstellung im Weltmarkte errungen. Prodstoffe und Getraide haben zwar eine ebenso ausgedehnte Ronfumtion, allein sie lassen sich fast überall anbauen. Die Baumwolle dagegen kann nur auf einem beschränkten Gebiete gezogen werden. Bucker und Thee, Seide und Wein und andere Erzeugnisse der warmen und gemäßigten Zone treten ebenfalls weit hinter die Baumwolle zurück; zudem kann man fie im Nothfalle entbehren. Die Baumwolle bagegen ift uns aanz unentbehrlich geworden und mit dem ganzen Gewerbs= und Handelswesen unfrer Zeit, mit dem Wohl und Wehe von Millionen und selbst mit dem Staatsleben so innig ver= wachsen, daß ein Aufhören der Zufuhr roher Baumwolle die ganze Welt in Verwirrung bringen würde. Indien und Afrika zichen Baumwolle für ihren eigenen Beharf und füh= ren nur wenig aus. Die füdlichen Staaten der Union dagegen bauen sie für die ganze Welt. Etwa sechs Zehntel aller Baumwolle, welche überhaupt auf der Erde produzirt wird. wächst in den Vereinigten Staaten, der Export derselben beträgt aber etwa acht Zehntel aller Baumwolle, die überhaupt in den Handel kommt. "Jede soziale oder physische Konvulsion

in den Bereinigten Staaten, faat der London Economist. würde England erschüttern vom Cap Landsend bis nach John OGreats. Das Leben von nahezu zwei Millionen unserer Landsleute wird durch die Baumwollen-Erndte Amerika's bedinat : ihr Schicksal, man kann es ohne Uebertreibung fagen, hängt an einem baumwollnen Faden. Sollte irgend ein Mikaeschick über das Land der Baumwolle hereinbrechen, so würde ein Tausend von den Schiffen unserer Kauffahrtei= Flotte mußig in den Säfen verrotten : gehn Taufend Fabrifen müßten ihre summenden Webstühle still stellen und zwei Millionen Menschen würden auf's Bflafter gesett." Gin Amerikaner hat die politische Bedeutung der Baumwolle in einer Schrift geschildert, welche den charakteristischen Titel führt "Cotton is king." Daß er nicht übertreibt, saat uns, wenn wir es nicht schon längst wüßten, ein Blick in die Zeitungen, ja fast jeder Bericht der Kongresverhandlungen. Wir können und dürfen aber in unserer Erzählung nicht wei= ter gehen, ohne einen furzen Rückblick auf das schnelle Em= porblühen und die politische und kommerzielle Bedeutung der Baumwolle geworfen zu haben.

Die älteste Spur von Baumwollenbau und Baumwollen-Manufaktur hat man in Hindostan gesunden, dem schon der Geschichtsschreiber Herodot erwähnt, daß in Indien eine Pflanze wachse, die den Bewohnern Baumwolle liesere, worsaus sich diese selbst ihre Aleidung arbeiteten. Aristobulos und Nearchos, zwei Feldherren Alexander des Großen, brachten aus Indien die ersten genauen Berichte über die Baumwolle nach Griechenland und beschrieben ihre Kultivirung aus eigener Anschaumg. Von Indien aus gelangten dann die ersten Baumwollenstoffe nach Griechenland und Kom. Verres schon benutzte sie in Sizilien als Zeltdach. Julius Cäsar bedeckte das Forum damit. Indessen ist die Baumwolle in der alten Welt und im Mittelalter nur ein Luxus-Artisel. — In Mexiko fand Ferdinand Cortes schon eine höchst ausgebildete

Baumwollenmanufaktur vor. Die Zeit der Einführung der Baumwollenfabrikation in England ist mit Genauigkeit nicht zu bestimmen, wahrscheinlich erfolgte sie im 17. Jahrshundert. Von der Stadt Manchester hört man zuerst um das Jahr 1641; dieselbe kaufte in London die von Syrien und Chpern erhaltene Baumwolle, verarbeitete das Rohprodukt zu Stoffen, sandte dieses nach London zum Verkauf, und häufig wurden dieselben von da nach fremden Ländern verschieft.

Vor etwa hundert Jahren wurde die Baumwolle als Zierpflanze von den Westindischen Inseln in den Guden der Bereinigten Staaten importirt und im Jahr 1775 zuerst von der Provinzial-Legislatur von Sud-Carolina der Beachtung ber Pflanzer empfohlen. Der Unfang der Kultivirung der feinsten und damals einzigen Sorte datirt aus der Zeit der Revolution. Einige Rolonisten, die während des Rrieges nach ben Bahama-Inseln geflohen waren, hörten dort, daß die Erfindung der neuen Maschinen in England einen großen Bedarf von Baumwolle erzeugt habe; sie wandten deschalb dem Anbau derselben ihre Aufmerksamkeit zu. Die kleine Insel Unquilla im Caraibischen Meere ist wegen ihrer ausgezeichne= ten Baumwolle berühmt, deren Samen direft von Perfien gefommen sein foll. Bon Anguilla erhielten die Amerikanischen Pflanzer auch ihren Samen ; doch ging der Anbau fo langfam von Statten, daß 1786 diese Baumwolle erft auf zwei Riisteninseln gezogen wurde.

Während des Unabhängigkeitskrieges ging felbstredend kein Pfund Amerikanischer Baumwolle über's Meer. Man hielt in England das Land für sowenig für die Baumwollenkultur geeignet, daß 1784, als acht Packen in England als Amerikanische Waare deklarirt wurden, die Zollbeamten Beschlag auf dieselbe legten, weil die Bereinigten Staaten nicht im Stande seien, eine so beträchtliche Menge zu erzeugen. Im darauf folgenden Jahre 1785 exportirten dann dieselben auch mur 14 Packen, im Jahre, 1786 6 Packen, im Jahre 1787

109, im Jahr 1788, 389; im Jahre 1789, 842 und im Jahre 1790 nur 81 Packen Baumwolle. Noch im Jahre 1794 erklärte der Amerikanische Gesandte J. Jah, als er eines Handels- und Schiffsahrtsvertrag mit England unterhandelte, er wisse überhaupt nicht, daß Baumwolle aus dem Schoen der Bereinigten Staaten exportirt werde. Die ganze Unssehr der Jahre 1790 und 1791 betrug kaum 5000 Dolsars au Werth. Im Jahre 1801 betrug der ganze Borrath Amerikanischer Baumwolle in Liverpool nur ein en Ballen. Erst nach Beendigung des Krieges wandte sich die öffentliche Ausmertsamseit der Baumwolle wieder zu, und seit jener Zeit nahm ihr Andan einen stetigen Fortschritt.

Bis zur Revolution waren Reis und Andigo die beiden großen Stapelartikel ber südlichen Staaten gewesen. Sie hatten aber seit ihrer Unabhängigfeit einen mächtigen Ronfurrenten in den Englischen Besitzungen in Indien, denn hier wurde viel billiger produzirt. Sie konnten also auf die Dauer nicht mehr mit Afien konkurriren; der Indigo- und Reisbau mußte mit der Zeit aufhören. Gerade in diese Krise fallen Die Erfindungen, welche erst die moderne Industrie ermög= lichten und namentlich einen foloffalen Ginfluß auf die Baumwollenfabrifation ausgeübt haben. Im Jahre 1763 hatte Higgs die erste Spinnjenny verfertigt: 1664 spann Bargrave's Maschine zugleich 11 Faden, 1783 wurde Artwright's 20 Kaden svinnende Maschine mit Dampf zuerst in Manchester benutt, und 1793 fronte E. Whitnen, ein unbefannter armer Arbeiter aus Massachusetts, alle diese Erfindungen durch seine Cotton Gin. Von ihrer Anwendung an schreibt sich die großartige Ausdehnung der Baumwollenkultur: sie ist die Grundlage zu dem sich täglich vergrößernden Konfum der Baumwolle, und seitdem arheiteten die Erfindungen beider Welttheile einander in die Hände, um ihr einen früher kaum geahnten Aufschwung zu geben.

Es wachsen im Gebiete der Bereinigten Staaten zwei

Hauptforten von Baumwolle, die fogenannte Long Staple, lanafaseriae oder Sea Frland und die kurzfaseriae oder Up= land. Jene, die im Handel auch als Black Seed oder Low= land figurirt und den 4-6fachen, oft sogar den 12-16fachen Preis der Upland bringt, wächst auf den längs der Küste von Sud-Carolina und Georgia sich hinziehenden Inseln, die mit ihrem leichten lockern, mit Sand vermischten Boden gang besonders für diese Sorte geeignet sind. Die Upland dagegen. die wie schon ihr Name fagt, höher im Lande gewonnen wird und dekhalb von geringerer Qualität ist, liefert mehr als neun Zehntel der jährlichen Erndte. Bei diefer Sorte hängt aber der Samen so fest an der Wolle, daß, wenn er mit der Sand davon getrennt werden mußte, man höchstens ein Bfund per Tag reinigen könnte. Whitnen's Cotton Gin nun ist die Maschine, welche die Baumwolle von ihrem Samen sondert und reinigt. Einmal arbeitet sie regelmäßiger und bann kann sie bequem in einem Tage 1000 Pfund und bar= über reinigen. Bis zur Erfindung von Whitneh's Maschine waren die Herstellungskosten so groß, daß so gut wie gar keine kurzfaserige Baumwolle aus Amerika erportirt wurde. Im Jahre 1793 betrug die gange Ausfuhr 187,000 Bfund von fast ausschließlich langfaseriger Baumwolle. 1794, also nur ein Jahr nach Anwendung der Whitnen'schen Maschine. belief sich der Export auf 1,601,761 und 1795 schon auf 6,276,300 Pfund. Und in diesem Verhältniß hat sie im Laufe ber Jahre die Rultur der Baumwolle im ganzen Süden der Bereinigten Staaten mächtig und schnell gefördert.

In einem Prozesse, welchen E. Whitneh im Jahre 1807 zur Aufrechthaltung seines Patentes vor dem Vereinigten Staaten Gerichte in Savannah anstellte, charafterisirte der die Geschworenen instruirende Richter Johnson die Wirkung der Cotton Gin auf die Entwicklung des Südens mit folgenz den Worten: "Das ganze Innere der südlichen Staaten eilte seinem Verfalle entgegen. Ihre Einwohner wanderten aus,

weil sie zu Hause ihre Arbeit nicht verwerthen konnten, als die Erfindung der Whitney'schen Maschine wie durch einen Zauberschlag Aussichten eröffnete, welche das ganze Land in Bewegung und nügliche Thätigkeit versetzen. Sie bot allen Alassen der Bevölkerung, vom Ainde dis zum Greise lohnende Beschäftigung. Menschen, welche vorher durch die Armuth niedergedrückt waren und in Müßiggang verkamen, erhoben sich durch die Whitney'sche Erfindung plöstlich zu Wohlstand und Ansehen. Unsere Schulden wurden bezahlt, unser Bermögen vermehrte sich, und unsere Ländereien verdreisachten sich im Werth. Wir können den Dank nicht warm genug aussprechen, welchen der ganze Süden dieser heilsamen Erfindung schuldet."

Ueber das allmälige Steigen der Gesammt-Produktion liegen mir keine genaueren Angaben vor und sind dieselben, sowiel ich weiß, stets nur höchst nachlässig aufgenommen worden. Annähernd richtig sind nur die den Export spezifizierenden, da von dem inländischen Berbrauch in früheren Zeiten offiziell keine Notiz genommen wurde. Ueberhaupt bemerke ich hier ein sür alle Mal, daß man die Amerikanischen statistischen Arbeiten und selbst amklichen SensussErmittlungen nur mit größter Borsicht aufnehmen darf; sie sind, wie ich mich oft überzeugt, sehr häusig der Ausdruck des hiesigen Idealismus. Sie bilden aber den einzigen Anhaltspunkt und geben einen wenigstens annähernd richtigen Begriff von den wirflichen Verhältnissen; deßhalb beziehe ich mich sowohl hier als in der Folge auf sie.

In dem von Ifrael D. Andre ws verfaßten und vom Vereinigten Staaten Schatz-Sekretair im Jahre 1853 veröffentlichten offiziellen Berichte ist die Ausfuhr der Baumwwolle wie folgt angegeben:

<sup>\*)</sup> Report of Israel D. Andrews, Executive Documents, Nr. 112. Washington, Robert Armstrong, 1853. 8vo. p. 805 ff.

|                    |              |            | Im Werthe von |       |  |  |
|--------------------|--------------|------------|---------------|-------|--|--|
| 1805, 6 und 7      | 137,992,011  | Pfund      | 32,004,005    | Doll. |  |  |
| 1808, (Embargo)    | 10,630,445   | "          | 2,220,984     | "     |  |  |
| 1809, 10 und 11    | 206,309,953  | 11 (       | 33,274,408    | "     |  |  |
| 1812, 13 " 14      | 55,725,400   | "          | 8,087,628     | 11    |  |  |
| Rrieg mit England. |              |            |               |       |  |  |
| 1815               | 82,998,747   | . <b>"</b> | 17,529,244    | 11    |  |  |
| 1821, 22 und 23    | 443,291,770  | n'         | 63,738,062    | "     |  |  |
| 1649, 50 , 51 2    | ,689,220,962 | "          | 250,696,900   | 11    |  |  |
| 1852 1             | ,093,230,639 | .n         | 87,965,732    | "     |  |  |
| 1853.              | ,111,570,370 | r          | 94,583,381    | "     |  |  |

In den letzten sechs Jahren stellt sich nach den mir vorliegenden Quellen die Ausfuhr wie folgt. \*)

| Sahr  | Ballen **.) | Durchschnittspreis.<br>Middling. | Total=Betrag.    |
|-------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1854. | 2,319,148   | 9 Cents                          | \$ 96,012,727.20 |
| 1855. | 2,244,209   | $8\frac{1}{2}$ "                 | \$ 87,748,571.90 |
| 1856. | 2,954,606   | 9 "                              | \$122,320,688.40 |
| 1857. | 2,252,657   | $11\frac{1}{2}$ "                | \$119,165,555.09 |
| 1858. | 2,590,455   | $11\frac{1}{2}$ "                | \$137,035,069.50 |
| 1859. | 3,021,403   | $11\frac{1}{2}$ "                | \$159,832,218.70 |

Während der Preis der Baumwolle im Jahre 1790 im Durchschnitt 30—40 Ets. per Pfund betrug, war er in Folge der vermehrten Produktion im Jahre 1800 schon auf 17—19 Ets., 1840 auf  $6\frac{1}{2}$ — $9\frac{3}{4}$ , und 1850 auf  $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$  Ets. gefunken und später wieder gestiegen. Zur Produktion des jährlichen Exports von 160 Millionen Dollars sind aber an 3 Millionen Sklaven ver erforderlich. Je mehr Arbeitskräfte desto besser! Natürs

\*\*) Ein Ballen enthält im Durchschnitt 460 Pfund.

<sup>\*)</sup> Derartige Schätzungen können nie ganz genau sein, und mag die meinige von irgend einer andern leicht um ein paar Millionen abweichen. Der Unterschied wird hauptsächlich durch die Annahme des Durchschnitts-Preises bedingt. Ein halber Cent weniger per Pfund macht auf das Jahr vertbeilt mehr als 5 Millionen Dollars. Indessen ist die obige Tabelle annähernd richtig.

lich stieg der Sslave bald im Werthe. Im Jahre 1790 ward das ganze Sslaven-Eigenthum in den Bereinigten Staaten auf zehn Millionen Dollars berechnet; im Jahre 1820 schätzte man es schon auf zwölfhundert Millionen. Jetzt aber repräsentiren die Sslaven ein Kapital von wenigstens viertaussend Millionen Dollars. In diesen Thatsachen und Zahlen liegt der Schlüssel zur Politik der Bereinigten Staaten seit dem Ansange dieses Jahrhunderts.

Der riefige Nuten, den die Baumwollen-Rultur brachte. erweiterte ihr Keld schnell über ihr ursprüngliches Gebiet von Süd-Carolina und Georgia hinaus. Die Bflanzer, um forteristiren und noch mehr gewinnen zu können, brauchten immer mehr Land und drangen in kaum mehr als einem Menschenalter bis an den Rio Grande vor, bis der Baumwolle ihre Herrschaft über den gangen Siiden und Südwesten gesichert war. Die eigentliche Baumwollenzone umfaßt nämlich das füdlich vom 35. Breitengrade bis zum Mexikanischen Golfe und vom Atlantischen Dzean bis zum Rio Grande sich er= streckende Land: eine Fläche von mehr als 450,000 Engl. Quadrat-Meilen, von welcher etwa 40 Millionen Acker zur Rultur dieser Pflanze geeignet sind. Bis jett find aber nur 5-7 Millionen Acker bebaut, während jenes aus= gedehnte Gebiet 191 Millionen Ballen liefern kann. ber Aneignung besselben hatte die Politik des Südens also aleich von seiner ersten staatlichen Selbstständigkeit an eine bedeutende Aufgabe, ein bestimmtes Ziel vor sich. Die all= gemeine, oft instinktartige Erkenntniß und Ausbeutung dieses territorialen Vorzuges gab aber dem Siiden eine große Ueber: legenheit über den Rorden, in welchem wegen der mannigfach sich durchfreuzenden Interessen so leicht feine Ginheit des Wollens und Handelns möglich war.

Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, daß während der Süden durch diesen neuen Produktions- und Industriezweig einen lebhaften Aufschwung nahm, der Norden mit Ausnahme

einiger Handelsplätze sich nicht in gleichem Schritt weiter enwickelte und itverhaupt nur langsam von den Wunden des Arieges erholte. Die natürliche Folge dieses Verhältnisses war, daß die politische Macht der Vereinigten Staaten im Süden ruhte.

Der Untauf Louisiana's legte den ersten Stein zur Befestigung der Berrschaft des Südens oder der Baumwolle, und bildet den Wendepunft in der politischen Entwicklung der Bereinigten Staaten. Seine Wirfungen famen fast ausschließlich dem Süden zu Gute. Die nördlichen Eflavenstaa= ten, Virginien an der Spitze, welche bei dem ausgesogenen Zustand der Tabacksländereien die Stlaven als große Last empfanden und in Folge dessen sehr philanthropisch gestimmt waren, fanden jett am Miffiffippi einen großen und faum zu befriedigenden Markt für ihre Sklaven. Der Sklavenhandel mit Afrika hörte nach einigen Jahren (1808) gesetzlich auf. Der Stlavenhandel mit den fühlichen Staaten trat an feine Stelle. Die Pflanzer in den nördlichen Staaten legten fich sofort auf's Negerzüchten. Sie wurden durch diesen neuen Erwerbszweig, den der Aufauf Louisiana's in's Leben gerufen hatte, reich und selbstredend die unbedingten Lobredner und Berbreiter ber Stlaverei. So entwickelte fich ber Guden schnell, wenn auch treibhausartig. Der Norden bagegen machte innerlich und äußerlich nur langsame, kaum sichtbare Fortschritte. In dem Zeitraume, mährend dessen Louisiana, Missifippi, Alabama und Missouri als Eflavenstaaten in die Union aufgenommen wurden (1803-1821) erhielt der Nor= ben nur einen Zuwachs durch die beiden Staaten Judiana und Illinois, beren Hülfsquellen damals so gut als gar nicht entwickelt waren.

Die Stlavenarbeit und Plantagenwirthschaft verwüstet und saugt den Boden schnell aus. Es müssen ihr darum stets neue Strecken Landes zur Ausbeutung und Verwüstung übergeben werden. In freien Gemeinden wird das Eigenthum

ftabil in Säufern, Maschinen, Bodenverbefferungen und fonstigen Anlagen; in Sklavengemeinden giebt es fein anderes werthvolles Eigenthum als die Stlaven, und diefe find wie eine Schafheerde leicht transportabel. Der freie Mann hängt an seinem Besitz, er verschönert und verbessert ihn. Die Freiheit ist unternehmend, allein sie bedarf einer Heimath und fetzt fich felbst Gränzen. Die Sklaverei dagegen fesselt nichts an die Scholle: fie ist in ihrem Wesen nomadisch, leicht beweglich, in's Weite strebend und darum aggressiv. Der Stlavenhalter verläßt seine ausgesogenen Felder mit derselben Leichtigkeit als der Skuthe die abgegrasten Weiden mit frischen vertauschte. In freien Staaten konzentrirt und verdichtet sich namentlich seit dem Emporblühen der modernen Industrie die Bevölferung in den Städten, jo daß in den meisten Fällen die Vermehrung der Volkszahl nicht die Vergrößerung des bewohnten Raumes in sich schließt. Die Stlavenstaaten da= gegen bedürfen, wie die auf Eroberung gegründeten Despoten= reiche des Alterthums, je ärmer sie an innerer Entwicklung find, je weniger Inhalt sie aus sich heraus zu arbeiten haben, einer um so rascher fortschreitenden Erweiterung nach Auken. Die "manifest destiny"=Theorie der amerikanischen Demokra= tie steht also auf ganz gleicher Stufe mit der äußern Politik der antiken Barbaren-Königreiche oder mit der Erpansionslust des Panflavismus. Sie ist keine vorübergehende oder bloß zufällige Laune, sondern eine von dem Selbsterhaltungstriebe gebotene innere Nothwendigkeit, vor welcher alle rechtlichen und moralischen Bedenken verstummen. Es ist das um so na= türlicher, wenn man erwägt, daß die Kultur der Baumwolle. den nie ausruhenden Boden innerhalb fünf bis sechs Jahren schon erschöpft, und daß man bei der Größe der Pflanzungen, bei der leichten Möglichkeit ihrer Ausdehnung an gar keine rationelle Bewirthschaftung des Bodens denkt. Der Pflanger muß also immer weiter und weiter dringen, bis er befferes und frisches Land findet. Der Indianer wird gegen

"heilige" Berträge und Zusicherungen aus dem Lande seiner Bäter vertrieben oder, wenn er sich nicht gutwillig fügt, mit Bluthunden zu Tode gehetzt, im günstigsten Falle aber im Namen der Civilisation und des Christenthums in einen Bernichtungskampf verwickelt.

In dieser Annexation neuer Gebiete und der Ausdehnung der Baumwollenkultur hat der Süden ein sestes, unverrücksdares Ziel vor sich. Wollte er innehalten und sich in sich selbst zusammenfassen, so würde er zusammenbrechen. Sein ganzes ökonomisches Leben ist durch die Expansion bedingt. Verliert er die Expansionskraft, so verliert er auch sein eigentliches Lebenselement. Er muß dann aufhören zu sein. Es geht darin, wenn auch aus einem andern Grunde, dem Süden wie Rußland: die Unmöglichkeit, so zu bleiben wie er ist, verleiht ihm auch seine Stärke, seine Rückslosigkeit. Diese Rückssichtslosigkeit hat ihm ein Gebiet nach dem andern zugeführt, die in einen mehr künstlichen als natürlichen Zusammenhang mit dem Ganzen gebracht sind.

Gleichzeitig mit der Organisation des Staates Missouri wurde Florida von Spanien fäuslich erworben. So war zur Zeit des Missouri-Kompromisses alles östlich vom Mississpppi gelegene Land für die Baumwolle erobert. Missouri, wenn auch weniger für deren Bau geeignet, wurde doch noch ihrem Gebiete hinzugefügt, weil es sehr gut für die Stavenzucht zu gebrauchen war. Birginien, Maryland und die östlichen Staaten reichten für den vermehrten Bedarf nicht aus, und hauptsächlich, um durch Missouri den jährlichen Konsun des Süd-Westens decken zu helsen, hielt der Süden so fest an der Stlavereiklausel für diesen Staat.

Die Stavenhalter hatten zunächst genug mit der Aneignung und Ausbeutung des also erworbenen kolossalen Gebietes zu thun. Es vergingen darum mehr als zwanzig Jahre, che sie das "Gebiet der Freiheit" weiter ausdehnten. In den derißiger Jahren schimmerte Texas, "der einsame Stern,"

in der Kerne. Die länger als ein Rahrzehnt dauernden Borbereitungen, Intriguen, erst versteckten und dann offenen Ungriffe der Sklavenhalter und ihrer Werkzeuge führten endlich zur Anneration dieses Staates. Aus den dadurch hervorgerufenen Reibungen entbrannte der Mexifanische Ariea. Seine alückliche Beendigung brachte den Bereinigten Staaten Rali= fornien, Neu Mexiko und Utah ein. Die Chrlichkeit des Brafibenten 2. Taylor verhinderte, daß in dem neuen Eldorado die Sklaverei eingeführt wurde, worauf die Sklavenhalter mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht gedrungen hatten. Utah und Neu-Meriko wurde in der Beziehung freie Hand gelassen. Was dieses durch Boden und klimatische Verhält= uisse beider Territorien bedingte Zugeständniß des Südens aber heißen wollte, zeigte sich 1854 bei der Nebraska-Frage. Raum war übrigens Ralifornien als freier Staat aufgenommen, so widerhallten auch die Zeitungen von einer Theilung desselben in einen nördlichen und einen südlichen Staat, welcher lettere nämlich die Sklaverei bei sich einführen sollte. Die Ausführung dieses Planes wurde bisher dadurch verhinbert, daß sich die Bevölferung Raliforniens hauptfächlich in seinen Minen und deren Nachbarschaft konzentrirte, und daß es also dem Süden an hinreichender Bevölferung mangelte. Der Plan ist aber darum lange noch nicht aufgegeben.

Bei den drei verunglückten Kuba-Expeditionen waren ganz dieselben Gesichtspunkte maßgebend. Alles im Süden enthussiasmirte sich dafür. In New Orleans wurde am hellen Tage für Lopez gegen Spanien geworben. Die Schiffe mit den nach Ruba bestimmten Soldaten suhren ebenfalls am hellen Tage aus den Amerikanischen Höfen ab. Das Rongreßmitglied Quitman von Tennessee, einer der wüthendsten Sezessionisten, vertheidigte die Expedition vor den Geschworenen in New Orleans und bekannte sich als einer ihrer eifrigsten Förderer. Natürlich wurde er sowohl als Lopez glänzend freigesprochen. Fillmore machte sich durch seine

ernstgemeinten Befehle und Philippisen gegen Lopez' Unternehmen lächerlich und legte höchstens die ganze Ohnmacht der Exekutive damit bloß, denn seine eigenen vollziehenden Beamten im Süden hielten zu Lopez, und ein Einschreiten gegen ihn würde ihr Leben gefährdet haben.

Pierce förderte indirekt alle Unternehmungen, welche die Erlangung von Kuba beschleunigen konnten, und Buchanan bekannte sogar mit Stolz, daß der Erwerb dieser Insel das höchste Ziel seines Ehrgeizes sei. Er bot wenn auch vergebens, zweihundert Millionen für ihre friedliche Abtretung.

In das letzte Jahrzehnt fallen ferner die verschiedenen Privatunternehmungen und Einfälle in Sonora, Unter-Ralifornien und Central-Amerika. Sie sind alle von Südländern im Interesse der Ausdehnung der Sklaverei und des Baumwollengebietes unternommen. Die Walker'schen Flibustier= züge find in diefer Beziehung die hervorragenoften und be= kanntesten. Wer noch irgend einen Zweifel über den Charafter dieser Expeditionen gehabt haben sollte, der findet ihn jetzt ge= löst durch deren Chef, W. Walker selbst, der als sein eigener Geschichtsschreiber in einem fürzlich erschienenen Buche den Rrieg in Nicaragua geschildert hat. "General" Walker stellt als einzigen Zweck seines Einfalls in Central-Amerika aanz unumwunden die Ausdehnung der Stlaverei hin: "Zur Ent= wicklung der Hülfsquellen des Landes war die Reorganisation der Arbeit unbedingt nothwendig. Diese follte kemirkt werden burch die Verfügung vom 22. September 1856, durch welche die von früher her bestehende Abschaffung der Stla= ver ei wieder aufgehoben wurde. Dies war die bestimmte, offen zu Tag liegende Absicht der Verfügung, die ihr Urheber auch aar nicht zu verhehlen suchte (Der tapfere General spricht wie Julius Cafar und Friedrich der Große von fich selbst nur in der dritten Berson). Nach dieser Afte muß man die Walker'sche Regierung beurtheilen, denn er bildete den Schlüffel zu ihrer ganzen Politik. Diese Berfügung war der

Angelpunkt, um den sich das ganze Unternehmen drehte." Um dies "manifest destiny" desto sicherer zu erreichen, machte Walter die Englische Sprache zur Gerichtssprache, damit durch allerlei Prozesse und Chikanen, welche die Spanisch redenden Einwohner nicht verstanden, das Grundeigenthum in die Hände der Nordamerikaner gespielt werde. Zu demselben Zwecke versügte er, daß aller Grundbesitz verwirkt sein solle, wenn nicht die Besitzer die zu einer gewissen Zeit ihre Besitztiel in der geeigneten (Amerikanischen) Weise registrirt haben würden. "Die allgemeine Tendenz dieser Versügungen war eine und dieselbe, einen großen Theil des Grundeigenthums im Lande in den Besitz der Wei sen (Nordamerikaner) zu brinzen." Dieses freiwillige Zeugniß Walker's machte jede weiztere Ausssührung übersslüsssissississis

Wenn übrigens der Süden in den letzten Jahren feine auswärtigen Eroberungen gemacht hat, so liegt der Grund dafür einzig und allein in dem Umstande, daß er nicht genug Sklaven besitzt, um neue Landstrecken für die Baumwolle in Besitz zu nehmen. Dier Millionen Neger reichen kaum jetzt für das jetige Baumwollengebiet hin und jeden Falls sind sie nicht zahlreich genug für eine Losreißung oder gar die profitable Ausbeutung der Mexikanischen Gränzprovinzen. Sind erst die Stlaven in erforderlicher Anzahl vorhanden, so finden sich auch plausible Vorwände genug für die Erwerbung der neuen Baumwollengebiete. Die Sflaven aber können nur herbeigeschafft werden entweder durch die legale Wiedereröffnung des Sklavenhandels — wozu sich allerdings vorläufig noch keine Aussicht zeigt — oder durch den Ankauf oder die Erobe= rung von Ruba, von und nach welcher Insel er sich immerhin mit bedeutendem Erfolg und in großartigem Magstab betrei-Vierce und Buchanan, welche nichts als die Agen= ten des Sklavenhalter-Interesses waren, haben sich nicht umsonst alle nur erdenkliche Mühe gegeben, Ruba an die Vereinigten Staaten zu bringen. Ihr Werk wird seiner Zeit wieder aufgegriffen und weiter geführt werden. Seit der Charlestoner demokratischen Konvention (Ende April 1860) bildet der Erwerb Kuba's — "auf anständige Weise" natürlich, allein was ist in der Politik anders anständig als was mir frommt? — einen Glaubenssatz der demokratischen Partei. Wer fortan Amerikanischer Demokrat sein will, der muß für die Losreißung Kuba's von Spanien sein.

Die Vereinigten Staaten gränzen jetzt an drei Meere und nehmen mehr als das ganze Europa (ohne Rufland) an Flä= cheninhalt ein. Während die freien und Stlaven-Staaten bei Unnahme der Konstitution ziemlich aleichviel Einwohner und Ländergebiet hatten, ist jetzt das Territorium des Südens bedeutend größer: indessen hat sich die Bevölferung lang= fam, aber stetig in einem ungunftigen Berhältniß entwickelt. Die freien Staaten hatten 1790 etwa 160,000 Quadrat-Meilen und 1,968,452 Einwohner, 1850 dagegen 641,971 Quadrat= Meilen und 13,526,302 Einwohner. Der Süden aber in denfelben Jahren 295,965 resp. 872,484 Quadrat-Meilen und 1,961,375, resp. 9,651,500 Einwohner, darunter 3,429,092 Dies Migverhältniß ist gang natürlich. Stlaven. aroken räumlichen Ausdehnung ber Stlavenstaaten ist faum der zwanziaste Theil des Bodens bebaut, und die Unnatürlich= keit der Produktions-Bedingungen, sowie die Ausbreitung der Baumwollenpflanzer über ungeheure Strecken mit einer schwach gefäeten Bevölkerung begünstigt die Befestigung einer Aristofratie, welche aar keine anderen Rlassen neben sich auf= fommen läkt.

Je mehr sich dieses, mit jeder andern Produktion und Insustrie unverträgliche Raubbausystem entwickelt, in desto höherem Grade hat es die Vertreibung der weißen Race zu seiner legitimen Folge. Die Auswanderung aus den Sklavenstaaten ist trotz deren natürlichen größeren Fruchtbarkeit um das Oreisfache stärker als diejenige aus den freien Staaten. Wenn schon die Sklavenhalter den reichen Boden des Südwestens

für sich zu erwerben trachten, so wenden sich ihre ärmeren weißen Mitbürger in noch größerer Zahl den freien Staaten zu, um dem Druck eines Syftems zu entgehen, welches die freie Arbeit nicht aufkommen läßt. So gewährte Indiana im Jahre 1852 über 33,000 Einwanderern aus Mord-Carolina und 68,000 aus Kentucky, lauter eingeborenen Amerikanern, neue Wohnsite. Der Census von 1850 ergiebt, daß sich aus fämmtlichen alten Sflavenstaaten 1,210,000 Eingeborene bem freien Westen, dagegen nur 650,000 den westlichen Stla= venstaaten zugewendet haben; daß ferner die alten freien Staaten fast eine Million ihrer Bürger dem freien Westen, und nur 63,000 den westlichen Sklavenstaaten zusandten. während 600,000 in Sklavenstaaten Geborene ihr Heil auf freiem Boden suchten. Und nichtsdestoweniger umfaßt der westliche, der Sklaverei gewidmete Boden ein um 200,000 Quadratmeilen größeres Areal, als die freien West-Staaten. ganz Kalifornien mit eingerechnet.

Der Stlave ist der Pionier des Südens. Erst wenn er den Boden ausgesogen hat, rücken die Weißen wieder nach. Eigenthümliches Schicksal dieses Kontinents! Die weiße Nace zieht in den Sklavenstaaten hinter der schwarzen her und liest auf, was diese übrig gelassen hat. Erst der Schweiß und die Arbeit, der Arm und der Kopf des Weißen hebt die erschöpften Felder wieder, die vom Schwarzen verwüstet sind.

In den freien nördlichen Staaten dagegen, wo die Prosuftion und Existenzbedingungen natürlicher sind, hat das Volk noch nie nach Annexation begehrt. Durch die fremde Einwanderung verstärkt, ist es ganz naturgemäß weiter nach Westen vorgeschritten und hat, ohne große Sprünge zu maschen, ein Gebiet nach dem andern in den Kreis seiner Kultur gezogen und bebaut.

Diese krankhafte Ländergier des Südens erzeugt aber eine Schwerfälligkeit für den Staatsorganismus, die, selbst abgesehen von anderen Nebengründen, schon deshalb den Keim

von dessen Aussching in sich trägt, weil, je weiter er dringt, besto mehr der Amerikanische National-Charakter von seiner Assimilationskrast verlieren nuß, und weil auf dem hinter ihm liegenden Gebiete eine bloß sporadische Kultur dem Vorsdringenden den Rücken deckt.

Es ist nicht ein Glück, sondern ein Unglück für die Bereinigten Staaten, daß sie keine starken Nachbarn haben; denn nur dei dieser Ungebundenheit können sie, statt sich auf sich selbst zu beschränken, in's unbegränzte Beite streben. So zersplittern sie ihre Kraft. Natürlich sehlt ihnen diese dann da, wo sie vermöge ihrer Stellung zur großen Politik entscheidend und gebietend auftreten sollten. Die Sklaverei, welche sie reich und gewaltthätig im Innern macht, stellt sie dem Auslande

zugleich ohnmächtig gegenüber.

Einem spätern Rapitel Dieses Buches, weil einer spätern Periode angehörig, muß die Untersuchung der Frage vorbebehalten bleiben, warum der Norden in demfelben Verhält= nisse als der Süden am Gedeihen der Baumwolle betheiliat ist, warum er sich sogar sogar in der Politik vor diesem bengt, und warum der Stapelartifel des Südens den Vereinigten Staaten eine so gebietende Stellung im Welthandel anweist. Diese sind mit der Ausdehnung des Baumwollenbau's und dem Erwerbe Louisiana's aus ihren patriarchalischen Anfän= gen herausgetreten und eine politische Macht geworden. Von jetzt an giebt es einen Norden und Süden, welche beide ihren Interessen das Uebergewicht innerhalb des Bundesstaates zu sichern suchen und durch diesen ihren Kampf den Inhalt der hiefigen Politik ausmachen. Bei noch unentwickelten Zuftanben bestehen die freie Arbeit und Stlaven-Arbeit, sowie die aus ihnen sich ergebenden Shiteme der Einzelwirthschaft und des Plantagenbau's, des Industrialismus und des Patriarchalismus friedlich neben einander; aber der Konflikt schlum= mert nur, und die versöhnbaren Gegensätze machen sich natur= gemäß bei fortschreitender Entwicklung geltend. Der Norden. durch Tausende von Interessen in sich gespalten und darum leicht verwundbar, beschränkt sich vom ersten Ansange des Kampses an auf die Defensive; der Süden kennt nur ein Interesse, eine Lebensfrage und ergreift stärker und einiger in sich, die Offensive.

Die Stlavenhalter als die Träger der Amerikanischen Politik erlangen mit jedem Tage eine größere Selbstständigkeit und Bedeutung. Ihr Ziel ist die Alleinherrschaft. Jeder Fußbreit Landes, den sie gewinnen, vermehrt den Werth ihrer Sklaven, und jeder Ballen Baumwolle, den sie mehr ziehen, ist eine Vergrößerung ihrer Macht. Ihre parlamentarischen Führer hatten von Pinck neh bis Calhoun diese Position richtig erkannt und dem entsprechend gehandelt. Der Norden aber wollte sie nicht begreifen und wußte darum auch seine eigene Stellung bis auf den heutigen Tag nicht zu bestimmen.

So ist die politische Geschichte der Vereinigten Staaten die Geschichte der Sklaverei und letztere wieder die Geschichte des großen südlichen Stapelartikels, der Baumwolle. "Cotton

is king."

## Sechstes Fapitel.

Die Periode, welche uns in dem vorliegenden Rapitel beschäftigen wird, beginnt unmittelbar nach dem Erwerbe Loui= siana's und geht bis zum Missouri-Kompromiß. Fast während dieses ganzen Zeitraums von fünfzehn Jahren (1804 bis 1819) tritt die Sklavenfrage hinter die Verwicklungen der auswärtigen Politik zurück, welche den zweiten Krieg mit England ankündigten und zum Ausbruch brachten. Nur hier und da wird sie vorübergehend berührt, um ebensoschnell wie= der dringenderen Interessen und den Bedürfnissen des Augenblicks Platzu machen. Zu diesem äußern Grunde tritt der in der Natur der Sache liegende Umstand, daß die Stlavenhalter bei der durch den Krieg verzögerten Entwicklung Louisiana's keine neuen Plane und Ziele in's Auge fassen konnten. Diefer Zeitraum trägt deghalb, soweit die Stlavenfrage in Betracht kommt, ganz den Charakter einer Uebergangsperiode und knüpft nur hie und da erläuternd oder ergänzend an früher erlaffene gesetzliche Bestimmungen an.

So geschah es gleich zu Anfang der Sitzung des achten Kongresses im Jahre 1804. Hier trug nämlich die von allen Staaten beschickte Abolitionisten-Gesellschaft von Philadelphia darauf an, die fernere Einfuhr von Stlaven in die neuerworbenen Gebiete von Louisiana zu verdieten. Dieser Antrag wurde dem für dessen Regierung niedergesetzten Ausschuß überwiesen und hatte für die Organisations-Urkunde des Ters

ritorium's Orleans die Bestimmung zur Folge, daß nur von ben fich wirklich anfiedelnden Bereinigten Staaten Bürgern die por 1798 in die Union importirten Eflaven dabin geführt werden durften. Die lette Klaufel war gegen Gud-Carolina gerichtet, welches nach einer Unterbrechung und Unterlassung von fünfzehn Jahren den Ufrikanischen Sklavenhandel wieder eingeführt hatte. Die nördlichen Mitglieder fürchteten daher mit vollem Rechte, daß von jenem Staate aus die neu erworbenen Gebiete mit Afrikanischen Stlaven überschwenunt merben würden, und um dies wenigfiens theilweise zu verhindern, beautragte Bard von Penninkvanien, eine Auflage von zehn Dollars auf jeden eingeführten Eflaven zu erheben. Diefelbe Steuer war ichon 1789 bei Disfussion des Revenue-Snitems von Parker aus Birginien vorgeschlagen, aber vor den vereinten Angriffen der Südländer wieder zurückgezogen merben.

Jett wandten sich die Sud-Caroliner mit um so größerer Erbitterung gegen diese "unkonstitutionelle" Auflage, als die täglich wachsende Nachfrage nach Baumwolle den Werth der Sflavenarbeit bedeutend erhöht hatte, und als fie hofften, Charleston zum Entrepot für die Sflavenzufuhren in die neuen Territorien Mississippi und Orleans zu machen. Na= türlich hieß es gleich, daß Süd-Carolina nur ein unbestrittenes konstitutionelles Recht ausübe, welches die Vereinigten Staaten statt zu verhindern schützen müßten. Lowndes versicherte mit erheuchelter Entrüftung bei Befämpfung bes Bard'ichen Antrages, daß trots des Verbotes der Sflavenhandel in und nach Süd-Carolina nur durch Neu-Englische Kaufleute betrieben werde, und daß dieser Staat seine östlichen Brüder nicht bavon abhalten könne. Zudem sei die Auflage eher eine Ermuthigung als eine Abschreckung für den Handel, denn sie scheine ihm die Genehmigung des Kongresses zu verleihen, endlich aber werde sie eine neue, und zwar ungerechte Taxe auf Gud-Carolina legen. Bard vertheidigte feinen Antrag

ans zwei Gründen. Einmal, sagte er, sei die Steuer eine gerechte und konstitutionelle, denn wenn der Sslavenhandel Menschen zu Handelsartiseln mache, so müsse er sich auch gefallen lassen, diese Artisel wie jede andere Waare besteuert zu sehen. Da nun der Durchschnittswerth eines Sslaven \$400 betrage, so belause sich die Steuer auf nur 2½ Prozent. Sodamn aber werde sie die Sslaveneinsuhr beschränken und der Welt wenigstens zeigen, daß die Bundes-Regierung ihrem republikanischen Charafter nicht ungetreu geworden sei. Der Sprecher Nathan Macon von Nord-Carolina wandte ein, daß der Kongreß nicht das Recht habe, einem Sinzelstaate die Ausübung eines konstitutionellen Rechtes zu wehren und ihn dasür in den Bann zu thun; im Gegentheil müsse die Bundes-Regierung ihm zu dessen Ausübung behülslich sein.

Die Südländer zeigten übrigens bei dieser gangen De= batte bedeutend weniger Anmaßung als bei anderen Gelegen= heiten, wo die Eflaverei in's Epiel fam. Der heftige Ranbolph, Führer der Administrationspartei, verhielt sich ganz ruhia. Eppes, Jefferson's Schwiegerson, unterstütte Bard's Antrag. Es schien felbit im Guben allgemeine Erbitterung gegen Süd-Carolina zu herrschen. Dagegen traten mehrere nördliche Mitglieder auf seine Seite, wie u. A. Griswold, der Wührer der Föderalisten, der diesen Staat seiner Partei wieder zu gewinnen hoffte, und unter dem Borwand für Gud= Carolina eintrat, daß es den Afrikanischen Sklavenhandel Seitens des Rongresses anerkennen heiße, wenn man ihn befteuern wolle. Nur die Pennsplvanischen Abgeordneten stimm= ten dagegen. Die übrigen nördlichen Mitalieder waren getheilt, und das fromme Rhode=Island gewiß gegen die Taxe, weil es viele Schiffe zum Sklavenhandel lieferte und einen ansehn= lichen Gewinn dabei machte. So brachte es der ganze Kon= greß zu keinem Beschluß gegen bas schwache, aber geschickt manöverirende Siid-Carolina.

Die einem Komite zur Berichterstattung übergebene Bill

wurde zwar zwei Mal verlesen, allein darauf dem Ausschuß für das Ganze überwiesen, wo sie auf Bitten der Süd-Carosliner Abgeordneten liegen blieb, indem diese ihren Staat zur Aufgebung des Stlavenhandels zu bestimmen versprachen. Auch im Mai 1806, wo derselbe Gegenstand wieder zur Sprache kam, wurde die Verhandlung darüber wieder dis zur nächsten Sitzung verschoben, weil der Kongreß erst vom Jahre 1808 an das Recht habe, definitive Bestimmungen in der Stlavenfrage zu treffen. Aber der § 1 der 9. Settion der Konstitution beschräuft ihn in dieser Beziehung nur den Staaten gegenüber, während er doch selbstredend die Besingsniß hat, den Territorien die Bedingung ihrer Zulassung vorzuschreiben!

Die Konstitution hatte, wie wir wissen, bestimmt, daß jede Stlaveneinfuhr mit dem 1. Januar 1808 aufhören solle. Jefferson richtete in seiner, im Dezember 1806 an den Kongreß erlassenen Botschaft die Aufmerksamkeit des Kongresses auf diesen Punkt und verlangte mit einfachen, aber edlen Worten die unbedingte Aussührung dieses Gesetzes. Dagegen ließ sich selbst von einem pedantischen Konstitutions-Erklärer nichts einwenden, ja die große Mehrheit war einstimmig dassür, da mit jenem Tage die Kompetenz über die Frage dem Kongresse anheim siel; allein dieser konnte sich über verschieden untergeordnete Bestimmungen nicht einigen. Namentlich drängte sich die Frage auf, welche Strase denjenigen tressen solle, welcher dennoch den Stlavenhandel forttreiben würde, und was mit den ungesetzlich eingeführten Negern zu machen sei?

Das zur Beantwortung dieser Frage ernannte Komite beantragte, daß die ungesetzlich importirten Neger verwirkt sein und zum Besten der Vereinigten Staaten auf Lebenszeit verkauft werden sollten. Sloan stellte das Amendement, sie in Freiheit zu setzen. Early dagegen wünschte sie nicht allein verwirkt, sondern auch als Slaven verkauft zu sehen. "Wir

im Siiben, fagte er, halten die Sflaverei für ein ichreckliches 11ebel, allein das Vorhandensein einer so großen Anzahl freier Schwarzen ist ein noch größeres Uebel, und gerade burch bas beantragte Umendement würden uns alle eingeführten Sflaven auf den Hals geladen. Unter uns kann die Ausführung eines folden Gefetes nicht erzwungen werden." Smilie machte auf den Widerspruch aufmerksam, dem sich die Bundesregie= rung aussetze, wenn fie auf der einen Seite die Stlavenhand= ler verfolge und sich auf der andern als Berkäufer der Schwarzen hinstelle. Parter von Massachusetts wollte fie auf Rosten der Bereinigten Staaten in ihre Beimath zurückgebracht missen. Bei der Abstimmung über das Sloanische Amende= ment waren blok neunzehn Mitalieder dafür. Es wurde alfo perworfen und statt seiner der Antrag des Komite's angenom= men. Am folgenden Tage (18. Dezember 1806) trug aber Bitfin von Connecticut auf Wiedererwägung an, da es fowohl mit dem Grundsatze der Gerechtigkeit als mit der Würde ber Bereinigten Staaten unverträglich sei, die eingeführten Afrikaner wie Waarenballen zu verkaufen. Sein Antrag ging burch und ward an einen besondern Ausschuß verwiesen. dieser Bericht erstattete, entspann sich im Ausschuß für das Ganze zunächst eine weitläufige Debatte darüber, ob den Stlavenhändler Tod oder Gefangenschaft treffen solle? Der zuerst angenommenen Todesstrafe ward auf Antrag Carln's Gefängniß substituirt.

Bei Wiedererwägung der Frage, was mit den verwirkten Afrikanern angefangen werden solle? wollte Findleh sie nur auf eine Reihe von Jahren vermiethet wissen. Bidwell beantragte, sie den Einzelstaaten zu überweisen, in welchen sie betroffen würden (was mit anderen Worten so viel ist, als sie zu Sklaven zu machen, weil die Neger nicht in die freien, sondern in die südlichen Staaten eingeführt wurden.) Quinch bestand darauf, daß sie verwirkt sein sollten, denn nur durch eine solche Maßregel könnten die Vereinigten Staaten Kon-

trolle über sie erlangen. Smilie erklärte, daß die Nation an ihrem Charafter und an ihrer Ehre Schaden leiden müsse, wenn das Gesetz die Derwirfung nicht unbedingt ausspreche, und berief sich dabei auf die Unabhängigkeits-Erklärung,

Wer diese, erwiderte Elah, ein ultraradikaler Pennsylvanisscher Demokrat, im wörtlichen Sinne nehmen wolle, der müsse ebenso gut Raub und Mord gewähren lassen, denn es könne leicht Jemand solche Verbrechen für seine eigene Glückseligkeit für nöthig erachten. Der Kongreß habe über den Sklavenhandel nur deshalb zu entscheiden, weil er eine kommerzielle Frage sei." Und dieser freche, plumpe Hohn durste sich selbst noch während Jesse fer on's Präsidentschaft ungeschent spreizen!

Trot dieser Einwendungen weigerte sich das Haus (31. Dezember 1806) mit 63 gegen 36 Stimmen, die Klausel, wonach die eingeführten Afrikaner verwirkt sein sollten, zu streischen. Wenn es durch diese halbe Maßregel auch der Geldgier der Sklavenhändler einen empfindlichen Streich versetze, so litten doch die Sklavenhalter selbst keinen Schaden, denn die verwirkten Schwarzen wurden öffentlich an den Meistbietens den verkauft.

Welche Strafe soll die Sklavenhändler treffen? fragte es sich weiter.

Die oben erwähnte Abänderung, welche der Todesstrafe Gefängniß substituirt hatte, rief Seitens des Nordens eine lebhafte Debatte hervor. "Die Herren aus dem Süden — sagte Moselh von Connecticut — erzählen uns mit einer gewissen Schadenfreude, daß ihre Bürger mit dem Stlavenhandel nichts zu thun haben, sondern daß er ausschließlich von den Kaufleuten und Rhedern des Nordens betrieben wird. Wie können deßhalb nicht erwarten, daß der Süden uns keiner Parteilichkeit beschuldigen wird, wenn wir uns bereit erklären, die Uebertreter des Gesetzes ganz exemplarisch zu bestrafen. Ganz Connecticut wird sich freuen, die Stlavenhändler ges

hängt zu sehen." Die Sübländer dagegen hielten die Todesstrafe für zu streng und fämpften mit allen Rünften der Sophistik gegen dieselben. "Es wird nicht möglich sein, sagte Holland von Nord-Carolina, im Süden ein fo blutiges Gesetz auszuführen. Der Sklavenhändler ist nicht besser und nicht schlechter als der Sklavenhalter. Wir betrachten die Sklaverei als ein politisches, aber nicht als ein moralisches Uebel. Uebrigens machen wir keine freien Menschen zu Stlaven, sondern verändern nur den Wohnort der letzteren, denn in Afrika find die Neger auch Stlaven. Zudem find fie hier beffer aufgehoben als zu Hause, benn bei uns werden sie civilisirt und zu Christen gemacht. Wie kann also der Sklavenhandel unmoralisch sein?" "Im schlimmsten Falle sind alle dicienigen, welche kaufen, gerade so schlecht als diejenigen, welche Reger importiren. Da Sie nun nicht alle Sflavenhalter hängen fonnen, so hängen Sie auch die Sflavenhändler nicht," meinte Stanton von Rhode Island, welches bekanntlich fehr ftark beim Sklavenhandel betheiligt war. Smilie fagte, das Ber= brechen des Sklavenhandels sei schlimmer als der Mord, denn es füge den Raub und Diebstahl zum Morde. Bei der schließlichen Abstimmung stimmten aber nur 52 Mitglieder für Todesstrafe, während sich 63 für Gefängniß aussprachen. So wurde dieses angenommen.

Ein paar Tage nach der Abstimmung sahen die nördlichen Mitglieder denn doch ein, daß sie ihre eigne Niederlage durch ein Gesetz dekretirt hatten, welches das Prinzip der Sklaverei direkt anerkannte. Sie beautragten und setzten es deshalb durch, daß die Bill nochmals einem Komite von Siebenzehn (je Siner von jedem Staate) übergeben wurde. Diesesschlug unterm 20. Januar 1807 vor, daß alle Personen, die unter Verletzung jenes Aftes importirt seien, in solche Staaten geschickt werden sollten, welche die Sklaverei entweder schon abgeschafft oder Schritte für deren allmähliche Abschafs

fung gethan hätten, daß sie dort für eine bestimmte Zeit Lehr= \* linge und dann frei werden sollten.

Während dieser Verhandlungen im Hause, hatte der Senat eine Bill über denselben Gegenstand angenommen und schiefte sie jenem zu. Sie bestimmte, daß weder der Importer noch der Käuser irgend einen Anspruch an die Person des gestewidrig Importirten "haben" oder "gewinnen," sondern diese dem Staate zur Disposition überlassen solle. Als diese Vill vor das Haus sam, schlug Williams von Süd-Carolina vor, statt der Worte "haben oder gewinnen" zu sagen "behalten" (retain). Das Haus indessen änderte die beiden letzten Worte in haben (hold) um, strich die Todessfrage ebensalls aus und sandte die so amendirte Vill mit 113 gegen 5 Stimmen an den Senat zurück.

Aber trotz dieses Zugeständnisses war der Hader noch lange nicht beseitigt. Zu den verschiedenen Vorsichtsmaßregeln gegen die füstenweise Transportation eingeführter Sklaven hatte der Senat das Berbot gefügt, daß zum Berkauf bestimmte Stlaven in keinen Schiffen unter 40 Tonnenlast transportirt werden sollten, ausgenommen, wenn, wie das Haus noch bestimmte, ein solcher Stlaven-Transport vom Eigenthümer oder seinen Agenten begleitet war. Der Senat wollte den Zusatz des Hauses nicht annehmen. Dagegen erhob sich der Süden wie ein Mann. "Wenn er nicht angenom= men wird, rief John Randolph, der bis dahin ganz geschwieaen hatte, so werde ich der Erste sein, der dem Gesetze trott. Ich werde selbst mit meinen eigenen Sklaven geben und fo Die Rechte der Sklavenhalter mahren. Guer nächster konse= quenter Schritt wird der sein, daß Ihr selbst den Umzug von einem Staate in den andern verbietet und die Besitzer anerkannter Rechte des konstitutionellen Gebrauches ihres Gigenthums beraubt."

Auf diese und andere nicht minder heftige Einwendungen hin, wurde endlich mit 63 gegen 49 Stimmen beschlossen, daß

bie Transportation ber im Einklang mit jenem Gesetze eingesührten Neger gestattet sein solle, in Schiffen jeden Geshaltes auf Flüssen oder Inland Buchten, welche unter Jurisdiktion der Bereinigten Staaten stehen. — Aber auch diese mildernde Bestimmung konnte den Süden nicht besänstigen. "Sie ist ein Eingriff in's Privateigenthum," erklärte Randolph, "und dieser Machtspruch kann in nicht serner Zukunft leicht den Borwand für eine allgemeine Emanzipation abgeben. Lieber will ich alle Gesetze aufgehoben sehen, welche seit Einsetzung der Bundesregierung angenommen sind, als mich einer solchen Bestimmung fügen. Sie stürzt die Konstitution in Trümmer und wenn die Entzweiung wirklich eintritt, so wird die Uneinigkeit nicht zwischen Osten und Westen, sondern zwischen den Sklavenshaltenden und freien Staaten ausbrechen."

Am 26. Februar 1807 wurden die endgültigen Bestimmungen des Gesetzes festgesetzt, woraus folgende besonders hervorzuheben sind:

"Alle Bersonen, die beim Ausrüsten eines Sflavenschiffes betroffen werden, trifft Berluft des Schiffes und 20,000 Dollars Strafe: dagegen 5000 Dollars und Verluft des Schiffes Diejenigen, welche einen Reger oder Farbigen an Bord nehmen, um ihn als Sflaven in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Wer wirklich aus einem fremden Lande eine Berson in die Vereinigten Staaten bringt und fie hier als Stlave verfauft, wird mit Gefängniß von nicht weniger als fünf und nicht mehr als zehn Jahren und mit einer Geldstrafe von 5000 bis 10,000 Dollars belegt. Der Käufer, der darum wunte, hat für jede fo gefaufte Berson 800 Dollars Strafe zu zahlen. Weder Importer noch Käufer sollen irgend ein Recht oder einen Titel an einer solchen Verson oder ihrer Arbeit und ihren Diensten behalten, sondern die Verfügung über diese Versonen soll ben Staaten und Territorien anheimfallen, die im Einklange mit diesem Gesetz ihre Bestimmungen tressen werben. Küstenschiffe, welche Stlaven von einem Staate in den andern transportiren, müssen den Namen, Alter, Geschlecht und Beschreibung nehst Namen des Eigenthümers im Manisest deklariren und letzteres von dem Beamten des Hasens, aus welchen sie aussahren, bescheinigen lassen. Dieses Manisest nunß bei der Ankunft am Bestimmungsorte, ehe die Stlaven gelandet werden dürsen, dem betressenden Hasenbeamten bei Strafe der Berwirkung des Schiffes vorgelegt und vor ihm beschworen werden. Den Eigenthümer trisst eine Strafe von 1000 Dollars für jeden Stlaven, den er an Bord hat, sobald er diese Förmlichkeiten außer Acht setzt.

Es folgen dann scharfe Verordnungen über die Küstensfahrer, welche Stlaven von einem Staate zum andern transsportiren und heißt es darauf weiter:

"Rein Schiff von weniger als 40 Tonnen foll Sklaven an Bord nehmen, ausgenommen für den Transport auf ben Inland-Baien und Bereinigten Staaten Flüssen; jedes Schiff aber, das mit Sflaven an Bord an der Rüste freuzend sich treffen läßt, wird mit Beschlag belegt und kondemnirt. Zur bessern Ausführung dieser Bestimmung wird der Bräsident ermächtigt, Bereinigte Staaten Rriegs= schiffe zu verwenden. Die Hälfte des Erlöses aus den durch dieselben gemachten Brifen fällt an denjenigen, der fie auf= gebracht hat. Der Kapitän eines genommenen Schiffes hat \$10,000 zu zahlen und wird mit Gefängniß von nicht we= niger als zwei und nicht mehr als vier Jahren bestraft. Die an Bord gefundenen Neger sind endlich den von den betreffenden Staaten zu diesem Zwecke ernannten Beamten oder, falls solche nicht angestellt sind, den Armen=Aufsehern des Landungsplatzes zu überliefern. Wenn sie unter den gesetzlichen Bestimmungen dieser Staaten verkauft werden. so sollen die Strafen dieses Aftes den Räufer und Verkäufer nicht treffen."

Aber selbst nach der Annahme dieses Gesetzes ruhte Ran= bolph noch nicht. Er verlangte eine erläutende Bill über die Tragweite desselben einbringen zu dürfen, damit es nicht etwa 10 erklärt werde, als ob es das Sklaven-Gigenthum beschränke. Das vorliegende Gesetz, sagte er, sei schlimmer als alle Aufruhr= und Fremden-Afte, es lege die Art an die Wurzel alles Eigenthums in den füdlichen Staaten. Wenn der Kongreß das Gigenthum von Sflaven beschränken, andern und verfürgen dürfe, so könne er folgerichtig auch einen Schritt weiter gehen und die Stlaverei ganz aufheben. Wenn sein Antrag verworfen werde, so zweifse er, ob überhaupt je wieder ein füdlicher Abgeordneter im Hause zu sehen sein werde; er wenigstens werde seinen Kollegen gurufen : "Kommt, laßt uns ausscheiden (secede) und nach Hause gehen!" — Mit dieser seitdem stereotyp gewordenen Drohung des Südens er= reichte Randolph dies Mal wenigstens so viel, daß er seine Bill einbringen durfte. Uebrigens blieb die Union vor= läufig wenigstens noch bestehen. Die Abgeordneten des Nor= dens erwiderten dem excentrischen Südländer, daß fie im Falle der Verwirklichung seiner Bravaden schon für sich felbst'zu forgen wiffen würden und daß sie nicht so kindisch seien, sich durch so hohle Drohungen einschüchtern zu lassen. Randolph's Bill blieb defihalb auf dem Tische liegen; fie kann also hier nicht weiter in Betracht kommen.

Nebrigens würde dieses ganze Gesetz ein todter Buchstaben geblieben sein, wenn England nicht zu derselben Zeit den Stavenhandel abgeschafft und zur Verhütung desselchen ein Geschwader an die Westküste Afrika's abgeschießt hätte. Wie nöthig es war, geht aus der Thatsache hervor, daß Südscarolina in dem kurzen Zeitraum von 1804 bis 1808 zwisschen 40—50,000 Sklaven importirt hatte, also etwa genug,

um dem Staate einen Abgeordneten mehr im Kongresse zu aeben.

Nachdem Guinea - Dank den Englischen Bemühungen! - als Amerikanischer Sklavenmarkt, wenn nicht unmöglich, boch fast unzugänglich gemacht worden war, werden und sind noch bis auf den heutigen Tag die nördlichen Sklavenstaaten die Amerikanische Sklavenküste. Der täglich sich vergrößernde Verbrauch der Baumwolle und der allmälig sich ausbreitende Zuckerbau riefen natürlich eine entsprechende Erhöhung im Werthe der Sklaven hervor. Es bildeten sich, wie schon im vorigen Rapitel angedeutet ward, im Gebiete der Vereinig= ten Staaten felbst Sklavenmärkte, welche die aufblühenden Niederlassungen des Südens und Südwestens mit regelmäßigen Zufuhren versorgten. Dieser Handel stand im schreiend= ften Widerspruche zum Geiste des Gesetzes von 1807 : allein die Bundesregierung, welche ihn auf Grund der Konstitution hätte unterdrücken fönnen, that nichts, um ihn zu verbieten, ja sie begünstigte ihn direkt und indirekt. Er theilt die Sklavenstaaten in Reger produzirende und konfumirende: ein Wi= derstreit der Interessen, dessen dem Guden gefährliche Tragweite sich bei den Blänen für Wiedereröffnung des Afrikani= schen Sklavenhandels schon gezeigt hat und mit der Zeit noch bestimmter ausprägen wird. Birginien züchtet Menschen, wie Vermont z. B. Pferde. Die 6000-8000 Sklaven, welche es jährlich ausführt, sind eine Quelle seines Reichthums. "Unser Staat, schreibt der Professor Dem, züchtet in der That die Sklaven für andere Staaten. Die Neger sind der einzige Stapelartifel der tabackbauenden Theile Virginiens, das einzige Mittel zur Zahlung unserer inländischen und ausländischen Schulden. Dasselbe Verhältniß findet, wenn auch nicht fo ftark ausgeprägt, in den übrigen Sklaven ausführen= den Staaten, wie Marhland, Delaware, Kentuch, Tennessee, Nord-Carolina und im Westen in Missouri statt.

Also der Sklave war plötzlich ein werthvoller Handels=

Artifel geworden! Der Herr lief nicht von ihm weg, wie John Randolph gesagt hatte, um die dem Guden aus seinen Negern erwachsende Gefahr und Last zu charafterisiren, da= gegen verkaufte er ihn gegen blankes Gold in die neuen Rieberlaffungen am Miffiffippi. Diefe neuen Verhältniffe find denn auch der Grund der heftigen Reaftion, welche sich um diese Zeit in allen Stlavenstaaten geltend machte. Die Aboli= tionisten-Gesellschaften, die bisher, vom Norden und Guden beschickt, jährlich in Philadelphia zusammentraten, zählten bald so gut als gar keine südlichen Mitglieder mehr, hielten daher nur alle drei Jahre ihre Zusammenkunfte und hörten bald aanz auf. Die Stlavenstaaten verboten die Neger-Eman= zipation ganz oder erschwerten sie bedeutend. Süd-Carolina erklärte jede Versammlung, sogar den Gottesdienst und Unterricht von freien Negern, Mulatten oder Mestigen, selbst im Beisein eines Weißen, für ungesetlich; Birginien, angeblich erschreckt durch zwei Aufstandsversuche (1799 und 1801), verbot, die Schwarzen Lesen, Schreiben und Rechnen zu leh= ren, (ein Gesetz, das heute noch gilt) und ließ jeden freigegebe= nen Sflaven, der nach erlangter Emanzipation länger als zwölf Monate im Lande blieb, zu Gunften des Armenfonds verkaufen. Kentucky forderte jogar durch Gesetz von 1808, daß jeder freie Neger, der den Staat betrat, dafür Bürgschaft stellen mußte, daß er ihn innerhalb vierzehn Tagen wieder verlassen wolle. Im Uebertretungsfalle murde er für ein Jahr verkauft.

Den in den nächsten Jahren auftauchenden äußeren Berwicklungen und dem daraus hervorgehenden Kriege von 1812
ist es zuzuschreiben, daß die Stlavenfrage für eine ungewöhnlich lange Zeit ruhte. Beinahe der ganze zweite Amtstermin Jefferson's (I805—1809) und die Berwaltung seines Nachfolgers Madison (1809—1817) waren ausschließlich durch
die auswärtige Politik in Anspruch genommen.

Die Bereinigten Staaten hatten bisher das Glück gehabt,

sich ganz ungestört von Europäischen Eingriffen entwickeln zu können. Die in Folge der Frangösischen Revolution ausbrechenden Kriege ließen ihnen Zeit, sich im Innern zu fonfolibiren, und die Gifersucht und Rämpfe der Europäischen Seemächte eröffneten ihnen ben weitesten Spielraum, um als Neutrale ihren Handel zu einer wunderbar schnellen Blüthe zu entfalten. Der Amerikanische Erport von 1803 bis 1806 belief sich auf 330 Millionen Dollars. England und die Vereinigten Staaten monopolisirten länger als ein Jahrzehnt ben Zwischenhandel auf allen Meeren. Soweit hatte sich allerdings die von Washington empfohlene und eingeweihte Neutralitätspolitif als die beste bewährt. Allein die mit der Fortsetzung des Krieges zwischen England und Frankreich immer wachsende Erbitterung bereitete diesen Vortheilen schnell ein gewaltsames Ende. Im Jahre 1806 verboten die Engländer, als fie die gange Nordfüste von Hamburg bis Breit in Blokadezustand erklärten, den Amerikanern bei Strafe der Roufisfation ihrer Schiffe jeden Berkehr mit Frankreich und dessen Bundesgenossen. Napoleon antwortete in den Defreten von Berlin und Mailand und schloß die Umerifaner ebenfalls von allen Englischen Häfen und Rolonien aus. Die Gewaltthätigfeiten ber Engländer, welche fich gegen Amerikanische Schiffe das Durchsuchungsrecht anmakten und Amerikanische Matrosen zu Hunderten als angeblich entlaufene Engländer preften (a man, once a subject, is always a subject), trafen die Bereinigten Staaten nicht minder empfindlich. Ihre Schiffe wurden genommen und ihr ganzer Sanbel ward vernichtet. Gie mußten wohl ober übel ihren zweiten Unabhängigfeitsfrieg kämpfen. Ohne Seemacht und ohne Urmee waren fie ein Spielball der Launen England's und Frankreich's, wenn sie keinen Krieg anfingen. Gine stillschwei= gende Hinnahme der ihnen namentlich von England zugemutheten Demüthigungen würde die junge Republik in völlige koloniale Abhängigfeit zurückgedrängt haben.

Die Gewaltthat gegen die Fregatte Chesapeake führte die Krisis herbei. Um den Amerikanischen Handel gegen fremde Eingriffe zu schützen, verwies Jefferson alle Englischen Schiffe aus den Amerikanischen Häfen und legte im December 1807 Embargo auf alle in letteren befindlichen Fahrzeuge. Dieser Embargo dauerte bis zum 1. Mai 1809. Ihm folgte der Nichtverkehrs-Aft (non-intercourse act) der am 1. März 1810 aufhörte. Diese durchaus illusorischen Schutzmaßregeln trafen die Amerikaner im aunstiasten Kalle ebenso hart als die Engländer. Indeffen konnte Jefferson nicht anders handeln, er mußte durch einen solchen, wenn auch noch so ungenügenden Wiedervergeltungsaft die Ehre des Landes wahren. Wenn die Föderalisten dem Bräsidenten nur passiven Widerstand entgegensetzen, so bewiesen sie damit nur, daß ihnen ihre Handels-Interessen und Privatvortheile höher standen als das Wohl des Vaterlandes. Nur eine engherzige Krämer= politif übersieht, daß alle inneren Streitigkeiten und Parteifehden schweigen sollten, wenn der äußere Keind droht. Der Norden und Often wollte weder Embargo noch Krieg, weil Schifffahrt und Handel darunter litten. Der Süden sprach sich für beide aus, weil er sein Gigenthum durch die Seemächte schützen wollte. Im Siiden bildete die alte Französische (Pflanzer=) Bartei den Kern für diese sich neubildende Fraktion unter den Demofraten. Sie fand eine fräftige Stütze in einer großen Anzahl von nördlichen Industriellen, die seit den letten Jahren mit bedeutendem Erfolge Fabrifen eingerichtet hatten und von einem Kriege den Ausschluß der Englischen Konkurrenz, ja sogar die Unterstützung und Kundschaft der Regierung erwarteten. Im Norden überwog aber die alte Englische Partei (Raufleute) mit ihrer rücksichtsvollen und ängstlichen kommerziellen Politik. Die Föderalisten warfen dem Bräsidenten vor, daß er von Napoleon bestochen sei, um der Englischen Seeherrschaft im Einverständniß mit Frankreich ein Ende zu machen. Die Demokraten dagegen behaupteten

3-2-

und glaubten von den Föderalisten, daß diese die Amerikani= schen Freiheiten den Engländern verrathen und verhandeln wollten. Als die Demofraten fich überzenat hatten, daß England durch bloke Drohungen nicht zum Nachgeben zu bewegen sei, drängten sie von 1810 an zum Kriege. Sie verlangten von der Regierung jetzt die Sicherung ihrer früheren Märkte für den Absatz ihrer Produkte, unter denen namentlich die Baumwolle in Folge der Englischen, einem völligen Berbot gleichkommenden Besteuerung, gelitten hatte. Die stets wieder= kehrenden Schlachtenberichte eines mehr als zwanzigiährigen Europäischen Krieges hatten die müßige und thatendurstige Jugend des Siidens auch entflammt und die Kriegeluft bedeutend gefördert. Madison, der sich in dieser Frage so eng als möglich an die frieden-füchtigen Föderalisten angeschlossen hatte, konnte- endlich nicht länger widerstehen, die wiederholten Unmaßungen und Gewaltstreiche England's ver= größerten nur den Bruch, und so setzten endlich die jungen demokratischen Führer, Calhoun und Clan an der Spite. die Kriegserklärung durch.

Dieser Arieg bewirfte eine Partei-Nevolution, deren Nessultate so erfolgreich und wichtig wurden als der Sturz der ehemaligen föderalistischen Partei unter Adams. Diese war zwar während des Arieges hie und da wieder aufgetaucht, hatte sich aber durch ihre kleinliche Opposition, wie die Hartsforder Konvention, aufängliche Verweigerung und spätere unwillige Leistung der Kriegslasten gründlich verhaßt und zusletz vollends todt gemacht. Dagegen triumphirte jetzt die ehemalige söderalistische Politis. Visher hatte es kaum eine selbstständige Amerikanische Politis gegeben. In dem einen Theile des Landes war der Englische, im andern der Französsische Einfluß maßgebend gewesen. Der Krieg lehrte aber in der That zuerst praktisch die Einheit der Interessen des Landes nach Außen, er rief eine wirkliche Amerikanische Politis in's Leben und bedingte zu ihrer Verwirklichung alle diesenigen

Makregeln, welche die Köderalisten als Regierungsprogramm aufgestellt hatten. Bon dem Kriege mit England und der seit= bem befolgten Politik batirt baher ber gegenwärtige Stand der Armee und Marine, das theure Hafen- und Küsten-Vertheidigungs-System, die Ausbreitung der inländischen Manufakturen und die ihnen entsprechende Ausdehmung des Zoll= schutes. Nicht allein das Volk, sondern selbst viele der betheiligten Parteiführer wurden diesen still vor sich gehenden Wechsel nicht gewahr. Sie nahmen daher, ohne es zu wissen, unter Leitung einiger ihr Ziel richtig erkennenden und genau verfolgenden Männer die Politik der Föderalisten im Wesent= lichen wieder auf. Dieser Prozest ging selbstredend nur all= mälig vor sich: genug aber, daß er stattfand und daß die Haupt-Grundsätze der Föderalisten von den am Ruder befind= lichen Demokraten adoptirt wurden. Die Föderalisten erlo= schen daher auch nur um so schneller in ihren letzten Ueber= resten als nationale Partei. Rurz nach dem Frieden bei Monro e's erster Wahl (1816) hatten sie noch die Kontrolle über vier Staaten und warfen gar kein Gewicht mehr in die Wagschale, ja sie stellten nicht einmal einen eigenen Randida= ten auf.

Monroe selbst bestätigte in seiner Antrittsrede (4. März 1817) diese stillschweigend erfolgte Umwandlung. Er stellte sich, ganz auf den Standpunkt der ultraföderalistischen Doktrin der neuen Clah-Calhoun'schen Schule und verwarf, wenn auch nicht in offener Erklärung, doch indirekt die altrepublika-nischen Prinzipien. So gab er im Gegensatz zu einem dieser Grundsätze, welcher alle Menschen für gleich und frei erklärt, die söderalistische Ansicht zu, daß nur der intelligente, moralische Mensch der Freiheit fähig und der Ausübung der politischen Rechte würdig sei. Die alte republikanische Partei, welche sich seit dem neunten Kongresse (1805) die dem of ratische nannte, hatte Armee, Marine und Bekestigungen nie besonders berücksichtigt und den Handel, wenn nicht oft gehins

bert, doch stets sich selbst überlassen. Monroe, gewarnt durch die Erfahrungen der jüngsten Bergangenheit (Küstenverheerung und Brand des Kapitols!) verlangte jetzt so entschieden als jemals früher John Abams, die Befestigung der Küsten und Gränzen, eine stärkere Armee und Marine zur Abwehr des Feindes und zum Schutze von Stadt und Land. Er betonte die Berpflichtung der Regierung für Pflege der industriellen Interessen, stellte die Erhöhung des Eingangszolles in Aussicht und bahnte durch dies Programm die völlige Verschmelzung der Parteien an.

Der Frieden von Gent im Dezember 1814 machte be= fanntlich dem Ariege ein Ende. Noch mährend desselben war der Sklavenhandel wieder aufgelebt : eine Masse Seeabenteurer, die im Gefolge jedes solchen Krieges sind, betrieben ihn lebhaft und mit großem Vortheil. Aber die damit ver= bundene Gefahr und die Verfolgung beider kriegführenden Mächte verhinderten doch eine dem Bedürfniß entsprechende Einfuhr, deren Werth mit der täglich zunehmenden Nachfrage nach Baumwolle sich unverhältnißmäßig hob. Mit dem Frieden hörte natürlich der Afrikanische Sklavenhandel auf; dafür gewann der inländische an um so größerer Ausdehnung. Der Sitz der Bundesregierung, Washington, wurde fogar einer ber größten (erst 1850 aufgehobenen) Sklavenmärkte. Statistische Berechnungen ergeben das abschreckende Resultat, daß 25 Prozent der also in den Süden verkauften Sklaven auf ben Pflanzungen sterben, ehe sie sich akklimatisirt haben. Bir= ainien, Marpland, Delaware und die meisten Neger züchten= den Staaten sind nämlich nicht viel wärmer als das mittlere Deutschland, während die südlichen Stlavenstaaten, nament= lich in ihren Rüftengebieten, fehr häufig ein tödtliches und jedenfalls ein dem im Norden aufgewachsenen Neger gefähr= liches Klima haben. Daß überhaupt bei diesen Verkäufen die ärasten Robheiten vorkommen, wie Trennung der Familien und brutale Behandlung von Männern und Frauen,

bedarf gar keiner weitern Ausführung, weil sie nichts als ein nothwendiger Auswuchs des Spstems sind. Nach dem Census von 1850, der in solchen Dingen eher unterschätzt als überschätzt, werden jetzt jährlich etwa 40,000 Schwarze aus den Stlaven produzirenden in die Stlaven konsumirenden Staaten verkauft. Außerdem sterben etwa 5000 jährlich, kurz vor oder nach der Ankunft am Orte ihrer Bestimmung, an den Folgen des Klima's oder der ungewohnten Arbeit.

Uebrigens fam es den Sflavenhändlern jener Zeit gar nicht darauf an, sich auch auf illegalem Wege ihre Aufuhren zu verschaffen, und so rig bald ein shitematisches Stehlen (Kidnapping) freier Schwarzen, selbst aus freien Staaten ein. wofür das Gesetz gegen flüchtige Sflaven von 1793 Vorwand und Schutz abgeben mußte. Der Unfug wurde bald fo ftark. daß 1817 beim Kongresse Klage dagegen erhoben wurde, und daß ein Senats-Romite ein Gesetz zur Berichtigung jenes Aftes vorschlug. Die Sflavenhalter-Partei im Rongresse fette aber durch, daß es liegen blieb, damit dem Guden die Wieder= erareifung flüchtiger Stlaven nicht erschwert werde. Unschei= nend als Aequivalent für diese Ronzession, im Grunde aber, um diesen ihr läftigen Theil der Bevölkerung los zu werden. ariindete sie die noch jetzt bestehende Umerikanische Kolonisations= Gefellschaft, welche es sich zur Aufgabe machte, die freigelasse= nen Stlaven freiwillig oder unfreiwillig in der Afrikanischen Neger=Republik Liberia anzusiedeln.

Diese Gesellschaft dient noch heut zu Tage dem Stlaven-haltenden Süden als Aushängeschild für eine im Grunde gar nicht existirende Menschenfreundlichkeit. Ein freier Schwarzer kann in einem Stlavenstaat gar nicht geduldet werden. So lange er sich des undeschränkten Genusses seiner Kräfte und Fähigkeiten erfreut, ist das Stlaven-Eigenthum nicht sicher. Er ist ein lebendiger Protest gegen die Stlaverei. Seine bloße Existenz steht im schreiendsten Widerspruch zur Lage seiner schwarzen Brüder. Als im Jahre 1799 der erste Negeraufstand in Virginien ausgebrochen war, tauchte in die= sem Staate zuerst der Plan auf, ein Gebiet zu kaufen, in welches man die gesetslosen, dem Frieden der Gesellschaft gefähr= lichen Individuen verbannen konnte. Im Jahre 1817 wurde dieser Plan mit einigen Abänderungen in's Leben gerufen. Die Kolonisations-Gesellschaft ist dekhalb auch weit entfernt, die Emanzipation der Stlaven zu befördern oder gar zum Gegenstand ihrer Thätigkeit zu machen. "Es ist unnöthig. verfrüht und gefährlich — heißt es in einem ihrer Rundschreiben — die freie schwarze Bevölkerung zu vermehren. Stlaven in den Vereiniaten Staaten frei geben würde ebenfo unmenschlich sein, als wenn man sie auf der Reise von Afrika hierher in's Meer werfen wollte." Dadurch aber, daß man die freien Schwarzen außer Landes schafft, erhöht sich natürlich auch der Werth der Sflaven und die Sicherheit ihres Besites. Uebrigens wird die Emanzivation einzelner Sklaven in den Bereinigten Staaten von gang anderen Faktoren bestimmt als von der Kolonisations-Gesellschaft; sie hängt von der Baumwollenerndte und dem Stande des Baumwollenmarktes ab. Als zwischen 1800 und 1820 sich der Baumwol= lenbau fast verdreifacht hatte, nahm die Emanzipation im Berhältniß zum vorhergehenden Jahrzehnt um zwei Drittel ah. Da das Baumwollengebiet sich von 1820 bis 1830 nicht ausdehnte, so nahmen die Freilassungen wieder zu. Von 1830 bis 1840 fank sie in Folge des hohen Breises der Baumwolle um mehr als die Hälfte. Von 1840 bis 1850 hörte sie aus bemfelben Grunde so gut wie ganz auf, und seit 1850 bis 1860 war von ihr nur ausnahmsweise die Rede.

Die Stlavenfrage trat erst in dem im Dezember 1817 zussammengekommenen fünfzehnten Kongreß wieder in den Borsbergrund der politischen Debatte. Zunächst trugen die Baltismorer Quäfer von Neuem darauf an, die freien Farbigen und Neger gegen die stets zunehmende Gefahr der Entführung zuschützen, die seit dem Ausblühen des inländischen Stlavenhans

bels täglich mehr überhand nahm. Es war eine andere Folge dieses Uebels, daß die Stlaven in immer größerer Anzahl aus den an die freien Staaten gränzenden Stlavenstaaten ent- liesen. Pindall von Virginien verlangte deshalb im Gegenstatzum Antrage der Quäßer eine Verschärfung des im Jahre 1793 erlassenen Gesetzes gegen flüchtige Stlaven. Zu diesem Ende wollte er die Arbeitsflüchtigen auf gleiche Stufe mit den vor der Justiz Flüchtigen gestellt wissen. Bei den letzteren hatte der Versolger seinen Titel blos vor dem Richter seines Staates festzustellen, war dann zu einem Exekutions-Mandat Seitens des Gouverneurs des Staates berechtigt, in welchem der Flüchtige betroffen wurde, und konnte bei der Verhaftung gesehlich die Hülfe der Bevölkerung verlangen, welche im Unsterlassumssfalle schwere Strafe traf.

Einige nördliche Mitglieder entgegneten, daß die Frage ber Dienstbarkeit in dem Staate entschieden werden müsse, wo der Flüchtige sich aufhielt: Andere bewiesen, daß das Gesetz weit genug gehe und dekhalb keiner Verschärfung bedürfe. Man solle nicht die persönlichen Rechte einer ganzen Klasse von Bürgern mit Füßen treten, um das Gigenthum ihrer Mitbürger zu schützen. Die Frage der Dienstbarkeit müsse in bem Staate entschieden werden, wo der Flüchtige fich betreffen laffe. Henry Clay, der damalige Sprecher, unterstützte Bindall's Bill auf's Wärmste. Mit ihm waren natürlich alle Südländer, die ihr ungebührliches Berlangen aus der Konfti= tution herleiteten, welche den Stlavenhaltern ihre Rechte ver= bürge. Den vereinten Angriffen des Südens gegenüber benahm sich der Norden feig, schwach und engherzig. von Massachusetts und Storrs von New York meinten, daß um des lieben Friedens willen der Norden lernen müsse, seine Vorurtheile zu besiegen: Mason von Boston fürchtete, daß wenn die Bill paffire, Boston zu sehr mit südlichen Flücht= lingen angefüllt werden würde; ein Bennsplvanisches Mit= glied, Baldwin, war für das Gesetz, weil er durch seine

Stimme den Süden für einen erhöhten Tarif, sein Lieblingsthema, zu gewinnen hoffte. So ging es mit 83 gegen 69 Stimmen durch's Haus; unter den ersteren waren 10 von New York, 5 von Massachusetts, 4 von Pennsylvanien und 1 von New Jersey.

Der Senat bagegen hielt es wenigstens für unerläßlich, ber Bill unter Anderm die Bestimmung hinzuzufügen, daß die Identität des angeblich Entslohenen, nachdem er zurückgebracht, doch auch noch durch ein anderes Zeugniß als das des Berfolgers bewiesen werden müsse. So verbessert wurde sie mit 17 gegen 13 Stimmen im Senat angenommen (12. März 1818) und in's Haus zurückgeschiekt, welches sie aber liegen ließ. Es scheint, daß ihren nördlichen Bevorwortern inzwischen die Konsequenzen der Bill klar geworden waren. Wenigstens gelang es ihren Freunden trotz wiederholten Besmühungen nicht, sie wieder aufzuwärmen.

Das Volk der nördlichen Staaten verhielt sich zur ganzen Debatte sehr still und scheint sich wenig oder gar nicht darum gekümmert zu haben; die damaligen Zeitungen sprachen kaum davon.

Natürlich hatte unter diesen Verhältnissen der Stavenhandel im Innern nicht allein seinen ungestörten, sondern sogar seinen vermehrten Vortgang. New York und New Jersen, damals selbst noch Stavenstaaten, verboten, über seine kolossale Ausdehnung erschreckt, die Aussuhr von Staven aus ihren Gebieten und wandten sich an den Kongreß um Abhülse. Allein vergebens! Selbst die Staven-Einfuhr dauerte fort. In Georgia und Alabama wurden nach wie vor Staven importirt, so z. B. im Jahre 1818 nach der niedrigsten Schätzung etwa 14,000. Einige Kargoes wurden zwar konsiszirt und öffentlich verkauft; aber diese vereinzelten Strasen waren ebensowenig geeignet, den öffentlichen Unfug zu unterdrücken, als das im Jahre 1819 angenommene Gesetz, nach welchem Jeder, der zur Habhaftwerdung eines widerrechtlich eingeführten Afrikaners verhilft, 50 Dollars und halb so viel erhält, wenn der Stlave noch auf offener See ergriffen wers den kann. Der Versuch endlich, den Stlavenhandel mit dem Tode zu bestrafen, passirte zwar das Haus, stieß aber im Senate auf Widerspruch und wurde also kein Gesetz.

Abgeschlossen wird diese Periode durch den Erwerd Florida's, der, wenn er auch mit seiner Vollendung erst mit dem im nächsten Napitel erzählten Missouri-Kompromiß zusammenfällt, doch in seinem Ursprunge ganz der uns hier beschäftigenden Zeit angehört. Er erregte damals verhältnißmäßig wenig Aufsehen und wurde vom Volke in seinen eigentlichen Motiven verkannt, weil sich die im Interesse der Stlavenhalter erlangte Gebietsvergrößerung hinter die Lüge von Indianer-Angriffen und Spanischen Annaßungen versteckte und populär machte.

Florida ist bekanntlich von den Spaniern angesiedelt wor= ben und bildete bis zu seiner Vereinigung mit den Vereinig= ten Staaten die sübliche Granze von Georgia und dem gegen= wärtigen Staate Alabama. Noch während der Kolonial=Zeit fam es zu Reibungen zwischen den Englischen und Spanischen Ansiedlern. Namentlich waren die Stlaven, welche sich aus Süd-Carolina und Georgia nach Florida flüchteten, ein Gegenstand ewigen Streites und Habers. Schon in ber Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die Niederlassungen dieser Flüchtlinge — in der Indianersprache Seminolen — und die aus ihrer Verbindung mit den dortigen Judianern hervor= gegangene Bevölkerung so groß, daß ihre streitbare Mann= schaft zur Abwehr Englisch-Amerikanischer Angriffe in Rompagnien eingetheilt werden fonnte. Die Spanische Regierung behandelte die Seminolen als freie Unterthanen und bewilligte ihnen die nämlichen Rechte mit den Weißen und Indianern. Sie ließen sich in den fruchtbarften Landstrichen nieder und lebten hier in verhältnismäßiger Wohlhabenheit. Selbst im unverkümmerten Besitze ihrer Freiheit nahmen sie jeden flüchtigen Stlaven freundlich auf. Es verging darum kein Jahr, in welchem sie nicht ausehnlichen Zuwachs aus den südlichen Stlavenstaaten erhielten. Unter diesen Umständen war oas Gedeihen der Seminolen den Stlavenhaltern des Südens natürlich ein Dorn im Auge; allein sie hatten weder die Mittel noch das Necht, ihre entlaufenen Stlaven auf Spanischem Gebiete zu versolgen. Daß dieselben die Bortheile der Lage Florida's zu würdigen wußten, geht aus dem Umstande hervor, daß der Sicherheits-Ausschußchuß Georgia's beim Aussbruch des Nevolutionskrieges den Kongreß um Ausstellung einer zahlreichen Truppenabtheilung an der südlichen Gränze des Staates bat, um die unverhältnismäßig überhandnehmende Flucht der Stlaven zu verhindern und die Herren vor Verlust zu schützen.

Während des Unabhängigkeitskampfes blieben die Flücht= linge unbehelligt. Sie wurden von den mächtigen Ereet-Indianern geschützt, welche die zwischen den Ansiedlungen der Seminolen und der Weißen gelegenen Landstriche inne hatten. Ummittelbar nach dem Kriege aber eröffnete der Staat Geor= gia die Feindseligkeiten, indem er von den Creeks die Auslieferung der in ihr Gebiet gefliichteten Sflaven verlangte. Es gelang ihm, die Abgeordneten von zwei (unter hundert) Creef-Niederlassungen für einen Vertrag zu gewinnen, in welchem fie die Auslieferung der Flüchtlinge zusagten. Natürlich er= achtete sich die Mehrheit durch diesen einseitigen Vertrag nicht gebunden. Seine Richterfüllung aber hatte den ersten feind= lichen Zusammenstoß zur Folge, der von allen Gräueln und Robbeiten eines Gränzfrieges begleitet war und erst durch einen von den Bereinigten Staaten mit den Creeks 1790 ab= geschlossenen Vertrag beigelegt wurde. Jene erlangten dadurch das Recht, daß Bürger sich ihre flüchtigen Sklaven aus dem Creck-Gebiete selbst holen konnten, falls sie nicht rechtzeitig von diesen ausgeliefert wurden. Die Creeks aber erhielten für dieses Zugeständniß einen Jahresgehalt aus dem Bunbesschatze ausgezahlt. Selbstredend erfannten die unter Spanischer Oberhoheit in Florida wohnenden Seminolen diesen zwischen den Bereinigten Staaten und den Creeks abgeschlossenen Bertrag nicht an. Die Letzteren wagten aber nicht, ihn den Ersteren gegenüber in Ausführung zu bringen, und die Bundesregierung konnte nicht ohne einen rohen Bölkerrechtsbruch in eine Spanische Kolonie einfallen, um die dort frei gewordenen Sklaven einzufangen. Die mit dem Gouverneur und den Behörden von Florida angeknüpften Unterhandlungen blieben ebenfalls erfolglos, während die den Sklavenhaltern für ihre entlaufenen Sklaven angebotene Geldentschädigung vom Kongreß nicht genehmigt wurde. Der Staat Georgia suchte sich auf eigene Faust so gut zu helsen als er konnte.

Unter der Präsidentschaft des ältern Adams' und Jeffersson's standen wichtigere Interessen und dringendere Fragen im Bordergrund der Amerikanischen Politik, als daß diese den Flüchtlingen in Florida ihre Ausmerksamkeit hätte zuwenden können. Zudem entliesen die Stlaven von jetzt an in viel geringerer Anzahl, weil die Seminolen mit den Creeks, Cheroskees und andern südlichen Stämmen die Stlaverei selbst bei sich eingeführt hatten, also die Flüchtlinge eher abschracken als anzogen. Diese blieben von jetzt an fünfzehn Jahre lang in Ruhe.

Die Sklavenhalter von Georgia aber hatten ihre Sache noch nicht aufgegeben; sie warteten nur auf eine günstige Geslegenheit zur Erneuerung ihrer Ansprüche. Diese bot sich im Jahre 1810. Spanien führte einen Arieg auf Leben und Tod mit den Franzosen, seine südamerikanischen Kolonien befanden sich im offenen Ausstande, und auch in seinen nordamerikanischen Besitzungen, ja selbst in dem von den Bereinigten Staaten ausgehetzten Florida zeigten sich die Borboten der Nevolution. Freiheit vom despotischen Spanischen Joche und Ansperation Florida's an die Union! wurde plötzlich die Losung

bes Tages im ganzen Süben. Es war klar, man konnte nicht anders an die unter der Spanischen Krone lebenden Semino= len und sonstigen Flüchtlinge, als wenn man Florida erwarb. Die Unruhen im westlichen Florida von Mobile bis Baton Rouge am Mississippi, die Erklärung des von allen seinen Hülfsauellen in Mobile abgeschnittenen und belagerten Gouverneur's, daß er die ganze Proving abtreten wolle, falls er nicht sofort Verstärfungen erhalte, und der Protest des Englischen Gesandten gegen eine Besitzergreifung Florida's, ver= anlakten die Vereinigten Staaten zu einer durchaus nicht ge= rechtfertigten Einmischung. Der Kongreß beschloß in geheimer Sitzung vom 3. Januar 1811, den Bräfidenten zu ermächtigen, von Florida Besitz zu ergreifen, und zwar friedlich, sobald er mit den Lokalbehörden ein Abkommen treffen könne, gewalt= fam aber, sobald eine Europäische Macht (England) dasselbe versuchen sollte. Diese Politik war durchaus nicht unvermit= telt, denn schon 1806 hatte Jefferson 2 Millionen zum Anfauf Florida's verlangt. Ein Sflavenhalter von Georgia, "General" Mathems, wurde zum Bevollmächtigten für Uebernahme des Territoriums ernannt. Er zettelte kurzer Hand im Nordosten Florida's einen Aufstand an und besetzte die Insel Umelia, jowie das gegenüberliegende Festland. Der Präsident war genöthigt, diesen Bevollmächtigten auf die Beschwerde ber Spanischen Regierung zurückzurufen. Sein Nachfolger Mitchell verfolgte jedoch dieselbe Politif und weigerte sich die besetzten Landstriche aufzugeben und seine Truppen zurückzuziehen. Diese Vorgänge ereigneten sich zu einer Zeit, wo die Bereinigten Staaten im tiefsten Frieden mit Spanien maren. Der Staat Georgia fing fogar auf eigene Fauft Rrieg an, um seine flüchtigen Sflaven wieder einzufangen. Er erklärte die Besitzergreifung Florida's für wesentlich für die Sicherheit und das Gedeihen des Staates und paffirte im Jahre 1812 einen Aft zur Besitzergreifung St. Augustine's, bes nordöstlichen Forts, sowie zur Bestrafung der Indianer. Indessen entsprachen die Mittel keineswegs den Absichten, so daß die wegen des gleichzeitigen Krieges im Norden ziemlich unsbeachtet gebliebene Unternehmung Georgia's sich im Sande verlief.

Erst nach dem Frieden von 1815 wandte sich die Aufmerkfamteit der Bundesregierung den Seminolen und flüchtigen Sflaven in Florida wieder zu. Diese hatten ein, mährend des Krieges vom Englischen Obersten Nichols am Appalachicola (also auf Spanischem Grund und Boden!) errichtetes und später aufgegebenes Fort besetzt. Im Jahre 1816 gab Ge= neral Jackson unter dem wirklich abgeschmackten Vorwand, daß dieses "Neger-Fort" zum Zwecke des Raubes und der Plünderung Amerikanischer Pflanzer — etwa hundert Meilen von der Gränze! - erbaut fei, den gemeffenen Befehl, es von Grund aus zu zerftören und die gestohlenen oder entlaufenen Negern ihrem rechtmäßigen Eigenthümer abzuliefern. Das Fort wurde denn auch im Juli 1816 mit 270 Seminolen und Schwarzen in die Luft gesprengt. Die angeblichen schwar= zen Anführer wurden massafrirt : die Ueberlebenden aber nach Georgia geschleppt und dem ersten besten Pflanzer, der fie als Nachkommen der ihm vor Jahren entlaufenen Stlaven beanspruchte, ohne jeden Identitätsbeweis ausgeliefert. Werth des zerstörten und mitgenommenen Gigenthums belief sich auf nur 200,000 Dollars.

Bergebens protestirte der Gouverneur von Florida gegen diesen schmachvollen Bruch des Bölkerrechts, gegen diesen durch nichts provozirten Sinfall in Spanisches Gebiet, verzebens verlangte er das im Fort genommene Sigenthum zurück. Clay und seine Freunde verdammten im Kongreß zwar den Angriff als einen feindlichen, nicht zu vertheidigenden Alt gegen den König von Spanien; allein die Regierung selbst gab ihm keine Gemysthumg. Während sie sich wohl hütete, England im Norden an der Kanadischen Grenze den geringsten Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, alaubte sie im Sü-

ben dem durch seine reaktionären Maßregeln im eigenen Lande doppelt machtlosen Ferdinand VII. ungestraft jeden Insult bieten zu können; um so mehr, als die öffentliche Meinung in sämmtlichen Staaten ganz auf ihrer Seite stand, und selbst scharfsichtige Staatsmänner, wie John Quinch Adams, sich damals über die wahren Motive der von den Skavenhaltern bestimmten Amerikanischen Politik im Unklaren befanden.

In Folge der Zerstörung des "Neger-Forts" entbrannte der erste Seminolen-Arieg. Die Indianer überfielen nämlich aus Rache ein Amerikanisches Detachement am Appalachicola Fluß und machten es nieder. Den ganzen Süden durchdrang jetzt ein Schrei der Erbitterung und Buth gegen die Wilden. Jackson fiel 1818 in Florida ein, und wenn er die undisziplinirten Haufen der Indianer und Schwarzen auch schlug, so errang er doch sehr geringe Bortheile, indem die regelmäßigen Truppen ihnen in die Wildnisse und Sümpfe nicht nachfolgen konnten. Der Amerikanische General bemächtigte sich zwar des Spanischen Forts St. Marks und Pensacola, und ließ die beiden Indianerhändler Arbuthnot und Ambrister mit der größten Willsir hinrichten, indessen brachte er kaum zehn entslausen Stlaven auf.

Es war klar: für die Zukunft ließ sich nur dann eine günstigere Operationsbasis gewinnen, wenn Florida in Amerikaznischen Besitz überging. Der Ruf nach Ameration erneuerte sich mit verdoppelter Stärke. Die Regierung in Washington nahm die diplomatischen Berhandlungen mit Spanien über den Erwerb der Halbinsel mit großer Energie wieder auf. Schon 1817 nämlich hatte Madison die Cession von Florida als Eutschädigung für Aufgebung der angeblichen Ausprüche verlangt, welche die Vereinigten Staaten aus dem Louissianazaufvertrage an Texas herleiteten. Der Spanische Gesandte hatte ausweichend geantwortet. Mourve ging jetzt noch weiter. Er rechtsertigte die Spanische Gebietsverletzung mit dem haltslosen Vorwande, daß Spanien zu schwach sei, die Amerika

nischen Bürger gegen die von seinem Territorium aus unternommenen Angriffe von Abenteurern und Gesindel zu schützen und verlangte Entschädigung für die dem Amerikanischen Handel zugefügten Beeinträchtigungen. Die Vermittlung Englands lehnte er kurzer Hand ab, vertheidigte Jackson's Gewalt-Akt als durch die Selbstvertheidigung geboten und erbot sich Pensacola sofort, St. Marks aber erst dann an Spanien zurückzugeben, wenn es dort eine zur Kontrollirung der benachbarten Indianer hinreichende Streitmacht aufzustellen vermöge. Dagegen verlangte er zur endlichen Bestriedigung der Amerikanischen Answrüche die Abtretung Florida's.

Die Verhandlungen zogen sich vom Oftober 1818 bis zum Anfang des Jahres 1819 hin. Am 22. Februar 1819 unterzeichnete der Spanische Gesandte endlich einen Vertrag, wonach er ganz Florida gegen fünf Millionen Dollars an die Bereinigten Staaten abtrat. Diese Summe floß aber nicht in den Schatz des Königs Kerdinand, sondern in die Taschen aller derjenigen Amerikaner, welche für erlittene Beschädigun= gen und Beeinträchtigungen einen Aufpruch an die Spanische Krone erhoben. Gine solche Bestimmung schien der lettern doch etwas zu ftark. Sie verweigerte dem bereits vom Präfi= benten und Senate ber Vereinigten Staaten ratifizirten Bertrage ihre Genehmigung und rief Don Onis ihren bisherigen Gefandten von Bashington zurück. Der an feine Stelle er= nannte Don Vives fragte, ehe er nach Amerika abreiste, erst in Paris und London an, ob die dortigen Rabinette Spanien für den Fall eines Rrieges mit den Bereinigten Staaten gu Bülfe kommen würden. Gei es nun, daß man einen neuen Krieg mit den letzteren fürchtete, sei es, daß man ihn nur für einen Vorwand zur wirksamern Unterdrückung der aufstän= dischen Kolonien hielt, oder sei es endlich, daß die drohende Lage der Europäischen Politif die um Beistand angegangenen Mächte jedes überseeische Unternehmen ablehnen ließ, genug, der Spanische Gesandte wurde in Paris und London fühl

aufgenommen, so daß er unverrichteter Dinge nach Amerika abreisen mußte. Den wieder aufgenommenen Unterhandlunzgen machte die Revolution Riego's vom 1. Januar 1820 ein Ende. Was das absolutistische Spanien verweigert hatte, gewährte jetzt die konstitutionell gewordene und liberale Regierung, welcher die Revolution in Süd-Amerika schon Verlegenheit genug bereitete. Sie genehmigte im Oktober 1820 den Vertrag vom 22. Februar 1819 und übertrug im Jahre 1821 Ost- und West-Florida förmlich an die Vereinigten Staaten.

Vierzehn Jahre lang dauerten jetzt die Reibungen und Herausforderungen, bis endlich der Vermichtungskampf gegen die Seminolen und Schwarzen zum Ausbruch fam. Diese graufamen und elenden Kriegszüge waren Sklavenjagden im nationalen Makstab, unternommen auf Kosten der Vereinia= ten Staaten und mit obligatem Gefolge von Bluthunden. Jackson und seine Nachfolger ließen diese ausschließlich auf Neger abgerichteten Bluthunde für schweres Geld aus Cuba fommen. Es wurden Prämien für jeden lebendig eingefange= nen Schwarzen ausgesetzt, den Negern selbst Belohnungen für den Verrath an ihren Brüdern gezahlt und die Eingefangenen meistens ohne jeden Schein des Rechtes den sie beanspruchenden Bflanzern von Georgia und Alabama als Skla= ven umsonst verabfolgt. Diese Kriege verschlangen ungeheure Summen. Zwei bis dreihundert Millionen sind nicht zu hoch gegriffen, denn sie haben erst vor einigen Jahren mit der Auswanderung des letzten Restes der Seminolen unter Billy Bowleas ihr Ende erreicht.

"Das Land in Florida — schrieb der dort kommandirende General Jessup an das Kriegsministerium — ist nicht so viel werth als die Medizin, welche wir sir unsere dort stationirten Truppen bezahlen." Man rechnet, daß den Bereinigten Staaten jeder einzelne Soldat 25,000 Dollars per Jahr gekostet hat; sie sind dafür um ein größten Theils

unkultivirbares Sumpfland reicher geworden. Civilifation und Christenthum hielten dort zunächst in Gestalt von Suphilis und Schnapps ihren Einzug; ihre Segnungen machten die unsglücklichen Wilben vollends unschädlich.

## Siebentes Kapitel.

In dem von den Vereinigten Staaten käuflich erworbenen Gebiete Louisiana wurde sowohl unter Spanischer als Französischer Herrschaft das Halten von Stlaven als gesetzlich betrachtet und gestattet. Der Artikel III des Abtretungsvertrages, welcher noch heute von den Stlavenhaltern angerufen zu werden pflegt, lautet wörtlich:

"Die Bewohner des abgetretenen Gebietes sollen der Union der Bereinigten Staaten einverleibt und sobald als möglich nach den Grundsätzen der Bundesverfassung zu dem Genusse aller Rechte, Bortheile und Begünstigungen der Bürger der Bereinigten Staaten zugelassen werden. Bis dahin sollen sie aber im sichern Genusse ihrer Freiheit, ihres Eigenthums und ihrer Religion verbleiben und geschützt werden."

Der sübliche Theil dieses Gebietes wurde im Jahr 1812 vom Kongresse als Staat Louisiana in die Union aufgenommen. Die dort bestehende Negerstlaverei wurde jetzt als staatsliches Justitut anerkannt. Der nicht zu dem neuen Staate gehörige Theil des ehemaligen Gebietes Louisiana wurde in demselben Jahr als das Territorium Missouri organisirt. Es war nur spärlich an dem südlichen und östlichen Gränzen angesiedelt. Ganz allmälig und undeachtet rückten die Pflanzer nit ihren Stlaven in die dünn bevölkerte Gränzprovinz ein, in welcher übrigens die Stlaverei schon existirte und Niemand ihre gesetzliche Begründung beaustandete. Der Krieg und die näher liegenden Interessen des Tages lenkten jedoch

die öffentliche Aufmerksamkeit von den unscheinbaren, aber wichtigen Borgängen in Missouri ab. Man ahnte damals noch nicht, daß hier der Wendepunkt der innern Entwicklung der Vereinigten Staaten lag, und daß jeder Sklave, den sein Herr auf das westliche Ufer des Mississpippi brachte, die Gesschicke des ganzen Kontinents auf Jahrzehnte hinaus bestimmen half.

Die Bewohner des Territoriums Missouri waren im Jahre 1817 beim Kongresse darum eingesommen, als Staat in die Union aufgenommen zu werden. Da dem kurz vorher geschaffenen, ausschließlich aus Stavenhaltern besiedelten Territorium Alabama nachgegeben worden war, seine Konstitution ohne irgend eine Beschränkung in der Stavenfrage zu entwersen, so nahm auch Missouri dieses Recht sür sich in Ausbruch.

Die Verhandlung über seine Aufnahme als Staat fand im Hause am 15.—18. Februar 1818 im Komite des Ganzen statt. Der Autrag des Ausschusses ging dahin, das Volk von Missouri zu ermächtigen, sich eine Verfassung zu geden, eine Staatsregierung zu wählen und dann auf gleichem Fuße mit den ursprünglichen Staaten in die Union aufgenommen zu werden. Bei der Verathung dieses Autrages stellte der Absgeordnete James Tallmadge aus New York den Gegenantrag, die Aufnahme des neuen Staates an die Bedingung zu knüpsen, daß die fernere Sinsührung von Staven in den Staat verboten sein solle und daß alle nach seiner Aufnahme in die Union von Staven erzeugten und geborenen Kinder frei und nur dis zu ihrem fünfundzwanzigsten Jahre dienstpssichtig sein sollten.

Der sübliche Theil des Territoriums Missouri blieb außerhalb der Gränzen des neu projektirten Staates und wurde als besonderes Gebiet unter dem Namen Arkansas organisirt. Die Bill über diese Organisation ging mit derjenigen über die Aufnahme von Missouri als Staat Hand in Hand. Der Abgeordnete Taylor stellte bei der Berathung den nämlichen Antrag, welchen Tallmadge bezüglich der Aufnahme von Missouri gestellt hatte. Die Stlaverei sollte also auch im Gebiete aufhören, und alle Stlaven-Kinder sollten mit dem fünfundzwanzigsten Jahre frei sein.

Die Debatte über den von Tallmadge gestellten Antrag trug schon ganz den Charakter der Gehässigseit und leidensschaftlichen Erbitterung, welcher die Verhandlungen über die Stlavenfrage stets so unerquicklich gemacht hat. Auch die Gründe für und wider sind dort alle schon angedeutet. He nrh Clah war damals Sprecher des Hauses und der Ansicht, daß der Kongreß kein Recht habe, einem um Aufsnahme nachsuchenden Staate Vedingungen vorzuschreiben, er habe ihn einsach aufzunehmen: alles Weitere müsse der Souveränität des Staates überlassen bleiben. Fuller von Massachusetts war der Vorkämpfer der Freistaats-Partei; ihm zur Seite stand Tallmadge.

Sie versuchten die Befugnif des Kongresses. Bedingungen an die Aufnahme eines Staates zu knüpfen, aus den Worten und dem Geiste der Verfassungsurkunde darzuthun. Der Kongreß fann neue Staaten aufnehmen - das ungefähr ift ihre Beweisführung - er muß fie nicht aufnehmen. Er foll als Bedingung der Aufnahme eine republikanische Ronstitution vorschreiben; ist aber eine Ronstitution, welche Sklaverei gestattet, republikanisch? Die Verfassung geht mit der Unabhängigkeits-Erklärung von dem Prinzipe aus, daß alle Menschen frei seien: sie macht nur denjenigen Staaten in welchen zur Zeit der Konföderation Sklaverei bestand, das Rugeständniß, fie als lokale Institution fortbestehen zu laffen. Diefes Zugeständniß ift seiner Natur nach auf diese Staaten beschränft - es darf nicht ausgedehnt werden, ohne den Sinn der Verfassung zu verleten. Der Ginwand, daß die Territorien mit dem Blute und Gelde aller Staaten gefauft worden seien, daß es daher den Bürgern der Stlavenstaaten

gestattet sein musse, ihr Gigenthum in die Territorien zu bringen, ist nur ein scheinbarer und oberflächlicher, weil ihnen zwar gestattet ist. Menschen als Eigenthum zu behandeln, wo das Staatsgesetz eine solche Sünde gegen mahre Freiheit ungestraft zu begehen, daraus aber nicht folgt, daß sie eine solche Verletzung der Moral und des Naturgesetzes auch in andere Staaten zu verpflanzen gestattet. Wenn die Gegner des Untrages behaupteten, daß durch den Artikel III des Abtretungs= Vertrags mit Frankreich den Bewohnern des Territoriums alle Privilegien der Bereinigten Staaten-Bürger qu= gesichert seien, daß aber das Recht Stlaven zu halten, ein folches Brivileg sei, so sei das in Anspruch genommene Recht, Menschen ihrer Freiheit zu berauben, eben wieder nur ein lokales, in den Sklavenstaaten geltendes. Sowie der Sklave die Gränze des nationalen Gebietes betrete, fielen Rraft des nationalen Grundsatzes, "daß alle Menschen frei seien" auch seine Fesseln. Dekhalb müsse die Gesetzgebung die Stlaverei immer beschränken, aber niemals ermuthigen. Ein Aufgeben dieses Prinzips heine die Interessen der arbeitenden Rlasse der verhältnifmäßig geringen und wenig verdienstlichen Stlavenhalter=Raste opfern.

Die Ausfälle und Drohungen der südlichen Kongreßmitzglieder lauteten damals schon wie sie noch heute lauten: "Aufslösung der Union und Bürgerfrieg!" Cobb von Georgia ersflärte prophetisch, daß diese Frage einen Brand erzeugen werde, den alles Wasser des Mecres nicht zu löschen vermöge; Ströme von Blut würden dazu nöthig sein. Colston von Birzginien warf den Freistaatsmännern vor, sie redeten zu den Gallerien und beabsichtigten die Stlaven aufzuwiegeln, ja Tod und Verwüsstung über die Stlavenstaaten zu bringen.

"Diese leidenschaftlichen Ausbrüche, antwortete Tallmadge würdig, "machen feinen Eindruck auf mich. Die glorreiche Sache, für die ich hier einstehe, ist mit meiner ganzen Existenz verwachsen. Mich beseelt der unversöhnlichste Haß gegen die

graufamfte und erniedrigendste Sklaverei, welche die Welt fennt. Aber ist es wirklich schon dahin gekommen, daß in dem Ronaresse der Bereinigten Staaten die Sklaverei ein so deli= kates, gefährliches und rücksichtsvolles Thema geworden ist. daß man nicht mehr darüber sprechen darf? - Dürfen Mitalieder, welche ihre Ansicht darüber auszusprechen wagen, deß= halb angeklagt werden, daß sie zu den Gallerien reden und einen Sklaven-Aufstand hervorzurufen trachten? — Dieselben Männer sprechen von Auflösung der Union, von Bürgerfrieg und Blutscenen, welche das Uebel, welches folche einzig hervor= rufen könnte, nämlich die Sklaverei nur noch weiter ausdehnen wollen. Wenn man jetzt schon nicht mehr unangesochten über diesen Gegenstand sprechen foll, was wird erft das Resultat fein. wenn die Sflaverei sich erst über ein ungeheures Gebiet ausgedehnt hat? - Jett aber muß seiner Ausdehnung vor= gebeugt werden, oder die Gelegenheit dazu ist für immer ver= loren. Man saat, die Unsiedlung des Westens werde verzögert und der Werth des dortigen Gigenthums sich vermin= bern, wenn die Eklaverei dort nicht erlaubt würde. Gine solche Beweisführung spricht jeder Moral Hohn und macht bas perfönliche Interesse zur Bafis der Gesetzgebung. Wenn der Westen jetzt nicht ohne Sklaverei angesiedelt werden kann, so möge er lieber bis auf beffere Zeiten in seinem gegenwärtigen Zustande bleiben. Selbst fein Südländer wird die Sklaverei prinzipiell zu vertheidigen wagen; möge sie darum auf die urspringlichen Sklavenstaaten beschränkt bleiben, und uns ein solcher Beschluß vor den Vorwürfen der Zukunft schützen."

Bei der Abstimmung in öffentlicher Sitzung wurde der Antrag von Tallmadge mit einer Mehrheit von 87 gegen 76 Stimmen angenommen. Für denselben stimmte nur ein Abgeordneter aus den Sklavenstaaten (Hall von Delaware) gegen denselben aber zehn Abgeordnete aus den freien Staaten: nämlich drei von Massachusetts, drei von New York, einer von New Jersey, einer von New Hampshire, einer von Ohio und einer von Illinois.

Die Bill wurde im Senate an ein Komite verwiesen, in welchem die Sklavenhalter die Majorität hatten. Man kann sich daher nicht darüber wundern, daß der Bericht das Ausstreichen der Sklaverei-Beschränkung beantragte. Die Abstimmung ergab 27 Stimmen für und 7 gegen das Ausstreichen — unter ersteren 11 Senatoren aus den Freistaaten und alle Senatoren aus den Sklavenstaaten.

Einen Tag vor dem Schlusse des Kongresses kam die also amendirte Bill an das Haus zurück, das aber mit zwei Stimmen Majorität den Beitritt zu dem Amendement des Senates verweigerte. Sine abermalige Abstimmung in beiden Häusern hatte das nämliche Resultat. Die Bill war also durchsgefallen.

Weniger glücklich war der Antrag, bei Organisation des Territoriums Arkansas dieselben Beschränkungen einzuführen, wie sie das Haus für die Aufnahme des Staates Wissouri angenommen hatte. Er wurde mit zwei Stimmen Majorität verworsen. Die Folge war, daß die Sklaverei in Arkansas als anerkannt galt und daß dies Gebiet (1836) als Sklaven stim die Union ausgenommen wurde.

Mit diesen Verhandlungen schloß das erste Stadium des großen "Missouri-Rampses," an welches sich in der nächsten Kongreßstung das zweite, der Erzeuger des bekannten "Missouri-Kompromisses, anschloß. Die Wirkungen, welche die für das Geschick und die ganze Zukunft der Union so-wichtige Frage außerhalb der Kongreßhallen auf das Volk und seine Repräsentanten in den Einzelstaaten äußerte, beweisen, daß der kurze Zwischenraum, der zwischen dem Rücktritt des fünfzehnten und dem Zusammentreten des sechszehnten Kongresses lag, denn doch endlich im Norden die Erkenntniß der ihm von den Sklavenstaaten drohenden Gesahr erweckt hatte. Die Amerikanische Abolitionisten-Gesellschaft versammelte sich nach

langer Paufe im Oftober 1819 wieder in Philadelphia, um mit wohlgemeintem philantropischem Rathe auf Abschaffung der Sflaverei zu dringen. So wenig diese religiosen Schwärmer auch in gewöhnlichen Zeiten vermocht hätten, so famen ihnen diesmal doch die Bolitifer zu Hülfe und suchten aus der herrschenden Agitation eine schneidende Waffe gegen den Güden zu machen. Sifersucht auf dessen llebergewicht und immer weiter greifende Unmaßung hatte die nördlichen Föderalisten bereits gegen den Unfauf von Louisiana aufgebracht; sie maren aus demselben Grunde gegen die Errichtung des Territo= riums Orleans in einen Staat gewesen und hatten 1814 auf der Hartforder Konvention sogar verlangt, das sie bedrohende Uebel mit der Wurzel auszurotten, indem sie Abschaffung der Sflaven-Repräsentation verlangten. Bis zum Jahre 1819 standen die Föderalisten vereinzelt und ohne Stüte da: jett aber vereinigten sich die nördlichen, namentlich die New Nor= fer Demokraten mit ihnen. Die Nichtzulassung neuer Staaten oder die Abanderung der Konstitution, soweit sie die Sflaven-Vertretung im Kongresse betraf, schienen zu hoffnungslose und unvobuläre Mittel, um im Kampfe gegen den Süden zu dienen; dagegen glaubten sie in der Unwendung der Ordon= nang von 1787 auf die westlich vom Missouri gelegenen Territorien eine bessere Baffe zu finden. Diese Gbee griff mit Blitesichnelle um sich, verwischte vollends die Bartei-Unterschiede und bewirfte im Norden eine neue politische Vereini= gung der bisherigen Föderalisten und Republikaner, ähnlich berjenigen, welche im Süben schon zwanzig Jahr lang bestanden und die Kontrolle über die auswärtige und innere Politik der General-Regierung geführt hatte.

Die mittleren Staaten, aus benen bisher jede Maßregel zur Beschränkung der Sklaverei hervorgegangen war, standen auch diesmal wieder an der Spitze der Bewegung. Giner großen Versammlung zu Trenton in New Jersey, folgten bald mehrere in New York, Philadelphia, Boston und Salem,

und in allen größeren nördlichen Städten wirften Demofraten und Köderalisten eifrig zusammen, um für die neue Politik gegen die Stlavenhalter zu agiren. Romite & richteten Uniprachen an das Bolf. Ja sogar die Staatslegislaturen fprachen sich verdammend aus. Die Pennsplvanische appellirte einstimmig an die übrigen Staaten "den Vertrag mit dem Berbrechen zu verweigern" und erklärte es für Recht und Pflicht des Kongresses, westlich vom Mississippi die Stlaperei zu verbieten. New Jersey und Delaware, letteres befanntlich ein Sflavenstaat, folgten ebenfalls einstimmig. New Dorf nahm auf Empfehlung des Gouverneurs-Clinton hin dieselben Beschlüsse an. Bier übertrafen Foderalisten, Clintonianer und Tammann-Hall-Männer einander an Gifer gegen die Miffouri-Bill, und unter seinem Ginfluffe fandte ber Staat fast ohne Opposition Ring in den Senat zurück, während sich noch kurz zuvor Tammany-Hall, das Haupt-Quartier der New Norfer Demokraten und Clintonianer, über seinen Nachfolger nicht einigen konnten. Ohio bekannte sich ebenfalls zu derselben Indiana's Legislatur tadelte Tahlor, einen ihrer Senatoren, auf's Strengste, weil er dafür gestimmt hatte. das Territorium Arkanfas ohne das Stlaverei-Berbot zu organisiren. Neu Englands Legislaturen verhielten sich zwar still: indessen wurden von dorther zahlreiche Betitionen von Städten, Flecken und öffentlichen Berfammlungen gegen die Missouri-Bill beim Kongreß eingereicht.

Virginien und Kentucky agitirten ebenso eifrig auf der entgegengesetzen Seite; die Legislatur von Maryland nahm zwar für letztere Partei, indessen traten die Bürger von Baltimore, dem Haupthandelsplatz des Südens, bei einem Meeting unter Vorsitz des Mahor entschieden beim Kongresse gegen die weitere Ausdehnung der Stlaverei auf.

Mitten in diese Agitation trat ein Ereigniß, das den Norden dem Siden gegenüber in entschiedenen Nachtheil brachte. Der Blan, das Gebiet Maine von Massachusetts zu

trennen, und zu einem selbstständigen Staate zu erheben, mar schon seit dem Kriege wieder aufgenommen und namentlich in jüngster Zeit von den Demofraten, welche dort wegen der vorwiegenden Schifffahrts-Interessen die Oberhand hatten. sehr lebhaft betrieben worden, weil sie sich im Falle seiner Ausführung der Kontrolle der Massachusettser Föderalisten entzogen. Auch diese waren nicht dagegen, weil sie sich dann zu Hause stärkten, während sie freilich die bisher hervor= ragende Stellung des Staates Massachusetts in allen nationalen Angelegenheiten aufgaben und New York Blatz machten. Die Föderalisten von Maine waren freilich gegen eine Trennung von Massachusetts; indessen sprach sich das Volk von Maine nach vorheriger Einwilligung des Mutterstaates für selbstständige Konstituirung aus und entwarf unterm 11. Oftober 1819 eine in ihren Grundfätzen der von Massachu= fetts nachgebildeten Berfassung.

In demselben Sommer hatte auch der neue Staat Alabama seine Konstitution ganz nach dem Vorbild von Mississippi angenommen. Nach der bisherigen versöhnenden und des schwichtigenden Praxis wurde vom Kongresse immer alternirend je ein Stlaven- und ein freier Staat aufgenommen. So solgten sich Kentucky und Vermont, Tennessee und Ohio, Louisiana und Indiana, Mississippi und Ilinois, und Alabama hätte Missouri gegenüber gestanden, wenn sich jetzt nicht auch Maine als unbedingt freier Staat mit seinem Aufnahmes Gesuche zwischen sie gedrängt und gegen die Aufnahme Missouriss als freien Staat ein Agitationsmittel hervorgerusen hätte.

Am 6. Dezember 1819 trat der sechszehnte Kongreß zufammen. Das Haus wählte wieder Henry Clay zum Sprecher. Schon am 8. wurde hier der Antrag, Missouri als
Staat aufzunehmen an einen besondern Ausschuß von fünf Mitgliedern verwiesen, unter denen sich nur ein Freistaatsmann (De Witt von New York) besand. Strong von New Pork brachte eine Bill ein, wonach der Kongreß jede fernere Ausdehnung der Sklaverei in den Bereinigten Staaten versbieten solle, und Taylor von New York bestand auf Berweissung dieser Bill an einen besondern Ausschuß. Beide Anträge wurden genehmigt. Da aber die Sklavenhalterspartei auch in diesem Ausschusse die Majorität hatte, so war der Zweck versehlt. Der Ausschuß wurde denn auch noch im nämlichen Monat von jeder fernern Thätigkeit entbunden.

Natürlich berichtete der zuerst erwähnte Ausschuß für unbeschränkte Zulassung Missouri's als (Sklaven-) Staat. Die Debatte im Hause begann am 24. Januar und dauerte beinahe ununterbrochen bis zum 19. Februar, als eine vom Senate angenommene Bill über die Zulassung von Maine, als (Frei-) Staat, an das Haus gelangte. Dieser Bill war der Anhang hinzugesügt, daß das Bolt von Missouri ermächtigt werden solle, sich eine in der Sklavereifrage unbeschränkte Staatsverfassung zu geben. Der Senat wollte also Maine nur unter dem Vorbehalt als Freistaat ausnehmen, daß zugleich Missouri als Sklavenstaat zugelassen werde.

Das Haus genehmigte die Zulassung von Maine ohne den vom Senat gemachten Vorbehalt wegen Missouri's. Als die so amendirte Vill an den Senat zurück kam, bestand dieser mit 25 gegen 18 Stimmen auf dem Vorbehalte, welcher Missouri zum Stlavenstaate machen sollte!

Um den gegen diese Absieht im Hause vorhergesehenen Widerstand zu brechen und gleichsam als feierliche Zusicherung, daß die Stlavenhalter-Partei, wenn ihr Missouri überlassen werde, für immer auf weitere Ausdehnung im Norden Berzicht leiste, beautragte Senator Thomas von Illinois, der bisher stets mit der Stlavenhalter-Majorität gestimmt hatte, folgenden Zusatzu der Bill:

"Und es sei ferner se stigesetzt, daß der sechste Ar= tikel der Kongreß-Ordonnanz, welche am 13. Juli 1787 zur Regulirung des nordwestlich vom Ohio gelegenen Territoriums der Vereinigten Staaten erlassen worden ist, in allen seinen Versügungen und Absichten auf alles Land anwendbar sein und darin volle Kraft und Wirkung haben soll, welches einen Theil des unter dem Namen "Louisiana" von Frankreich an die Vereinigten Staaten abgetretenen Gedictes ausmacht und welches nördlich vom 36.° 36' nördlicher Breite gelegen ist, davon nur ausgenommen jener Theil dieses Gebietes, welcher innerhalb der Gränzen des projektirten Staates "Missoni" liegt."

Tags barauf änderte Thomas die Fassung seines Zusat= Antrages, so daß er jetzt folgendermaßen lautete:

"Und es seiferner sestgesetzt, daß in dem ganzen von Frankreich an die Bereinigten Staaten abgetretenen, unter dem Namen Louisiana bekannten Gebiete, welches nördlich vom 36.° 30′ N. B. liegt und nicht in die Gränzen des projektirten Staates Missouri fällt, Sklaverei und unfreiwillige Dienstbarkeit, sosern sie nicht als Strafe für ein begangenes Verbrechen richterlich verhängt worden ist, andurch für immer verboten sein soll, unbeschadet zedoch, daß die Auslieserung derzenigen, welche ihrem Zustande sich durch die Flucht aus einem Staate oder Territorium, wo Sklaverei oder unfreiwillige Dienstbarkeit gesetzlich besteht, in freies Gebiet entzogen haben, von Demjenigen, dem sie zu solcher Dienstbarkeit verpflichtet waren, soll verlangt werden können."

In dieser Bill gewinnt das Missouri-Kompromiß zuerst Form und Gestalt. Ihre wesentlichen Bedingungen sind die Zulassung von Missouri als Staat, ohne jede Beschränkung in der Sklavenfrage, und das Verbot der Sklaverei in dem nördlich vom 36.° 30' gelegenen Theile von Louisiana.

In ihrer nunmehrigen Gestalt passirte die Bill mit 24 gegen 20 Stimmen die letzte Abstimmung. Bejahend stimmten alle süblichen Senatoren, mit Ansnahme von Nathaniel Macon von Nord-Carolina und William Smith von Süb-Carolina,

ferner beide Senatoren von Illinois, einer von Rhode 38= land und einer von New Hampshire.

Inzbieser sogenannten "Missonri = Beschränkung" müssen zwei sehr verschiedene Streitobjekte scharf unterschies den werden. Die ursprüngliche Beschränkung, welche der erwachte Rechtssinn des Volkes (in der Majorität seiner Verstreter) als Barriere gegen die Ausdehnung der Sklaverei überhaupt aufzuwersen suchte, und welche Jefferson einer in der Nacht ertönenden Sturmglocke verglich, beabsichtigte die Sklaverei in dem Staate Missonri selbst zu verbieten.

Die zweite Beschränkung, welche ihre Entstehung in dem Bermittlungsantrag von Thomas hat, geftattete die Eflaverei im Staate Missouri und verbot sie nur in den nördlich und westlich von diesem neuen Staate gelegenen Territorien ber Vereinigten Staaten. Dieser Beschränkungs-Antrag aing nicht von den Freistaatsmännern, fondern von der Stlavenhalterpartei selbst aus - er war die der Freiheit angebo= tene Zahlung für ein ihr geraubtes Gebiet (den Staat Miffouri) mit ihrem eignen Vermögen, das Allmosen, welches der Räuber dem Beraubten aus dem geraubten Gute gurückgab. Der Antrag wurde zwar von dem Senator eines freien Staates gestellt, aber er war nur das Mindftück feiner Rollegen aus den Sklavenstaaten und ging durch die Stimmen pon vierzehn Senatoren aus den Sklavenstaaten durch. Die viel verbreitete Ausicht, daß der Antrag von Rufus King von New Norf, dem Vorfämpfer der Freistaatspartei, ausgeamaen fei, ift ein Jrrthum. Cowiel fteht aber fest, daß in dem Haufe die Aufnahme von Miffouri als Sklavenstaat nicht hätte durchaesett werden können, wenn die Stlavenhalter ihren Gegnern nicht jenes feierliche Zugeständniß gemacht hätten.

Kehren wir jedoch zur Debatte über diese Fragen im Kongresse zurück. Als die Maine-Missouri Bill mit dem

Thomas'schen Amendement an das Haus kam, wurde zuerst über die gemeinsch aftliche Aufnahme von Maine und Missouri abgestimmt und solche mit 93 Stimmen gegen 72 zurückgewiesen.

Das Thomas'sche Amendement ward, da es beiden Parteien gleich anstößig war, mit 159 Stimmen gegen 18 versworfen. (Dafür stimmten neben neun Abgeordneten aus freien Staaten und vier aus Maryland, nur fünf aus den eigentlichen Sklavenstaaten.)

Dagegen beharrte das Haus mit 102 gegen 68 Stimmen auf der vom Senate gestrichenen Klausel in der Bill stür Zulassung des Staates Missouri, wonach die Fortdauer der Stlaverei in demselben verboten sein sollte.

So kam die Vill in der vom Hause angenommenen ursprünglichen Fassung abermals an den Senat, welcher nach viertägiger Debatte (vom 24. bis 28. Februar) einige unwesentliche Modifikationen darin vornahm, in der Hauptsache aber auf allen von der Majorität früher gefaßten Veschlüssen bestand. Diese Modifikationen gaben dann zu einer abermaligen Abstimmung im Hause und diese wieder zu einer nochmaligen Verhandlung im Senate Veranlassung, ohne daß danit irgend ein andres Resultat erzielt worden wäre. Bei der letzten Abstimmung im Hause stand die Majorität der Freiskaatspartei 97 gegen 76.

Fest griff der Senat zu seinem beliebten Auskunftsmittel und schlug ein Konferenz-Komite vor, das heißt, die Ansgelegenheit ward einem aus Mitgliedern der beiden Zweige des Kongresses zusammengesetzten Ausschusse zur Begutachtung überwiesen. Diese Maßregel, deren Gefährlichkeit für die Sache der Freiheit sich in diesem wie in allen künftigen ähnlichen Fällen erwiesen hat, ließ hier das Unterliegen der Freistaatspartei um so sicherer voraussehen, als die aus dem Senate in den Ausschuß geschickten Mitglieder ganz gewiß zur Sklavenhalter-Bartei gehörten, und als man von dem

Sprecher des Hauses, Henry Clay, der zu dem Süden hielt, voraussetzen konnte, daß er nur solche Mitglieder für den Ausschuß ernennen werde, welche sich mit halben Maßregeln abfinden zu lassen geneigt waren.

Leider erkannte die Majorität im Hause die Gesahr nicht, sondern bewilligte die Konferenz, zu welcher die Senatoren Thomas von Illinois, Pinckneh von Marpland und Barbour von Virginien (alle zur Majorität im Senat gehörig) und die Kongreßnitglieder Holmes von Massachusetts, Taylor von New York, Lowndes von Süd-Carolina, Parker von Massachusetts und Kinseh von New Jersch (in der Mehrzahl Unhänger des vorgeschlagenen Kompromisses) ernannt wurden. Durch die bloße Ernennung dieser Männer in den Ausschußkomte die Sache als entschieden betrachtet werden. In der That lautete der von Holmes in der Sitzung vom 2. März 1820 im Hause erstattete Bericht, daß

I. der Senat das Zusammenfassen der Aufnahme von Missouri mit Maine aufgeben solle (was doch ganz unswesentlich war, wenn die übrigen Forderungen des Senats, denen jenes Zusammenfassen nur als Handhabe dienen sollte, bewilligt wurden), daß dagegen

II. das Haus das Berbot der Stlaverei in Missouri aufgeben solle! und daß

III. die Aufnahme von Missouri (als Sklavenstaat) mit der von Thomas beantragten Bestimmung, die Sklaverei nördlich und westlich von Missouri zu verbieten, von beiden Häusern zugegeben werden solle.

Wofür das Haus zwei Jahre lang gefämpft, was es in fünf Abstimmungen gegen alle Einschüchterungen, falsche Zusgeständnisse und Korruptionsmittel einer mächtigen Partei mit bewundernswerther Festigkeit zu behaupten gewußt hatte, das sollte es jetzt geradezu aufgeben. Dagegen wurde ihm das merkwürdige Zugeständulß gemacht, daß der Senat von

der Form abstehen wolle, in welcher er das Zugestandene, so lange es bestritten war, durchzuseten hoffte.

Alles hing jetzt von der Abstimmung ab, welche in der Nacht vom 2. auf den 3. März 1820 in folgender Weise statt hatte:

"Will das Haus den Amendements des Senats in soweit beitreten, als dadurch das Verbot der Sklaverei in der Aufnahme-Bill von Missouri ausgestrichen bleibt?"

Man hatte es an nichts fehlen lassen, den Triumph der Stlavenhaltermacht zu sichern. So waren namentlich vier obssture nördliche Mitglieder der früheren Majorität des Hauses dahin gewonnen worden, daß sie bei der Abstimmung — sehleten. Das Resultat war, daß obige Frage mit einer Majorität von drei Stimmen (76 von den Stlavenstaaten, 16 von freien Staaten, also 90 im Ganzen, gegen 87 aus den freien Staaten —) bejaht wurde! Damit war der Widerstand der Freiheitspartei gegen die Stlavenhaltermacht für lange Zeit gebrochen.

Alles war jetzt gespannt auf das Versahren des Präsidenten Monroe in dieser Angelegenheit, besonders nachdem die Virginische Legislatur sich ausdrücklich dahin ausgesprochen hatte, daß der Kongreß nicht das Necht habe, einem in die Union zuzulassenden Staate irgend ein Verbot aufzuerlegen. Auch im Laufe der Debatten hatten die südlichen Unterstützer des Kompromisses zwischen Staaten und Territorien unterschieden. Sie gaben zu, daß dem Kongreß das Necht zustehe, den letzteren Bedingungen aufzuerlegen, und daß sie in der konstitutionellen Besugniß enthalten seien, alle nöthigen Bestimmungen und Anordnungen zu treffen, welche die Gebiete und anderes Sigenthum der Vereinigten Staaten angehen. Dagegen war von den Ultras des Südens geltend gemacht worden, daß diese Klausel sich nur auf die Territorien als Sigenthum beziehe, daß diese aber als Gegenstand der politis

schen Organisation ganz auf bemselben Boben mit den Staas ten ständen.

Um sich aus dieser Verlegenheit zu helfen, legte Monroe seinem Kabinete zwei Fragen vor:

- 1) " Hat der Kongreß die konstitutionelle Gewalt, die Stlaverei in den Territorien zu verbieten?"
- 2) "War der Ausdruck "für im mer" in der Verbots-Rlausel der Missouri-Bill dahin zu verstehen, daß er sich nur auf die territoriale Sigenschaft des betreffenden Distriftes bezog, oder war es die Absicht, das Verbot der Stlaverei auch auf die daraus zu bildenden Staaten auszudehnen?"

In der erstern Frage sprach sich das ganze Kabinet ein= ftimmig bejahend aus, darunter Calhoun, ber Borfechter bes Südens. Hinsichtlich der zweiten meinte Adams (der spätere Bräsident), daß der Ausdruck "für immer" nicht allein mit dem Aufhören der territorialen Gigenschaft des Diftriftes noch bestehen bleibe, sondern daß er sich auf alle später und zu beliebiger Zeit daraus zu errichtenden Staaten beziehe und so weit als möglich erklärt werden müsse. Die anderen Mitalieder hielten dafiir, daß dies "für immer" mur ein territoriales "für immer" und daß es nur als solches nicht mit bem Rechte irgend eines fpater zu errichtenden Staates in Zwiespalt trete, der die Stlaverei einführen oder verbieten wollte. 11m aber die Erörterung dieses belifaten Bunftes zu vermeiden und der Ansicht des Kabinets den Anschein der Einstimmigfeit zu geben, wurde die zweite Frage auf Calhoun's Suggestion dahin abgeändert:

"War die Bestimmung, wie sie im Gesetze stand, konsti= tutionell oder nicht?" —

Hierzu konnten alle Minister trotz der prinzipiellen Meismugsverschiedenheit Ja sagen, und auf dieses Ja hin zeichsnete Monroe beide Bills, Ihre schriftliche Antwort wurde in den Archiven ausbewahrt und ist seitdem daraus verschwuns

ben. Monroe's Bestätigung der Kongreß-Bill ging also aus einem ganz andern Gesichtspunkte hervor, als ihre Annahme im Kongresse. Augenblicklich kam es dem Süden nur darauf an, mit jenem Kniffe der Zulassung Missouri's als Sklavenstaates den Weg zu ebnen und für das im Gesetz enthaltene Gebiet ein Versprechen in Aussicht zu stellen, das man nie zu erfüllen die Absicht hatte.

Trotz der Erbitterung der süblichen Ultras, von denen Randolph das Kompromiß einen "schmutzigen Handel" und seine nördlichen Unterstützer "Teiggesichter" (doughfaces) nannte, betrachtete der Süden dasselbe als einen großen Triumph. Und mit vollem Rechte! Missouri war ihm gessichert, Arfansas und Florida, schon theilweise bevölkert, konneten bei geschickter Leitung in sechse oder sieben Sklavenstaaten zerlegt werden, und der nördlich vom 36° 30' Grade nördlicher Breite gelegene große Landstrich siel vor den nächsten Jahrzehnten kaum in die Wagschale, da hier Alles noch undurchsforschte Wildniß und Indianer-Territorium war.

"Ich beeile mich" — so schreibt ungefähr Ch. Pin chneh, ein wüthender Seccessionist von Süb Carolina, um 3 Uhr Morgens am 2. März 1820 aus der Kongreßhalle an einen befreundeten Redakteur — "ich beeile mich Ihnen mitzutheislen, daß wir in diesem Augenblick die Zulassung Missouri's und alles süblich vom 36° 30′ gelegenen Gedietes ohne das Verdot der Sklaverei durchgesetzt haben. Folglich muß sich der Süben in kurzer Zeit durch sechs dis acht neue Senatoren verstärken. Dies Resultat wird von allen süblichen Mitgliedern als ein großer Triumph betrachtet. Ein paar gemäßigte nördliche Repräsentanten entsernten sich, und dadurch war uns der Sieg gesichert. Auf das Land nördlich vom 36° 30′ kommt es vorläusig noch gar nicht an; es ist nur von wilden Bestien und Indianern bewohnt und dort kann für's Erste noch kein Landanut errichtet werden."

Auf der andern Seite fühlten die einsichtigeren Politiker des Nordens diese ihre Niederlage nur zu wohl.

"Der Eindruck, den die fortschreitende Diskuffion auf mich macht" - schreibt John Quinch Adams zu jener Zeit in seinem Tagebuche — "ift der, daß der Handel zwischen Freiheit und Stlaverei, welchen die Konstitution der Bereinig= ten Staaten in sich enthält, ein großes moralisches und politi= sches Uebel und unverträglich mit den Prinzipien ist, durch welche einzig und allein unsere Revolution gerechtfertigt wer= ben fann; daß er graufam und unterdriickend ist, weil er die Stla= venketten befestigt, und von der Freiheit ein Pfand verlangt, daß die Ihrannei der Herren verewigt werde; daß er im höchsten Grade ungerecht und unvolitisch, weil er zuläft, daß die Sflaven zu gleicher Zeit als Eigenthum besessen und ihren Berren zurückgegeben werden, mährend fie auf der andern Seite fich nicht selbst als Bersonen repräsentiren, sondern nur ihren Berren den doppelten Antheil an der Repräsentation geben. Folge davon ift, daß die Stlavenrepräsentation die Union be= herricht."

Der ungeftime und stolze John Nandolph charafterisirte die schunachvolle Niederlage des Nordens am Besten in jener prophetischen Drohung, die leider seitdem nur zu sehr in Erstüllung gegangen ist. "Wir regieren Such — sagte er mit einer bereits zum Losungswort der Stlavenhalter gewordenen Berachtung — nicht durch unsere schwarzen, sondern durch eure eigenen weißen Stlaven. Wir wissen, was wir thun. Wir haben Such einmal niedergeworsen und wir werden Such noch öfter niederwersen. Wir wollen Such an die Wand treis ben und wenn wir Such erst da haben, wollen wir Such dort sesschaften und aufnageln wie schlechtes Geld!"

Uebrigens war die Missouri-Streitfrage mit der Genehmigung des Kompromisses durch den Präsidenten noch keines-wegs abgethan. Die Konvention, welche die Verfassung des neuen Staates zu entwerfen hatte, verlangte u. A. auch von

der Legislatur Gesetze gegen die Niederlassung freier, farbiger Bersonen im Staate. Der Norden sah diese Rlaufel als eine absichtliche Beleidigung und Verhöhnung an, da freie Farbige in andern Staaten bisher volles Bürgerrecht genoffen hatten. Im Senate gelang es, die Zulassung Missouri's mit jenem Verbote durch die ausdrückliche Voraussetzung zu ebnen, daß der Kongreß zu keiner Klausel in der Konstitution Missouri's feine Auftimmung gebe, welche im Widerspruche zu den konstitutionellen Rechten stehe, welche die Bürger der Einzelstaaten in allen übrigen Staaten haben. Das haus aber wollte jene Klausel gestrichen wissen, und dann erst Missouri an einem bestimmten Tage zulassen. Aber dieser Untrag fiel durch, namentlich weil eine große Anzahl kompromißfeindlicher Stimmen dagegen war, die durch dies Manöver das lette Kompromiß zu stürzen und die Zulassung Missouri's als freien Staates durchzusetzen suchten. Clan nahm darauf den Senatsbeschluß wieder auf und setzte nach einer vierwöchent= lichen heftigen Debatte endlich unterm 27. Februar 1821 burch, daß der Senat mit 26 zu 15 und das Haus mit 86 zu 82 Stimmen Mifsouri als Staat zuließen, wenn sich seine Gesetzgebung feierlich verpflichtete, weder ein Gesetz anerkennen, noch erlassen zu wollen, wodurch ein Bürger eines andern Staates von den Privilegien und Freiheiten ausgeschlof= fen sein solle, zu welchen er unter den Bereinigten Staaten-Gesetzen berechtigt sei. Die Gesetzgebung erkannte diese Berpflichtung an, und so trat Missouri erst am 10. August 1821 als Sklavenstaat in die Union ein.

Während vom Anfang der Union an die freien Staaten den Sflavenstaaten immer um einen überlegen gewesen warren, und während bei Aufnahme von neuen Staaten immer ein nördlicher und südlicher zugleich aufgenommen wurden, brach das Missouri-Kompromiß das alte Balancirsustem und stellte durch Zulassung von Missouri und Alabama gegenüber Maine die freien Staaten der Stavenstaaten auch an Zahl in

dem Senate aleich. In ihm schlossen der Morden und Süden einen Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit ab, denn das Mißtrauen, welches sich früher mehr instinktiv als bewußt ausgesprochen hatte, zeigte sich bei der Aufnahme von Missouri querst unverholen und offen. Beide Theile wurden hier querst die schroffe Kluft gewahr, die sie für alle Zeiten von einander trennen mußte, und wenn sie dieselbe durch einen "schmutzigen Sandel" zu überbrücken suchten, so erklärten sie durch diesen Alft als höchstes Gesetz des Landes, daß fortan der Schacher über dem Brinzip der Freiheit stehe. Der Schacher hört aber jo lange nicht auf, als es etwas zu handeln giebt. Deshalb wird auch das mühfam wieder hergestellte Gleichgewicht durch jeden neu zu machenden Erwerb wieder in Frage gestellt. Je intensiver sich der Norden entwickelt, desto extensiver sucht der Süden zu werden. So wird in Zukunft jedes Mal, so oft es sich um Aufnahme eines neuen Staates oder um den Erwerb eines neuen Gebietes handelt, die Stlavenfrage zur Frage des politischen Gleichgewichtes werden und aus diesem Grunde nothwendig von den heftigsten Rämpfen und inneren Erschüt= terungen begleitet fein.

## Achtes Fapitel.

Das Missouri-Kompromiß behielt länger als dreißig Jahre Gesetzs-Kraft. Zunächst machte die hohe Aufregung der letzten Jahre einer eben so tiesen Erschlaffung der vom Kampse ermüdeten Parteien Platz. Der Friede und die Sintracht schienen für ewige Zeiten wieder hergestellt zu sein. Monroe's zweite Präsidentschaft (1821—1825), zu der er einstimmig wieder erwählt worden war, hieß das Zeitalter des guten Einverständnisses. Alle Partei-Unterschiede gingen in den am Ruder besindlichen Demokraten auf, weil eben die entscheidenden, Alles erschütternden politischen Fragen einige Jahre lang schließen. Die Parteiungen mit ihren Kämpsen und Spaltungen drängten sich aber gleich wieder an die Obersstäche des öffentlichen Lebens, als die Entwicklung des Landes in eine neue Phase trat und neue Interessen, neue Probleme schuf.

Diese Entwicklung war vorläufig eine friedliche. Das Land bedurfte der Ruhe und Erholung vom letzten Kriege her. Es galt, die von ihm geschlagenen Wunden zu heilen und neue Quellen des Wohlstandes zu eröffnen. Dem Norden blied nichts übrig, als sich der durch das Missouri-Kompromiß erslittenen Niederlage zu fügen. Was er an äußerer Machtstelslung und Ausdehnung verloren hatte, suchte er im Innern durch Ausdehnung seiner Hülfsmittel und Hebung seiner seit dem Kriege schnell aufgeblühten Judustrie wieder einzubringen.

Der Süben hatte ein fast unbegränztes Gebiet zum Anbau vor sich; es war größer als die Krafte zu seiner Ausbeutung. Er bedurfte deshalb fast eines ganzen Menschenalters, um es in Besitz zu nehmen und seinen politischen Zwecken dienstbar zu machen.

Erst seit dem Missouri-Kompromiß gab es in der Amerikanischen Bolitik einen Norden und Süden. Der Kongreß selbst hatte die Gränzen zwischen ihnen gezogen und den Rampf zwischen beiden Sektionen um die Oberherrschaft über das Land sanktionirt. Es war der "kleinen, aber mächtigen Partei" des Südens, welche anfangs nur für ihre nachte Eristenz gefämpft hatte, vermittelst der täglich größer werdenden Bedeutung der Baumwolle und einer auten politischen Taftif gelungen, im Kampfe mit der Majorität nicht allein Anerkennung als gleichberechtigte Macht, sondern sogar die Balme des Sieges zu erringen. Wie der Morden jetzt sich die inneren Verbesserungen und Hebung der Industrie angelegen sein ließ, so warf sich der Süden fortan mit aller Rraft auf die Baumwollen-Rultur. Das Fabrit-Interesse gegen das Pflanzer=Interesse: das ift auf ökonomischem Gebiete der Ausdruck des Rampfes zwischen Freiheit und Stlaverei! Wir können die Erbitterung, mit welcher der Rampf über den Tarif dreißig Jahre lang (1816—1846) geführt wurde, nur dann verstehen, wenn wir diesen Streit als ein Vorpostengefecht mischen Freiheit und Sklaverei begreifen. Er verliert sein spezifisches Interesse in dem Augenblicke, wo die Stlaverei die anerkannte Herrin und die Freiheit die dienende Magd der hiefigen Bolitif wird.

In den Bereinigten Staaten nun herrschten, wie schon oben angedeutet, im Norden die schutzöllnerischen Tendenzen vor, weil er seine junge Industrie nur durch einen hohen Tarif halten und heben zu können glaubte. Im Süden aber sinden wir die eifrigsten Anhänger des Freihandels, weil die Baumwolle sein Hauptstapel-Artikel ist und das Monopol im

Welthandel behauptet. Dies Verhältniß nun wird im großen Ganzen nicht dadurch geändert, daß im Norden z. B. die Schiffs-Niheder und Holzhändler unbedingte Freihändler sind, oder daß im Süden die Zucker- und Indigo-Pflanzer für hohe Zölle schwärmen. Erst gegen Ende der Periode, welche uns hier beschäftigt, tritt zu den beiden vorhandenen als dritte Interessengruppe der Westen hinzu; indessen wird er meisstens vom Norden oder Süden zwischen sich genommen. Er bestimmt deshalb nur ausnahmsweise die Politik des Landes.

Natürlich bildete die Zoll-Gesetzgebung schon in den ersten Situngen des achten Kongresses einen hervorragenden Gegenstand der Debatte, da es vor Allem galt, die Mittel für die Eristenz der Bundesregierung zu beschaffen. Diesem Zwecke entsprechend waren die Tarife von 1789 bis 1815 vorzugs= weise Revennezölle, d. h. Zölle, welche bei möglichst geringer Belaftung einen möglichst hohen Ertrag für die Staatsfasse geben. In dem am 1. August 1789 in's Leben getretenen Tarif war die Besteuerung von Luxusartikeln verhältnifmäßig groß; die Zölle waren meistens spezifische und für die Bedürfnisse des täglichen Lebens sehr mäßig angesetzt. Charafteristisch ist, daß sogar die fremde Baumwolle mit drei Cents per Pfund besteuert war. In den Jahren 1790, 1792 und 1797 murden die Zollfätze erhöht, um die vergrößerten Ausgaben und ein Defizit zu decken. Bei dem dritten Tarif (bem von 1792) hatte Alexander Hamilton (damals Finanzmini= fter), allerdings zunächst eine vergrößerte Einnahme im Auge, indessen sprach er doch in seinem Berichte die Soffnung aus, daß ein erhöhter Zoll den Unternehmungsgeift des Volkes heben und namentlich die in ihrem ersten rohen Stadium befindliche Amerikanische Industrie fördern und schützen werde. So ward z. B. fremder Hanf und Tauwerk trot des Wider= spruchs der Schiffs-Rheder besonders hoch besteuert, um auf Madison's Wunsch die Acker= und Sanf-Bauer zu schützen.

Der eigentliche Aufschwung der Amerikanischen Industrie

datirt vom zweiten Kriege mit England (1812-1815). In den Neu-England-Staaten hatten zwar schon feit dem Jahre 1790 einzelne Fabriken für geringere Baumwollenstoffe bestanden : indessen brachte fie der Krieg erft in Blüthe. Die Bereinigten Staaten waren durch denselben von ihren alten Bezuasquellen abgeschnitten und auf sich angewiesen. wurden große Ravitalien in industriellen Ctablissements an= gelegt, die einen bedeutenden Ruten abwarfen. Mehrere Jahre lang bedte die Union ihren ganzen Bedarf an Wollen= und Baumwollen-Waaren durch die einheimischen Manufakturen. Der Frieden von Gent bereitete diesem alücklichen Aufschwunge ein schnelles Ende. England, das bei wohlfeile= ren Arbeitsfräften und höher entwickelten Maschinen und besonders bei seinem viel größern disponibeln Rapital, das den Fabrifanten zu einem sehr niedrigen Zinsfuße zur Verfügung stand, bedeutend billiger fabrizirte, überschwemmte nämlich jett den Amerikanischen Markt mit Waaren. Die Folge da= von war der Ruin und Untergang einer großen Anzahl Ame= rifanischer Fabrifanten. Diese baten darum den Rongreß um Schutz, damit fie der Englischen Ronkurrenz erfolgreichen Widerstand leisten könnten. Auf Grund dieser Betition empfahl bas Romite für Handel und Manufakturen, daß ein höherer Zoll auf alle importirfen Waaren gelegt werde. Dieser vierte Tarif von 1816, welcher die während des Krieges auferlegten verdoppelten Auflagen abschaffte, erhöhte im Gegensatz zum britten Tarif die Einfuhrsteuer um 42 Prozent, und stellte drei verschiedene Rategorien von Waaren auf. Er unterschied zwischen solchen, welche in hinreichender Quantität im Inlande fabrigirt werden fonnten und den hiefigen Bedarf befriedigten, ferner solchen, deren Fabrifation nur theilweise dem inländischen Konsume entsprach, und endlich solchen. welche innerhalb des Gebietes der Vereinigten Staaten gar nicht oder nur in geringer Quantität fabrizirt wurden. Während die erste Rlasse besonders bevorzugt und die zweite geringer besteuert wurde, traf die dritte Klasse nur ein unbedeustender Revennezoll.

Der Rampf drehte sich zu jener Zeit hauptsächlich um Baumwollen= und Wollenstoffe, welche nach Angabe der Fa= brikanten in den Neu-England-Staaten schon damals im Werthe von \$43,300,000 fabrizirt wurden und bisher einen Schutz von dreifig Prozent genoffen hatten. Diefer Roll war den Fabrifanten bei der wieder auftretenden Englischen Ronfurrenz zu klein, den Rhedern und Bilanzern dagegen erichien er zu hoch. Gin hoher Schutzoll, fagten namentlich hervor= ragende füdliche Demokraten, wie Randolph, baue die Fabrifen des Nordens und der Mittelstaaten auf Rosten des Güdens auf : er erzeuge ein besitzloses, abhängiges Proletariat und einen schlechten Geist in der Bevölkerung. Die Baumwolle pflanzenden Staaten waren indesien für Rölle auf fremde Baumwollen- und Wollen-Waaren, weil sie noch so naiv waren zu glauben, es ließen sich mit Sflavenarbeit industrielle Anlagen schaffen. Es ist aber bezeichnend für die bamalige Stellung ber nördlichen und füdlichen Staaten zu einander, sowie für den seitdem eingetretenen Wechsel in den Intereffen und Grundfäten derfelben Manner, daß Calhoun mit dem nämlichen Gifer und Feuer für Schutzölle fampfte, mit welchem er später den unbedingtesten Freihandel prediate, während Web ster umgekehrt damals ein begeister= ter Freihandler war und erst zehn Jahre später, als die induftriellen Intereffen feiner Wähler die Schifffahrt und ben Handel in den Hintergrund drängten, der Führer im Streite für hohe Zölle wurde. Uebrigens ward dies Mal bei bem heftigen Widerspruch Seitens ber Pflanger-, Ackerbauund seefahrenden Staaten der Zoll auf Baumwollen- und Wollen-Waaren im Wege des Kompromisses auf fünf und zwanzia Prozent festgesett, jedoch bestimmt, daß er in drei Jahren auf zwanzig reduzirt werden folle - ein auf die Dauer feine Partei befriedigender Ausweg!

Während die Säte des Tarifs von 1816 zu niedrig gegriffen waren, um der Amerikanischen Industrie einen wirkfam n Schutz zu gewähren, rieth Lord Brougham den Englinchen Fabrifanten, selbst mit Berlust nach Amerika zu exportiren, um durch Ueberfüllung des Marktes jene dort aufblühenden Fabriken schon in der Wiege zu ersticken, welche der Krieg ganz gegen ben natürlichen Lauf der Dinge in's Leben gerufen habe. Die Engländer brachten denn auch in wenigen Jahren eine folche Ueberfüllung zu Stande, daß fie ichon 1819 zu einer Krifis führte. Der Bersuch, einen höhern Tarif einzuführen, scheiterte im Jahre 1820 an dem Wider= stande des Senats, nachdem die Bill alücklich das Haus paffirt hatte. Da aber Handel und Industrie gang barnieder lagen, und allgemeine Noth sich über das ganze Land verbreitete, jo fanden die Schutzoll-Theorien, welche Abhülfe für all das herrschende Elend versprachen, beim Bolfe und bei Politifern ein günftiges Ohr. Aus dieser Zeit schreibt sich bas sogenannte Amerikanische System - so genannt im Gegensatz zum "Britischen System" bes Freihandels und der Ausbreitung der Kolonien im Interesse des Mutter= landes - das von Henry Clay, dem damaligen Abgeord= neten, zuerst in die hiefige Politik eingeführt und von Männern wie Buchanan, dem jetigen bemofratischen Bräsidenten. unterstützt wurde.

Dieser Agitation Clay's und seiner Freunde ist es zuzusschreiben, daß der Präsident selbst endlich zum Schutze der Amerikanischen Industrie eine Zoll-Erhöhung vorschlug und daß der Tarif von 1824 angenommen wurde, welcher namentslich den mit fremden Manufakturen konkurrirenden Amerikanischen Fabrikaten einen hohen Schutzverlich. Freilich bestand im Hause die Majorität nur aus zwei Stimmen. Bon den am Seehandel und an den Fischereien vorzugsweise betheiligten Staaten, Maine, New Hampshire und Massachusetts, welche bei einem hohen Zolle

eine Beeinträchtigung ihres Handels befürchteten, ftimmten 23 Abgeordnete gegen einen hohen Tarif und nur 3 dafür. von den Industrie-Staaten Rhode Island und Connecticut selbstredend 7 dafür und nur 1 dagegen: von den ackerbauen= ben Staaten Bermont, New York, Penninsvanien, Delaware, Kentucky, Ohio, Judiana, Illinois und Missouri, welche von einem hohen Schutzolle Vortheil für ihre Agrifultur-Interessen erwarteten, 94 dafür und nur 9 dagegen, während von dem tabackbauenden Maryland 3 dafür und 6 dagegen waren, von den Taback und Baumwolle bauenden Staaten Birgi= nien, Nord-Carolina, Süd-Carolina, Georgia, Mississippi und Alabama, welche aus einem hohen Tarif Nachtheile für ihre Pflanzer-Interessen herleiteten, nur 1 dafür, 54 dagegen, von dem Baumwolle= und Getreide-ziehenden Tennessee 2 da= für und 7 dagegen, endlich aber die Stimmen von Louisiana gang bagegen waren.

War schon beim Tarif von 1824 von der frühern Hin= neigung des Südens zur Schutzoll-Politif die lette Spur verschwunden, jo zeigte sich sein Widerstand bagegen noch schärfer, als 1828 eine abermalige Tarif-Erhöhung beantraat wurde. Die Bestimmungen von 1828 genügten den Fabrit= Interessen nicht mehr. Einmal waren ihnen die Zölle zu niedrig, und dann murden diefe, da fie Werthzölle waren, fehr leicht und häufig umgangen. Das Interesse der gewissenhaften Fabrifanten hing sich die Löwenhaut des Patriotismus, des sittlichen Zornes ob der Schmälerung der Staatseinfünfte um. Die Debatten dauerten vom Februar bis Ende April 1828 und schlossen mit der Annahme eines Gesetzes, wonach höhere Eingangssteuern auf beinahe alle Zweige Amerikani= scher Industrie gelegt wurden, auf Wolle und Wollenwaaren, Gifen, Bauf, Blei, Spirituofen, Seidenftoffe, Fenfterglas und Baumwollenwaaren. Namentlich über den Zoll auf den letigenannten Artifel murde der Süden erbittert; er erflärte sich beinahe einstimmig gegen diesen, den Interessen ber Baum-

wollen-Pflanzer durchaus feindlichen Tarif. Am lautesten waren Süd-Carolina und Georgia in ihren Anklagen. In Charleston wurden beim Befanntwerden der Unnahme des Tarif's die Flaggen der Schiffe auf halben Maft aufgezogen. Deffentliche Versammlungen, die Breffe und felbit die Legislatur verdammten das Gesetz mit den heftigsten Worten. In einer an die Gesetzgebung von Süd-Carolina gerichteten Denkschrift, worin das Volk, d. h. die Sklavenhalter, diese um Rettung anflehen, heißt es u. A.: "Wir sind als Mitglied der Union nur ein Gegenstand der Besteuerung. Die nördlichen und Mittel-Staaten wollen sich durch die Plünderung des Sübens bereichern. Die Bürger Süd-Carolina's follen dazu verbammt sein, als tributpflichtige Bafallen für den Norden zu arbeiten. So ist es jetzt; aber schon ist triumphirend beschlof= fen, dies Aussaugungsspitem in's Unendliche acaen uns aus= zudehnen."

Rurz die Tarif-Agitation begann zu jener Zeit dieselbe Stelle einzunehmen, welche gegenwärtig die Stlaven-Frage Der Widerspruch zwischen Norden und Süden konnte zwar durch ein Kompromiß auf einige Zeit verdeckt werden; allein er ist zu sehr begründet, als daß er sich über= haupt verföhnen ließe. Von der Politik gewaltsam zurück= gedrängt, tritt er auf öfonomischem Gebiete felbst gegen den Willen der Politifer wieder in den Vordergrund und nimmt ben Rampf von Neuem auf. Dieser Widerspruch — es kann nicht genug betont werden — beruht auf der Verschiedenheit der Arbeitsformen und dem Monopol, welches die Amerika= nische Baumwolle bis jett noch auf dem Weltmarkte behauptet. Die Sflaverei schliefit jede industrielle Entwicklung, wie jeden wissenschaftlichen und industriellen Betrieb des Acker= bau's aus und ist lediglich auf die Kultur von Stapel-Produtten angewiesen, welche die Anwendung der Menschenfraft in ihrer rohesten Form, unterstützt von den rohesten Werkzeugen, gestatten. Der Baumwollenpflanzer hat nur das eine

Interesse, seine Baumwolle gut zu verkaufen, um möglichst wohlseil seine Bedürfnisse einzukaufen. So lange die Nachstrage auf dem Weltmarkte stärker ist als das Angebot, findet er keinen Vortheil darin, den Verkaufsmarkt für seine Probukte mehr in seine Nähe zu verlegen.

Die Sklavenarbeit wird aber erst profitabel, wenn der Bflanzer seine aanze ungetheilte Aufmerksamkeit der Baumwolle zuwenden kann. Je weniger Getraide und Lebensmittel er zieht, desto mehr Baumwolle kann er erzielen, desto größer find seine Profite. Je billiger er seine Provisionen einfauft, besto wohlfeiler kann er die Englischen Nabrikanten befriedigen. Hätte er dagegen sein Getraide felbst zu bauen, so würde er kaum im Stande sein, Baumwolle für den Export zu ziehen. Der nördliche und westliche Farmer arbeitet jett für den Pflanzer; beinahe der ganze Ueberschuß seiner Produkte geht in den Süden. Der Umstand, daß die Ackerbau-Staaten unmittelbar an die Baumwollen-Staaten gränzen, erhöht aber den Bortheil des Amerikanischen Pflanzers und trägt nicht wenig dazu bei diesem das Monopol im Weltmarkte zu sichern. Im Jahre 1820, als die Baumwollenkultur verhältnismäßig noch gering war und der Pflanzer seine Sflaven in der Regel selbst noch ernährte und kleidete, kamen 109 Pfund Baumwolle auf jeden Sflaven und wurden 83 davon ausgeführt. Im Jahre 1830 stieg die Zahl der per Ropf exportirten Bfunde Baumwolle auf 143, im Jahre 1840 auf 295 und im Jahre 1850 fogar auf 337 Pfund. So war benn ber Erport im Verhältniß zur Stlavenbevölferung 1850 vier Mal größer als im Jahre 1820! Man muß aber diese ver= mittelnde Stellung der Baumwolle zwischen den Agrifultur= Interessen und dem auswärtigen Sandel der Bereinigten Staaten im Auge behalten, wenn man die Rhodomontaden des Südens, daß er beinahe ausschließlich für den Import fremder Waare mit seiner Baumwolle bezahle, auf ihr rich= tiges Maß reduziren will.

Um jedoch zu dem Kampfe um den Tarif von 1832 zu= rückzufehren, so blieb es dies Mal im Süden nicht bei blogen Worten. Sud-Carolina und Georgia verlangten in einem von ihren Senatoren mit unterschriebenen Broteste den Wis derruf des ihren Interessen feindlichen Tarifs. Sie brachten es wirklich auch durch ihre unermüdliche Agitation dahin, daß in der Kongreffitzung von 1831 auf 1832 wesentliche Abanderungen angenommen wurden, welche namentlich die Revenüezölle so viel als möglich reduzirten und eine geringere Einfuhrsteuer auf einige Hauptartifel, wie Gifen und grobe Wollenstoffe, festsetzten. Da indessen der Charafter dieser Beränderungen sich ganz im Geiste des Umerifanischen Schutzzoll-Shitems hielt, fo befriedigten fie felbitredend die Baumwollenpflanzer nicht. In einer im November 1832 in Columbia in Süd-Carolina abaehaltenen Konvention erklärten die Staaten Georgia und Siid-Carolina, daß der Rongreß durch Paffirung des Tarif's von 1828 fammt Zufätzen feine Befug= nisse überschritten habe, weschalb alle diesen Gegenstand be= treffenden Gesetze null und nichtig scien Gie forderten zu= gleich die Staatslegislaturen auf, die Einführung des Tarif's 311 verhindern, den Bereinigten-Staaten Beamten aber die Ausführung seiner Bestimmungen zu verbieten und erflärten fich für den Austritt der in ihren Rechten verletzten Staaten aus der Union. Die Legislaturen und Gouverneure nahmen diese Beschlüsse als die ihrigen an und schritten zu Gewalt= magregeln gegen die Bundesregierung, ja erklärten diefer den Krieg. Nur Jackson's energisches Auftreten verhinderte den Ausbruch des Konflittes. Der Präsident war nicht der Mann, welcher sich so leicht durch Bravaden einschüchtern ließ. "Ich betrachte - fagte er in seiner Proklamation - die Gewalt, welche sich ein Einzelstaat anmaßt, indem er ein Vereinigten Staaten-Gesetz annullirt, als unverträglich mit der Existenz der Union, als im Widerspruch mit dem Geiste der Konstitution stehend, als unvereinbar mit den Prinzipien, auf welche sie

gegründet ist, als tödtlich für den großen Zweck, für den sie geschaffen ist." Jackson ließ dem Worte sofort die That solzgen, und als seine Truppen und Schiffe vor Charleston ankamen, "die Hochverräther" zu strafen, gaben die Nullisikatozen nach.

Um aber Norden und Süden zu versöhnen, brachte Henry Clay, dies Mal im Einverständniß mit Calhoun, seinem langjährigen Gegner, furz vor dem Schluß der Kongreßsitzung von 1833 im Senate eine Bill ein, welche später auch vom Hause aufs und angenommen wurde und ein Komvromiß zwischen den Fabrisantens und Pflanzer-Interessen aubahnte. Diese Bill bestimmte für alle nicht zollfreien Urtikel eine gleichmäßige Eingangs-Abgabe von zwanzig Prozent, welche in einer gleitenden Stala allmälig erreicht werden sollte.

John Quinch Adams bezeichnete in einer spätern Rede das Kompromif als das Resultat eines "Kompaktes zwischen bem Süden und Westen, an dem Neu-England feinen Theil gehabt, den man es herunterzuwürgen gezwungen habe." Er hatte damit die Sachlage durchaus richtig gezeichnet. Die Fa= brifftaaten waren von dem neuen Tarif zwar überrascht wor= den, aber die Ueberraschung lag weniger in den Berhältnissen, als in der parlamentarischen Behandlung der Frage. Die Opposition gegen den Schutzolltarif beschränkte sich nicht mehr auf den Süden, wie im Jahre 1828, sie hatte sich im Westen in demselben Maße ausgebreitet, wie sich unter seiner Herrschaft die Verhältnisse der Union günstiger gestalteten. Die Ackerbauer glaubten fich allein zu Gunften der Fabrikonten besteuert und dachten nicht daran, daß sie mit der fraf= tigern Entwicklung der Industrie im Often auch einen bessern Markt für ihre Produkte gewannen. Das Gewicht aber, welches der Westen in die Waaschale der Union warf, war be= deutender geworden mit der Ausbreitung seiner Ansiedelun= gen. Durch fein Ereigniß mar diefe fo fehr gefördert worden, wie durch die Eröffnung des Erie-Ranals im Jahre 1825,

der die erfte direfte Verbindung des zurückgelegenen Inlandes mit dem atlantischen Meere herstellte. Die Bedeutung dieses großen Unternehmens fann nicht leicht überschätzt wer= ben und tritt nicht augenfälliger hervor, als wenn man die Frachtsätze vor und nach jenem Ereigniß mit einander vergleicht. Nach einem Komite-Bericht der Gefetgebung des Staates New Nork vom März 1817 betrug damals die Fracht für eine Tonne Gewicht von Buffalo bis Montreal \$30, die Rückfracht \$50-\$75, die Fracht von Buffalo nach New Nork \$100 : die gewöhnliche Dauer der Bassage aber war 20 Tage. Weizen aus dem westlichen New York suchte seinen Weg zur Seefüste daher auf dem Susquehanna über Baltimore. Die dem Miffiffippi nahe gelegenen Staaten nahmen den Weg über New Orleans. Der Nordwesten aber fah fich trot seiner großen Seen vom Berkehr mit der Meerestüste fast gänzlich abgeschnitten und ohne Markt für seine Produfte. Dieser eröffnete sich ihm erst mit der Eröffnung jener großen Wasserstraße, mit der die Frachtsätze nach New Pork sofort von \$100 auf \$6-14 fanken. Der Antheil, den die Ackerbaudistrifte an dem Ausfuhrhandel der Bereinigten Staaten nahmen, hielt sich zwar trotzbem doch noch für eine Reihe von Jahren ziemlich auf derselben Stufe, aber wenn durch den blühenden Zustand der Union sich ihr Absatz im eigenen Lande vermehrte, so war ihre Lage darum eine nicht minder begünftigte, ihr Einfluß ein nicht minder bedeutender.

Mehr Erund, auf seinen starken auswärtigen Handel zu pochen, hatte der Süden. Es war besonders die Baumwolle, welche ihm die steigende Bedeutung verlieh; die Aussuhr derselben hatte in den zwölf Jahren von 1821—1833 so zusgenommen, daß das 1833 ausgeführte Quantum mehr als das Zweis und ein halbsache des Jahres 1821 betrug, wähsend die Zunahme des ausgeführten Werthes sich auf drei Viertel des ausgeführten Werthes sienes ersten Jahres belief. Von den Gesammt-Aussuhren der Union machten die Ausse

fuhren süblicher Stapelproduste, in den Jahren 1832—35 68½ Prozent aus, und erreichten innerhalb der nächsten vier Jahre (1836—39) ihre höchste relative Höhe mit  $74\frac{1}{2}$  Prozent. Der Süden that sich etwas darauf zu Gute, allein mit seinen Produsten die Handels-Bilanz der Union aufrecht zu erhalten und ihren Aredit nach Außen hin zu begründen. Auf dieses Bewußtsein, das durch die Gegendienste nicht im Mindesten getrübt wurde, welche ihm der Norden mit seinen Manufakturen, mit seiner Schiffsahrt und seinem Kapital leistete, gründete sich sein Uebermuth.

So ward denn der Kompromiß-Tarif von 1833, welcher augleich die Werthzölle an die Stelle der fpezifischen fette, im Hause mit 105 gegen 71 und im Senate mit 29 gegen 16 Stimmen angenommen. Die Ginfuhren steigerten sich mahrend seiner Herrschaft auf eine bisher kaum für möglich gehaltene Sohe, das Kreditsnitem behnte fich übermäßig aus. und die Spekulationswuth bemächtigte fich aller Geschäftszweige, fo daß der Werth der Dinge auf eine fabelhafte Weise erhöht wurde. Die Folge dieser Zustände war die furchtbare Krise von 1837, welche der Tarif trot all ihrer Intensität überlebte. Um ihn zu Fall zu bringen, bedurfte es erst ber nachfolgenden Beriode. Das Jahr 1842 fah wieder die Rückfehr zum Protektivsnitem, aber nur als eine widerwillige Konzession an die ungünstigen Verhältnisse des Augenblicks. Der neue Tarif passirte im Senate mit einer einzigen und im Sause mit zwei Stimmen Mehrheit. Der Bräsident Polf fonnte, auf diese Abstimmung gestützt, bereits in seiner eriten Jahresbotschaft bessen Beseitigung empfehlen. Im Jahre 1846 ward endlich der Tarif eingeführt, der fich mit einigen Abanderungen bis auf den heutigen Tag behauptet hat.

Die Stellung, welche die Parteien des Landes gegen einander einnahmen, hatte eine bedeutende Umgestaltung zu erfahren. Das Agrikultur-Interesse des Westens hatte sich kräftiger entwickelt, und das Baumwollen-Interesse des Sübens war zu einer noch bedeutendern Macht herangewachsen, die in den kommerziellen Klassen des Ostens getreue Bundesgenossen fand. Das industrielle Interesse dagegen versor an Einfluß, wie es mit der fortschreitenden Erweiterung der Union sich auf ein verhältnißmäßig immer mehr zusammensschrumpkendes Terrain beschränkt sah.

Seit 1846 überwiegt also das Freihandelssyssem in der Amerikanischen Politik. Die Frage selbst aber, welches System den Borzug haben soll, hört auf eine Parteifrage zu sein, da die siegreichen Baumwollenpslanzer keines Aushängesschildes mehr für ihre Zwecke bedürsen. Die Niederlage Henry Clay's, des Baters des Amerikanischen Systems, als Präsidentschafts-Kandidaten; der Tarif von 1846 und die Ameration von Texas fallen beinahe in dasselbe Jahr. Mit der letztern ist aber die Suprematie des Südens entschieden. Die Phasen, welche die Amerikanische Handelspolitik seitdem durchlausen, fallen daher nicht weiter in den Kreis unserer Darstellung.

Rur so viel sei hier noch bemerkt, daß die Bereinigten Staaten den freien Berkehr mit dem Auslande die Profperi= tät der auf den Tarif von 1846 folgenden Beriode von 1846 bis 1857 zu verdanken haben. Die Goldentdeckungen Ralifor= niens gaben der Spekulation eine neue Grundlage, erweiter= ten die Basis des Amerikanischen Aredits im Auslande und zogen dadurch die Hülfe fremden Kapitals zur Ausführung ber großen inländischen Verkehrswege herbei. Nur durch diese Bülfe konnte das Amerikanische Gisenbahnnetz so schnell voll= endet werden. Im Jahre 1855 schätzte man offiziell den im Besitz von Fremden befindlichen Betrag Amerikanischer Sicherheits= (namentlich Gisenbahn=) Papiere auf 203 Mil= lionen Dollars: es ist aber gewiß nicht zu hoch gegriffen, wenn wir wenigstens 300 Millionen annehmen. So ftark diese Schuld auch sein mag, so sind die permanenten Vortheile, welche sich die Vereinigten Staaten durch diese Kapitalver=

wendung gesichert haben, doch bedeutend größer als ihre Last. Die Entwicklung der Union hat zu keiner Zeit so schnelle Fort= schritte gemacht als in der letzten Freihandelsperiode. reichen Hülfsquellen des Westens wurden zum Theil erst zugänglich gemacht durch die bis in unfultivirte Gegenden weit vorwärts getriebenen Gifenbahnen. Die glänzenden Aussich= ten, welche sich hier boten, lockten eine zahlreiche Einwande= rung aus Europa an. Diese aber brachte außer den Geld= mitteln, womit sie theilweise wohl versehen war, in ihren Arbeitsfräften dem Land dasjenige Rapital zu, dessen es am Meisten bedurfte. Die Nachfrage nach den Produkten des Siidens steigerte sich mit der rasch fortschreitenden industriel= len Entwicklung Europa's, die Produfte des Westens fanden innerhalb und außerhalb des Landes einen guten Markt und brachten hohe Preise. Man überschätzte die Konsumtions= fähigkeit des Landes. Die von jeder Prosperität unzertrenn= liche Spekulation gewann immer größere Proportionen; die Einfuhren steigerten sich von Jahr zu Jahr, bis der Markt überfüllt und seine Fassungskraft vollständig erschöpft war. Der Rückschlag erfolgte in der Krise von 1857. So wenig nun auch das Freihandelssnitem für dieselbe verantwortlich gemacht werden fann, so macht sich doch seit jener Zeit eine durch die Agitation gegen die Sklavenhalter-llebergriffe genährte Hinneigung zum Schutzoll geltend, wie sich denn über= haupt dem Beokachter der hiefigen ökonomischen Entwicklung der Erfahrungsfat aufdrängt, daß die Hinneigung zum Freihandel hier dann immer am Kräftigsten hervortritt, wenn die Verhältnisse des Landes sich im blühenden Zustande befinben, und daß die Rückfehr zum Schutzoll ftets dann ftatt= findet, wenn der Bankerott seine Runde durchs Land gemacht und dasselbe in einen Zustand finanzieller und kommerzieller Bedrängniß gestürzt hatte \*).

<sup>\*)</sup> Ich habe in der obigen Darstellung fehr häufig und auf den

Zwei dem Tarif verwandte Streitpunkte, in welchen wir im großen Ganzen denselben Wechsel der Ansichten und Parteistellungen wahrnehmen, sind die Bank-Frage und die Frage von den inneren Verbefserungen (internal improvements). Die erstere von beiden hat gar keine praktische Bedeutung mehr, während die letztere noch immer ihren Platz in der hiesigen Politik behauptet.

Die erste Vereinigte Staaten-Bank erhielt 1791 ihren Freibrief auf zwanzig Jahre. Sie brachte die erste Zwietracht in das Rabinet Washington's, indem Hamilton sie ebenso warm bevorwortete, als Jefferson ihr erbitterten Widerstand leistete. Die Abstimmung im Kongreß war ganz nach geographischen Linien getheilt. Der Guden wollte die Bank füdlich vom Delaware haben, der Norden dagegen war einstim= mig für Philadelphia, welches denn auch ihr Sitz wurde. Ihr Charter erlosch 1811 während der Verwaltung Madison's. der in dieser Frage Refferson's Ansichten unbedingt theilte. Auch der Kongreß war gegen die Erneuerung des Freibriefes, weil eben die Mehrzahl seiner Mitglieder Jefferson'sche Republikaner waren. Es folgte der Krieg mit England, aus welchem das Land mit zerrütteten Finanzen und namentlich mit gestörten Geld= und Wechsel=Beziehungen zum Auslande hervoraina. Es gab faum noch Föderalisten. Eine ganz neue Schule von Staatsmännern tagte jett in den Hallen der nationalen Gesetzgebung. Die Bank-Frage hörte auf, eine Barteimagregel zu sein; sie wurde als ein Mittel zur Hebung des öffentlichen Aredits und zur Regulirung des Geldkurfes debattirt. Co ward im letten Jahre von Madison's Berwaltung (1816) ein neuer Bank-Charter für fernere zwanzig

letten Seiten sogar wörtlich eine fehr gut geschriebene und werthvolle Arbeit über den Tarif benutt, die J. Wendemener im vorigen Jahre in sechs Artiseln in der Illinois-Staatszeitung veröffentlicht hat.

Jahre bewilligt. Zwei Drittel der Stimmen waren demokratisch. Der Finanz-Minister, welcher die Bank empfahl, der Ausschuß, der die betreffende Bill entwarf, der Kongreß, wel cher sie annahm, und der Präsident, welcher sie zum Gesetze erhob, Alle waren Demokraten. Alls im Jahre 1832 die Di= reftoren der Bank um Erneuerung ihres erst 1836 ablaufenden Freibriefes einkamen und vom Kongreß nach heftigem Rampfe in ihrem Gesuche unterstützt wurden, belegte Sackson jedoch die Bill mit seinem Beto. Ja nicht genug damit, so zog er die Bereinigten Staaten-Konds aus der Rational= Bank, setzte den ihm Widerstand leistenden Finang-Minister Duane ohne Weiteres ab, fand in der Person des jetigen Bräsidenten des Oberbundesgerichtes Tanen ein gefügiges Werkzeug für die Ausführung seiner despotischen Befehle und deponirte die öffentlichen Gelder in gewissen bevorzugten Banken — Magregeln, welche nicht wenig zum großen Banferott von 1837 beigetragen haben.

Jackson sah in der Bank bloß ein aristokratisches Inftitut, welches mit feinem bedeutenden Kapital, seinen gahlreichen Filialen im Innern, seiner großen Anzahl von Interes= senten und Beamten und seinen intimen Beziehungen zu den Geschäften des ganzen Landes einen Staat im Staate zu bilden suche und dekhalb um jeden Breis unschädlich gemacht werden müffe. Es läßt sich allerdings nicht leugnen und ift nur zu natürlich, daß eine Masse von Migbräuchen mit ber Bank verwachsen waren, daß ihre Beamten großartig svefulirten — Nicolaus Biddle, ihr letter Bräfident, foll mehrere Mal die ganze Baumwollen-Erndte aufgekauft haben - und daß sich ein gewisser Nepotismus und Favoritismus in ber Bank ausbildete; allein andrer Seits murden ihr Vorwürfe gemacht, die nur aus völliger Unkenntniß der gewöhn= lichsten national-ökonomischen Elementarfätze hervorgingen. Reden Falls aber berechtigten die vorhandenen Uebelstände nicht zur Zerstörung des ganzen Instituts. In einem Lande,

wie die Vereinigten Staaten, wo der unentwickelte Reichthum des Landes Millionen Mal größer ist als der entwickelte, und wo das Baar-Rapital in aar feinem Verhältniß zu den inneren Sülfsquellen steht, ist es eine felbstmörderische Politik, ein Snftem einzuführen, welches dem Geschäfte einen Theil feines ohnedies fehr limitirten Kapitals entzieht und Millionen in den Koffern der Regierung nutslos verschließt. Jackson traf aber mit seinem Bank-Beto — und barauf war es abgesehen — seine politischen Gegner an ihrer empfindlichsten Seite, er nahm ihnen in der Bank das Hauptmittel feiner Befämpfung, eine mächtige Maschine, die bei den Wahlen leicht gegen ihn und seiner Partei den Ausschlag geben konnte. Die feste Burg, welche gegenwärtig die Zollhäuser für die demokratische Partei sind, war für die damalige Opposition die Bereinigte Staaten-Bank. Wenn jene heute aufgehoben würden, so bräche morgen die demofratische Partei in sich zu= sammen, denn es würde an dem nervus rerum fehlen, sie aufrecht zu erhalten. Jackson versetzte der Aristokratie des Nordens allerdings einen schweren Schlag, von dem sie sich auf politischem Gebiete lange nicht erholen konnte, allein er fräftigte und stärfte baburch die Aristofratie des Giidens, die seitdem die ganze Regierungsmaschine besetzt halt und leitet.

Unter den gebildeten Klassen, den Kapitalyten, Fabrikanten, Kaussenten und Spekulanten, brach unter Führung Clay's und Webster's ein furchtbarer Sturm des Unwillens ob dieser Maßregel Jackson's los. Die Massen aber standen auf Seiten des Präsidenten. Sie wähnten ihn von der Geldaristokratie angegriffen und sich selbst von dieser bedroht. Der alte Handegen wurde, wenn das überhaupt noch möglich war, in noch höherem Grade ihr Liebling und mit einer überwälztigenden Stimmenmehrheit zum zweiten Male zum Präsidenzten gewählt.

Gleichzeitig mit dem Tarif trat die Frage von den inne=

ren Berbefferungen als felbstftändiges Element in die Partei-Politik ein. Man versteht darunter das System der Entwicklung der inneren Hülfsquellen des Landes zum all= gemeinen Beften, wenn freilich Jackson es nur auf den Bau von Hafendämmen, Errichtung von Forts, Erhaltung von Häfen und Hebung der Kommunifationswege, namentlich der Fluß-Schifffahrt, angewandt wissen wollte. Bewilligung von Geldern für diese Zwecke sind so alt als die Regierung selbst: allein gleichwohl ist feine Frage heftiger bestritten und erbit= terter angefeindet worden als gerade diese. Es hieße ben Staat eines seiner wesentlichsten Souverainitätsrechte berauben, wenn man ihm das Recht absprechen wollte, derartige im nationalen Interesse gebotene Berbesserungen vorzunehmen. Es ist in der That auch keiner Bartei, sobald es ihren Interessen entsprach, eingefallen, diese Befugniß ernstlich zu bestreiten; allein Norden und Süden führen unter dem Deckmantel ihrer Konstitutionalität oder Unfonstitutionalität schon zwanzig Jahre lang ihren kleinen Krieg miteinander.

Im Jahre 1796 schon schlug Madison die Bermessung einer großen Poststraße von Maine bis Georgia vor und wollte mit Recht die Kosten für dieses Werk auf den Bundes= schatz anweisen, weil sein Ruten dem ganzen Lande zu Gute gekommen fein würde. Norden und Diten fürchteten aber da= mals ächt spiegburgerlich, daß der Süden den ausschließlichen Nuten von dem gemeinnützigen Unternehmen haben mürde und hintertrieben defihalb die Beschlufinahme über den Madison'schen Vorschlag. Jefferson und Monroe waren als strifte Ausleger der Verfassung keine großen Freunde innerer Berbesserungen, billigten nur die unumgänglich nothwendigen Afte und forderten ein Amendement zur Konstitution, welches die Legislative und Exekutive ausdrücklich dazu ermäch= tigen folle. Unter Madison aber wurde, zur Verbindung des Ditens mit dem Westen, die große Straße nach Cumberland gebaut. Nach dem Kriege trat Henry Clay als der ent=

schiebene Abvokat der inneren Verbesserungen auf, er verlangte sie zugleich im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Unter Jackson wurden mehr als zehn Millionen Dollars für dersartige Zwecke ausgegeben. Sinzelne Geschesvorlagen belegte er mit seinem Veto, andere wieder, namentlich solche, welche sich auf die Verbesserung von Häfen, Flußmündungen und öffentlichen Straßen bezogen, ließ er, ohne einen prinzipiellen Unterschied zu machen, passiren. Erst im Jahre 1840 bei der Nomination van Buren's als Präsidentschafts Randidaten, nahm die demokratische Partei den Satz als Glaubensartikel in ihr Programm auf, daß die Konstitution der Bundesregiezung nicht die Gewalt einräume, ein allgemeines System insnerer Verbesserungen einzuführen.

Seitdem hat die demokratische Administration für alle nationalen, dem ganzen Bunde ersprieglichen Unternehmungen nur eine Antwort : das Beto. So genehmigte, um ein Bei= spiel aus hundert herauszugreifen, Bräsident Bierce im Jahre 1854 \$160,000 für das Reinigen des Hafens von Savannah; allein für die Berbefferung der Untiefen von St. Clair, awi= schen Michigan und Kanada, verweigerte er jede Unterstützung. trotsdem daß der Kongreß \$45,000 dafür angewiesen hatte. Savannah ift der Haupthafen eines füdlichen Staates, und ein demofratischer Präsident hat den Sflavenhaltern zu ge= horchen, welche ihn in's weiße Haus gesetzt haben. Die Bewilligung wird also als Schutz-Makregel für die Küsten-Bertheidigung paffirt. St. Clair liegt aber im Mordwesten, welder von der demokratischen Bartei beinahe ganz abgefallen ift. denhalb tritt der Präsident unter der Maske des demokrati= ichen Pringips der Verbesserung der Untiefen von St. Clair entgegen.

Dieser Politif liegt der Widerstreit der nördlichen und südlichen Interessen zu Grunde. Der Süden braucht wenig Berkehrswege. Er produzirt seine Stapelartisel unter den nothdürftigsten Kulturbedinguneng. Die Stlavenwirthschaft

und der Plantagenbau gedeihen selbst im rohesten gesellschaftlichen Zustande. Die Fortschritte der modernen Wissenschaft in Mechanik, Bauten und Architektur sind darum im Süden nur ausnahmsweise zu verwerthen. Innere Verbesserungen sind revolutionär und dem garzen ökonomischen Systeme des Südens ihrer innersten Natur nach seindlich. Der Norden aber, der ihn auf allen Gedieten des Lebens überslügelt hat, wo der denkende und schaffende Menschengeist entschedet, würde sich noch schneller heben und entwickeln, noch schneller sogar die politische Herschaft an sich zu reißen suchen, wenn man ihm sogar von Vundeswegen Vorschub leistete und alle die inneren Verbesserungen sir Hebung des Ackerdans, der Schiffsahrt und des Handels gewährte, deren ein Land, je mehr es fortschreitet und je reicher es wird, in um so höherm Grade bedark.

Die Sflaverei also setzt den inneren Berbesserungen ihr Beto entgegen!

## Aeuntes Fapitel.

Die im vorigen Kapitel besprochene Tarif-Frage hat uns weit über die Zeit hinausgeführt, welche zunächst an das Misfouri-Rompromiß anknüpft. Die Beriode, zu deren politischen Ereignissen wir uns, den geschichtlichen Faden wieder aufnehmend, in diesem Kapitel zurückzuwenden haben, umfaßt etwa die zwanzig Jahre von 1821 bis 1841. Weniger ausgezeich= net durch hervorstechende Thaten und große Begebenheiten, bereitet sie vielmehr die später in den politischen Vordergrund tretenden Erschütterungen und Krisen vor und bahnt vor Al= Iem die Alleinherrschaft des Siidens an, zu dessen Macht das Missouri-Rompromiß den gewaltigen Grundstein gelegt hatte. Mit ihm beginnt das Zeitalter der Baumwolle ohne Ideen, die goldene Aera der Routiniers, die Diftatur der Sflaven= halter. Wir werden fie fortan von Schritt zu Schritt verfolgen, wie sie unbeachtet, aber sicher und planvoll vorrücken, bis sie in der Annexation von Texas den ersten großen Triumph ihrer Politif feiern.

Zuvörderst machte sich ihr verderblicher Einfluß in der auswärtigen Politik geltend.

Das politische Selbstbewußtsein des Volkes war durch den glücklichen Ausgang des letzten Arieges sehr gehoben worden. Der Stolz glorreicher Erinnerungen konnte selbst durch die inneren Kämpfe und Niederlagen der Freiheit nicht gesichwächt werden. Das Nationalgefühl machte sich im Gegen-

theil um so mehr nach Außen hin geltend, je empfindlicher es durch die innere Politik verletzt war. Es hatte sich vom Kriege her ein gewisser idealer Schwung im Volke und in den leitenden Staatsmännern erhalten. Mag man es vom nüchternen kritischen Standpunkte aus immerhin jugendliche Selbstwierschätzung nennen, die damalige auswärtige Politik der Vereinigten Staaten strebte große und hohe Ziele an und wenn sie keins derselben erreichte, so lag der Grund dieser Erfolglosigkeit weniger darin, daß sie zu hoch gegriffen waren, als daß die Sklavenhalter keinen freiheitlichen Ansat aufkommen ließen.

Der Griechische Unabhängigkeitskrieg, die Ereignisse in Spanien und die Revolutionen, welche sich damals mit dramatischem Effekt in ganz Süd-Amerika und Mexiko in Szene setzten, nahmen das Interesse des Bolfes im höchsten Grade in Anspruch. Die jungen Republiken der neuen Welt, die sich freudig als die jungeren Schwestern der Union proklamirten und bei dieser ihre Verfassung suchten, riefen in dem Herzen fast jedes Amerikaners eine aufrichtige Sympathie und die stolze Erinnerung an seine eigene Revolution hervor. Da= mals war es feine Phrase, wenn die ersten Redner der Ration ihre größten und schönsten Reden far den Griechischen "Freiheitskampf" hielten. Damals war es eine von der Solidarität der republikanischen Interesse gebotene Forderung politischer Nothwehr und Sittlichkeit, wenn Monroe den Attentaten der heiligen Allianz auf die Spanisch-Amerikanischen Republiken, die seitdem von Demagogen und Flibustiern für ihre schlechten Zwecke ausgebeutete Erklärung entgegensetzte (Monroe Doftrin von 1823), daß die Amerikanischen Kontinente in Zufunft feinen Gegenstand Europäischer Rolonisation mehr bilden dürfen, und daß jeder Bersuch einer Europäischen Macht, ihr Suftem auf irgend einen Theil dieser Bemisphäre zu übertragen, als dem Frieden und der Sicherheit der Bereinigten Staaten gefährlich betrachtet werden würde. Es war

endlich der weitsehende Blick eines gemalen Staatsmannes, wenn Henry Clay die auswärtige Politik seines "Amerikanisschen Spikens" auf einen Staatenbund sämmtlicher Amerikanischen Republiken stützen wollte, wenn er der Europäischen heiligen Allkanz ein Amerikanisches Amphyktionengericht gezenüberzustellen und den Kongressen von Aachen, Laybach und Berona mit dem Kongresse sämmtlicher Amerikanischen Freiskaaten in Banamazu antworten suchte.

Die Sklavenhalter setzten es aber durch, daß Clan's hohe Ziele bloke fromme Wünsche blieben, und daß namentlich die Mission nach Banamy vereitelt wurde. Bräsident Abams hatte nämlich in einer vertraulichen Botschaft vom 26. De= gember 1825 die Ernennung einer Gefandtschaft zu diesem Zwecke empfohlen: das der Mehrzahl nach aus Südländern bestehende Komite für auswärtige Angelegenheiten, an welches die Botschaft verwiesen worden war, sich jedoch da= gegen ausgesprochen. Wenn nun auch der Senat diefen Bericht verwarf und in Gemeinschaft mit dem Sause die Vorschläge des Präsidenten schließlich genehmigte, so nahmen die Debatten über diese Frage doch soviel Zeit in Anspruch, daß der Kongreß in Vanama schon stattgefunden hatte, ehe nur die Gefandten dahin abgehen fonnten. Die Bereinigten Steg= ten waren dort also nicht vertreten. Die Einwendungen bes Südens gingen dahin, daß dem Kongresse auch farbige Abgeordnete beimohnen würden, mit denen die Gesandten der Union nicht verhandeln könnten, ohne wenigstens stillschweigend ihre politische Gleichheit anzuerkennen. Ein solches Zu= geständniß wäre aber durchaus unverträglich mit den Interesfen und der Sicherheit des "eigenthümlichen Instituts" ge= wesen. Zudem kamen die Beziehungen der Bereinigten Staaten zur Reger-Republik Santi ins Spiel, mit welcher diefe bisher aar keinen diplomatischen Berkehr gehabt hatte, weil man keine schwarzen Gesandten und Konsuln dulden wollte.

"Unfre Politit — fagte Benton bei dieser Gelegenheit

- steht zu feit, als daß fie von einer fremden Beriammlung geändert werden fönnte, deren übrige Theilnehmer die schwarze Race bereits der weißen politisch gleichgestellt haben. Mit Hanti stellen wir ichon drei und dreißig Jahre lang auf demjelven Kuke. Bur handeln mit ihm, unterhalten indeisen keine diplomatischen Beziehungen mit einander. Wir faufen Raffee und bezahlen dafür : aber wir ichicken feine Gefandten oder Konfuln dahin, noch nehmen wir welche von dort an. Und warum? Weil die Rube und der Frieden von elf Staaten dieser Union gefährdet sein würde, wenn die Früchte eines erfolgreichen Stlavenaufstandes fich unter ihnen zeigen dürften, oder wenn ichwarze Gesandte und Konsuln sich in unseren Städten niederließen oder in Barade durch's Land zögen und ihren schwarzen Brüdern in den Bereinigten Staa= ten den Beweis dafür lieferten, daß fie nur eine erfolgreiche Revolution zu machen brauchen, um sich ähnlicher Ehrenbezeugungen bei und zu erfreuen. Nein, wir dürfen die Thatfache weder sehen noch erzählen lassen, daß die Santischen Moger für den Mord ihrer weißen Gerren und Gerrinnen Freunde unter den weißen Bewohnern der Vereinigten Staaten finden. Und bedenfen Gie wohl, die fünf Nationen, mit benen wir in Panama berathen und verhandeln sollen, haben den Schwarzen nicht allein in ihren Konstitutionen, sondern auch in der Wirklichkeit gleiche Rochte eingeräumt, dem fie haben in diesem Angenblick Reger als Generale in ihren Ar= meen und Mulatten als Senatoren in ihren Konaressen!"

Randolph verhöhnte die Aufmerksamkeit, mit der man Bolivar's Aufsorderung zur Beschickung des Kongresses in Panama empfangen habe, nannte die Spanisch-Amerikanischen Revolutionen eine blose Prügelei zwischen Mischlingen, Negern, Mulatten und Kreolen und warnte vor den Ansichten und Prinzipien "des verlaufenen Gesindels jener angeblichen Staaten" in der Negeriflaverei-Frage. Das Volksüdlich von Mason's und Dixon's Linie soll wissen, sagte er,

daß unser Kougreß von Süd-Amerika in Zukunft farbige und schwarze Gesandte erhalten wird. Luba ist in ewiger Angst vor den Einfällen aus den Spanisch-Amerikanischen Republiken, Ruba liegt aber unseren Golfstaaten so nahe, daß von dieser Insel aus, sobald sie erst revolutionirt ist, mit blogen Ruderbooten auch Einfälle in das Gebiet der Bereinigten Staaten gemacht werden fonnen. Dieser "Geist allgemeiner Emanzipation" wird in erster Linie uns Weiße treffen, die Greuel von St. Domingo werden sich wiederholen. find bloß Winke. Ich sollte denken, der Inftinkt der Gelbiterhaltung sei mehr werth als alle Logif in der Welt und unsere Leidenschaften sollten in diesem Falle unfre Vernunft leiten." Berrien fürchtete, daß sich die Emanzipation auch nach Ruba und Portorico hin ausdehnen werde und zog eine Er= oberung dieser Insel durch Frankreich oder England einer Regerrepublif nach Hanti'schem Muster vor, welche den Sflavenstaaten nur Gefahr bringen könne. Ja es sei die Pflicht ber Bundesregierung, jede Bewegung der Spanisch-Umerikanischen Staaten gegen die Westindischen Inseln zurückzuwei= fen. Um Unzweideutigsten sprach fich Sahne von Gud-Carolina aus, der offen erflärte, daß das Sflaverei-Interesse den Bereinigten Staaten jede Gimmischung in die füd-amerikanischen Angelegenheiten verbiete. "Ich glaube — fagte er daß unsere Rechte an dieser Art von Eigenthum weder hier noch irgend anderswo offen diskutirt werden dürfen. Die Pflichten aber, die uns aus unsrer eigenthümlichen Lage er= wachsen, brauchen uns nicht von religiösen ober politischen Fanatikern gelehrt zu werden. Unsere Rechte in Frage ziehen. heißt sie gröblich verletzen; und über diesen Begenstand aufflären wollen, ift eine freche Beleidigung; unsere (füdlichen) Institutionen anzugreifen magen, ift ein schnöder Friedens= bruch. Laffen Sie mich ein für alle Mal hier feierlich er= Haren, daß die südlichen Staaten niemals einen direkten oder Endirekten Singriff in ihre häuslichen Angelegenheiten er=

kanben werden, und daß wir uns an demselben Tage, an wellschem ein solcher ruchloser Bersuch von den Behörden der Bundesregierung gemacht werden sollte, als aus dem Bunde hinausgetrieben betrachte."

So wenig praftische Folgen diese Debatte auch hatte. fo schnell sie auch vor ben sich drängenden Ereignissen verwischt wurde, so legte die Opposition des Südens gegen den Ronarek in Panama doch zuerst die anomale Thatsache blok, daß die Bertreter der Stlavenstaaten, bei ihrem Widerstande aegen die Intervention des Bundes zu Gunften anderer Republiken, znaleich innerhalb der Gränzen der gemeinschaft= lichen Verfassung für ihre Oligarchie die Attribute der Couverainität, ja selbst das Recht in Anspruch nehmen, in allen Rämpfen für bürgerliche Freiheit fogar zu Gunften einer fremden und zum Nachtheil der eignen Regierung zu inter= veniren, sobald der Süden seine Interessen gefährdet glaubt. Das wenigstens war der kurze Sinn der langen Rede Ber= rien's, der Auba lieber Frankreich oder England überlassen als das bose Beispiel einer neuen Auflage der Hanti'schen Negerrepublik dulden wollte. Bisher hatte man zwar all= gemein gewußt, daß die Eklavere' den Prinzipien der Freiheit überall feindlich war, daß sie wie ein giftiger Krebs an den Eingeweiden der Republik fraß und daß sie diese zulett zer= ftoren mußte, falls fie bei dem Versuche nicht selbst zu Grunde ging. Allein man hatte bisher in den freien Staaten noch nicht gewußt, daß das Eflavenhalter-Interesse innerhalb der Bundesverfaffung als unabhängige Macht mit allen Attributen der Souverainität zu herrschen verlangte, ja daß er seiner eigenen Regierung den Arica zu erklären sich erfrechte, sobald es die Grundlagen seiner Herrschaft durch das lleberwiegen republikanischer Prinzipien in den anliegenden Ländern ge= fährdet glaubte. Dies war eine ebenso neue als überraschende Anmagung. Sie führte ein neues Element in die Amerikanische Politik und in die Anschanungsweise der Regierung ein

und Zeigte die Staverei in einer viel furchtbarern Gestalt und Perspektive als sie disher erschienen war. War ihr Sinstluß während des Missouriskompromisses auch noch so mächtig gewesen, ja war selbst das Recht der Skavenhalter innershalt der Republik fühn und heraussordernd vertheidigt worden, so hatte doch dis jetzt noch kein Staatsmann die Behauptung gewagt, daß die Skaverei eine ganz unabhängige Institution im Staate sei und daß die Skavenhalter mit allen Machtbefugnissen der Souverainität bekleidet seien. Fetzt aber trat dieser Unspruch ungescheut hervor und machte sich fortan mit solcher Hartnäckigkeit geltend, daß er sich im Laufe der Jahre, wenn auch widerstrebend, doch endlich die Anerkennung der Majorität des Volkes der Vereinigten Staaten erzwang.

Ungefähr um dieselbe Zeit (1826) fing der Staat Georgia mit der Bundesregierung einen Streit wegen der Entfer= nung der Creeks und Cherokesen aus seinem und dem Gebiete der Nachbarstaaten Alabama, Mississippi und Tennessee an. Während charakteristisch für die Entwicklung des Nordens und Südens die Indianer in den freien Staaten in der Re= gel freiwillig den weißen Ansiedlern Blatz machten, weil sie weder deren Zahl noch Energie erfolgreichen Widerstand lei= sten konnten, mußten die Sklavenhalter stets die Sulfe der Bundesregierung in Anspruch nehmen, um nur ihre unbequemen Nachbarn los zu werden. Die Indianer befaken in den meisten südlichen Staaten noch ungeheure Landstrecken. die sich durch Fruchtbarkeit und gute Lage auszeichneten und dekhalb den Sflavenhaltern ganz besonders in die Augen stachen. Georgia gegenüber, wo den Indianern 1824 noch 91 Millionen Acker gehörten, hatten sich, als es sein westliches Gebiet der Union cedirte, die Bereinigten Staaten ausdrücklich verpflichtet, den Titel auf fämmtliche innerhalb feiner Gränzen gelegene Indianerländereien sobald als möglich zu löschen. Im Jahre 1825 war es dem Bräsidenten Monroe, kurz vor Ablauf seines Amtstermins, gelungen, einen Vertrag mit den Häuptlingen der Creeks abzufchließen, in welchem diese, durch Bestechung und Schnapps geködert, all ihr Land in Georgia an den Staat abzutreten und gegen Geld und andres Land mit ihrem Stamme westlich vom Mifsissippi zu ziehen sich bereit erklärten. Die Creeks aber wei= aerten sich, diesem Vertrage nachzukommen, während der Staat Georgia auf der sofortigen Erzwingung desselben bestand. Obgleich die Vereinigten Staaten ausdrückliche Jurisdiftion in der ganzen Angelegenheit hatten, so verlangte der Gouverneur Troup von der Legislatur seines Staates Bollmacht zur Vermessung und Besitzergreifung des Indianer= gebietes. Um seinen Zweck besser zu erreichen, flößte er ihr Furcht vor den in Wirklichkeit aar nicht existirenden Einariffen ber Bundesregierung ein und beutete zu diesem Zwecke zwei Vorfälle aus, welche mit der in Rede stehenden Frage in gar feinem Zusammenhange standen.

Senator King von New York hatte nämlich in der zweiten Situng des letten (18.) Rongresses eine Bill eingebracht. wonach aus dem Erlöse der öffentlichen Ländereien die Emanzivation der Sklaven und die Kolonisation freier Versonen außerhalb der Bereinigten Staaten gefördert werden follte. Ru gleicher Zeit hatte der Vereinigte Staaten General-Anwalt Wirt (selbst ein Siidlander) das Gesetz Siid-Carolina's, welches farbige, in den Häfen des Staates ankommende Matrosen ohne Weiteres einzusperren erlaubte, für unkonstitutio= nell erklärt. Trouv nun folgerte aus jener Bill und diesem gerichtlichen Ausspruche, der Legislatur seines Staates gegenüber, daß "Alles verloren sein würde," wenn sie berartigen Einariffen der Bundesregierung in die Rechte des Südens keinen Widerstand leiste. Die Solone von Georgia stellten bei dieser Gelegenheit zuerst die später von Calhoun weiter entwickelte Lehre von der Nullifikation auf und verlangten die Bildung eines füblichen Bundes. "Die Stunde

tit gekommen - fagten fie in ihrem Berichte - oder wird weniaftens schnell herankommen, wo die füdlichen Staaten von Virginien bis Georgia, von Missouri bis Louisiana sich vereinigen und wie ein Mann der Bundesregierung erflären muffen: Wir wollen nicht länger unfere vorbehaltenen Rechte den schnüffelnden Verdächtigungen schlechter Subiefte im Kongreß Breis geben, noch unsere konstitutionellen Rechte der gezwungenen Konstruftion boser Menschen auf der Rich= terbank überantworten, denn wir verabscheuen die Lehre und verwerfen das Brinzip der unbegränzten Unterwerfung unter die Bundesregierung." Die Legislatur ermächtigte den Gouverneur zur Besitzergreifung und Vermessung des streitigen Landes und schlok ihren Bericht mit einem bombaftischen Aufruf zu den Waffen, sowie mit dem Gelöbnif, Leben, Ehre und Bermögen für die Bertheidigung ber Sflaverei zu magen. Da übrigens die Zeit noch nicht gekommen war, wo die Indianer das im Vertrage cedirte Land aufzugeben hatten, fo verschob Präsident Adams die vom Gouverneur von Georgia befohlene Vermessung. Dieser fügte sich indessen nicht und drohte felbst mit Gewalt, stellte Miliz-Generale und Oberften zu hunderten an und erflärte sogar den Bereinigten Staaten Rriegsminister für einen öffentlichen Feind, falls er es magen follte, den Unordnungen der Staatsbehörden Wi= derstand zu leisten. Adams legte die Sache dem Kongresse vor: dieser scheute sich jedoch, an dem frechen Gouverneur ein abschreckendes Beispiel zu statuiren und that nichts. Der Präsident schloß inzwischen mit den Indianern einen neuen Vertrag ab, auf Grund beffen fie noch einige Sahre wohnen bleiben konnten und erft 1838 gang aus dem Staate entfernt murden.

Gleichwohl hörten aber die Quälereien der armen Cherokesen nicht auf, welche als civilisirte Ackerbauer in geordneten Gemeinwesen lebten und nicht den mindesten Anlaß zur Klage gaben. Trozdem daß die Bereinigten Staaten in sechszehn

auf einander folgenden Verträgen den Cherokesen und Creeks das Recht zuerkannt hatten, als unabhängige Stämme zu unterhandeln, trotsdem daß ihnen der Boden feierlich garan= tirt war, den sie sich vorbehalten hatten, so erklärte gleich im Jahre 1827 ein Aft ber Legislatur ben Staat Georgia für berechtigt, gewaltsamen Besitz von den Indianerländereien zu ergreifen. Ja im Jahre 1828 dehnte er seine Jurisdit= tion über dieselben aus und schlug einzelne Theile davon zu feinem Gebiete. Bu derfelben Zeit verordnete die Gefetsgebung, daß fein Cherofese Partei oder Zeuge in einem ihrer Gerichtshöfe sein durfe und im folgenden Sahre bestimmte fie, daß ein Cherofesen-Säuptling, wenn er feinen Stamm von der Auswanderung abzuhalten versuchen sollte, mit vier Jahren Gefängniß zu bestrafen und daß jeder Cherokese, wenn er einen Säuptling verhindern follte, Land zu verfaufen, nicht weniger als vier und nicht länger als sechs Jahre einzusperren.

Hatte Adams wenigstens noch die vertragsmäßige Rechte der Indianer mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht erhalten, so glaubte sich sein Nachfolger Jackson nicht gebunden, ihnen Wort zu halten. Dieselbe Rücksichtslofigkeit und Graufamfeit, welche er früher gegen die Wilden in Florida bewiesen hatte, legte er jetzt auch gegen die Indianer in Georgia an den Tag. Jackson war ein despotischer Charafter, die Staatsraison überwog bei ihm jedes sittliche und menschliche Bedenken. Im Jahr 1829 mandten sich die Cherokesen an ihn, um Schutz gegen die frechen Bewaltstreiche Georgia's zu finden, "die weder von dem gemeinen noch von dem Natur-Rechte gebilligt werden fonnen." Sein Kriegs= minister Caton antwortete ihnen lakonisch, daß sie sich entweder den Forderungen Georgia's unterwerfen oder nach dem Westen von Arkansas, jenseits des Mississippi, auswandern müßten. Um dieser seiner Antwort Nachdruck zu geben, zog er sofort die zum Schutze der Indianer in Georgia aufgestellten Truppen zurück. Die Cherokesen traten beim höch sten Gerichtshofe der Vereinigten Staaten klagend gegen den Staat Georgia auf; indessen ward ihre Klage wegen eines Formsehlers zurückgewiesen. Ihre Ländereien wurden darauf ohne Weiteres durch eine Lotterie unter das Volk von Georgia vertheilt. Es blieb ihnen nichts übrig als in das ihnen angewiesene Gebiet auszuwändern. Dort wohnen sie noch jett. Natürlich werden sie aber auch von dort vertrieben werden, sobald der Staat Arkansas bevölkert oder das Sklavenshalter-Interesse in jener Gegend erstarkt genug sein wird, um die Bildung eines neuen Sklavenstaates durchzuseten.

Es war — um zur Geschichte der uns beschäftigenden Zeit zurückzukommen - ein großer politischer Fehler von Aldams, daß er gegen den Gouverneur und die Legislatur von Georgia so milde verfuhr. Ihr Trots gegen die Bundes= gewalt war nichts als offener Aufruhr und Hochverrath. Eine exemplarische Züchtigung würde sicherlich ihren Zweck nicht verfehlt und namentlich Siid-Carolina unter der nachfolgenden Administration von seiner Empörung abgeschreckt haben. Adams hat später als Kongregabgeordneter durch energische, fühne und besonnene Wahrung der konstitutionellen Rechte wieder gut gemacht, was ihn im vorliegenden Falle die angeborene Milde und Güte seiner Natur versehen ließ. Denn er hätte als alter gewiegter Staatsmann miffen miif= fen, daß das gewaltsame Hineinziehen der Stlavereifrage in die Bundespolitik kein bloßer Zufall, kein bloß vereinzelter Alft, sondern ein wohlangelegter Plan seiner Gegner war, die freilich zunächst nur ihn beseitigen wollten. Gie hatten ausgefunden, daß die Eflaverei die "Harfe mit taufend Sai= ten" ift, die jeder Demagoge spielen fann, und die jeder Gud= länder für gefährdet hält, sobald man nur feine Vorurtheile aufzuregen versteht.

Adams ward bekanntlich unter den vier Kandidaten, welche die Nachfolger Monroe's zu werden suchten, mit Hülfe

Henry Clay's der erfolgreiche. Sie waren Alle Republikaner und durch feine prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten von einander getrennt. Ihre Wahl war daher eine rein personstiche Frage. Allein während Crawford von dem Caucus des Kongresses nominirt war, traten Jackson und Clay als die Volks-Kandidaten des Südens und Westens auf und ließ sich Adams von den nördlichen und Mittelstaaten nominiren. Die Stimmen waren zu getheilt, als daß einer der Kandidaten die absolute Mehrheit hätte erhalten können. Die Wahl ging daher an's Haus. Clay machte seinen ganzen Einfluß zu Gunsten von Adams gestend und setzte dessen Wahl durch.

Albams war von den Zeiten des Jefferson'schen Embargo an stets ein entschiedener Republifaner gewesen. Madison hatte ihn als solchen zum Gefandten in Rugland und Monroe zu seinem Premierminister (Staatssefretar) ernannt. Durch diese seine Stellung im Rabinet seines Vorgangers mit deffen Berwaltung gewisser Magen identifizirt, mar er von derselben Partei erwählt worden, die jenen erwählt hatte, und hielt noch als Präsident treu an den republikanischen Brinzipien fest, deren Durchführung er seine eigene hohe Stellung verdankte. So war er, vielleicht mit der einzigen Ausnahme der Frage von den inneren Berbesserungen, und des Schutzes der Umerifanischen Industrie, in allen seinen Unsichten und Handlungen der entschiedene Fortsetzer des Monroe= 'ichen Snitems. Er zeichnete fich durch eine feste und imponirende auswärtige Politik, eine bis in die kleinsten Ginzelheiten gehende Detailfenntniß der Berwaltung, hohen sittlichen Ernst und eine hingebende Pflichttreue aus. Das möglichst größte Wohl zu erstreben, pflegte er zu fagen, sei das einzige aute Prinzip in der Politif, und dem entsprechend handelte er, so oft er auch in seinen Magregeln schwankte und zauderte. Wenn aber die Resultate seines Wirfens diesen bedeutenden Gigenschaften nicht immer entsprachen, so darf man nicht über= feben, daß Adams von seinem Amts-Antritte an mit einer

instematischen, erbitterten Opposition zu fämpfen hatte, die bald im Kongresse die Majorität gewann, indem sie den Prä= sidenten beim Bolfe als Foderalisten verdächtigte. Diese seine Weinde waren die Freunde der beiden geschlagenen Kandidaten Crawford und Jackson, die sich unter des Letztern Leitung gegen Abams vereinigt hatten. Um Boden gegen ihn im Siiden und Südwesten zu gewinnen, wo er als Neu-Englanber an sich schon nicht beliebt war, erklärten sie die Unsichten der Ultrasiidländer für politisch orthodox und machten nament= lich den Stlavenhaltern die weitgehendsten Augeständnisse. Sie waren es, welche den Gouverneur Trouv in seinen Bravaden unterstützten, Randolph und Sanne in ihren Angriffen ermunterten und durch allerlei Aniffe und Chifanen endlich eine Wiedermahl Abams' unmöglich machten. Der neue Tarif lieferte ihnen einen willfommnen Vorwand, in angeblich sitt= licher Entrüstung über Korruption und drohende Geldmacht, nach Reformen und "wahrer Demofratie" zu schreien. 11m nun diesen sehr allgemein gehaltenen, vagen Vorwürfen einen scheinbar soliden Boden einzusetzen, wurde Abams' erster Minister, Benry Clay, in einer wüthenden Auflage beschul= diat, daß er dem Bräsidenten ichon vor deffen Wahl feine Unterstützung für die ihm später übertragene Stellung ver= fauft habe. Clan wies die Grundlofigfeit diefer Berläumdung nach, bei welcher der damals gerade aus der Opposition in's bemofratische Lager übergehende James Buchanan eine feineswegs chrenvolle Rolle spielte; indessen wurde sie doch als Waffe gegen ihn und Abams benutzt. Sie trug um so mehr ju beffen Sturge bei, als er aus einem, ber Gegenwart faum verständlichen Pflichtgefühl alle Unhänger Jackson's und Crawford's in ihren Hemtern ließ und zu groß von seinem Umte dachte, als daß er es zum Werkzeuge für persönliche und Partei-Zwecke gemacht hätte. So ward Abams im Jahre 1829 durch Jackson verdrängt.

Jackson's Wahl war nicht, wie seine Partei seitdem fo

gern behauptet hat, ein Triumph der Demokratie über den Föderalismus; fie war vielmehr ein Sieg des Crawford'schen und Jacksonschen Flügels der republikanischen Bartei über Adams und Clan, welche bei der Fahne blieben und unter bem alten Banner fortkämpften. Jackson und seine Freunde verließen die republikanische Partei und nannten sich selbst mit einer gewissen Oftentation Dem ofraten: ein Ramen. ber von Anfang an einen unwiderstehlichen Zauber auf die Massen ausgeübt hat und darum an sich schon gleichbedeutend mit einem Siege ift. Ihrem Wesen nach waren sie der füd= liche Flügel der republikanischen Vartei und prägten bewußt und unbewußt in ihrer Organisation diesen Gegensatz gegen den Norden aus. Namentlich verbanden sie sich so ena mit den Bewohnern der Stlavenstaaten und den Interessen der Sflavenhalter, daß sie durch Anerkennung des sich souverain bünkenden Lokal-Despotismus der letzteren wohl oder übel die Konstitution in einer Weise auslegen mußten, welche den Bätern der Republif und der ganzen bisherigen Politif durchaus fremd war. Dagegen nahmen sie nach Außen hin ganz die alte Politif Jefferson's und Madison's auf. Auch in den Fragen der Nicht-Intervention und Neutralität, des Seehandels und Schifffahrt, der Einwanderung und Naturalisa= tion, der Religions-, Rede- und Preffreiheit behielten fie dasfelbe Programm bei ; allein sie wichen davon ab, so weit es fich um innere Berbefferungen, Gingangszölle, Banken und Rahlungsmittel handelte. Diese neue demokratische Partei entwickelte eine große Energie und Kraft und machte sich da= durch, daß sie ihrem Willen unbedingte Geltung zu verschaffen wußte, sehr populär. Es kann jedoch nicht genug betont wer= ben, daß sie durch ihre Stellung zur Sklavenfrage, sowenig es auch in dem ersten Stadium ihrer Entwicklung hervortrat, die Politif der Vereinigten Staaten in eine ganz neue, durchaus reaktionäre Strömung trieb. Bisher war der Sklave nämlich nur ein Eigenthums-Objekt gewesen, jetzt aber wurde er von seinem Herrn zu einem Gegenstand der Politik, zu einer Macht im Staate erhoben, zu einer Macht, welche die Unterordnung aller übrigen Mächte bei Strafe der Auflösung der Union verlangte.

Die republikanische Partei, welche sich in den letzten vier Jahren ihrer Existenz (1828-1832) die national-republikanische genannt hatte, um ihren Gegensatz zur südlichen und sektionellen Politik der Cramford'schen und Jackson'schen Roa= lition anzudeuten, gab diesen ihren Namen im Rahre 1832 auf, als sich ihre in Clan, als ihrem Präsidentschaft-Randida= ten, geschlagenen Mitglieder, mit den Antimasons (Gegnern der Freimaurer, einer ephemeren Partei, die namentlich in New Pork eine kurze Bedeutung hatte) vereinigten. Aus ihnen gingen in der Folge die Whigs hervor, welche ihre Gegner mit den Englischen Tories verglichen und sich für die einzig wahre und echt republifanische Partei hielten, obgleich sie die Ueberlieferungen der letteren aufgaben und ganz andere Fragen und Probleme in die hiefige Politik einführten. Die Eflavenfrage möglichst ignorirend, legten sie den Hauptnachbruck auf die Verwirklichung des "Amerikanischen Systems," auf die Banken, den Tarif und die inneren Berbesserungen. Die Jackson die Seele der demokratischen Partei, so war Clan die Seele der Whigs. Diefer ift einer der ausgezeichnetsten und einflugreichsten Amerikanischen Politiker. Seine Bedeutung in der Geschichte des Landes verlangt, daß wir ihn mit einigen Worten näher zu charakterisiren suchen.

Henry Clay (1777—1852) war beinahe fünfzig Jahre im Kongreß, so daß sein Name mit allen großen Ereignissen von 1806 bis 1852 aufs engste verbunden ist. Er ward versteundet und gehaßt, geliebt und verehrt wie kaum eine mächstige Persönlichkeit vor ihm, und erst als er aufhörte, Präsisdentschafts-Kandidat zu sein, sing er an, — charakteristisch für die amerikanischen Parteien! — sich seines wohlverdienten Ruses und der Anerkennung von Freund und Feind zu ers

freuen. Um Clay als Staatsmann richtig zu würdigen, darf man vor allem die Verhältnisse und Dertlichkeiten, in denen er zum Mann heranreifte, nicht außer Ucht lassen. Geboren in einem Staate, der durch seinen Reichthum und seine Intelligenz damals an der Spitze der Union ftand, fiedelte er, faum zwanzigiährig, nach einem jungen westlichen Staate über, der sich erst aus der Wildniß herauszuarbeiten hatte. Innerhalb dieser Voraussetzungen entwickelte sich fein ganzer späterer Charafter, seine Stärke und seine Schwäche: einerseits sein jugendlicher, hinreißender Enthusiasmus und sein dadurch be= bingter grenzenloser Ginfluß auf die Zeitgenoffen, andererseits seine zur Bereinbarung (Kompromif) hinneigende Natur. Clay führte zuerst den Westen in die amerikanische Politik ein. Norden und Siiden theilen sich fortan nicht mehr unbedingt in die Herrschaft; der Westen wirft jetzt auch sein Wort in die Wagschale, und wohin er sich neigt, dahin fällt die Entscheidung. So ist Clay verfönlich und sachlich gerade so der Repräsentant des jungen aufstrebenden Westens, als Webster bis furz vor seinem Tode der anerkannte Vorkämpfer des Nordens und Calhoun der starre Vertreter des Siidens ist. In dieser Weise ergänzen die drei Staatsmänner der sogenannten zweiten Periode einander.

Webster ist, wie schon im ersten Kapitel oben ausgeführt wurde, der scharssinnige Ausleger des geschriebenen Buchstabens, der gewandte Abvokat, der große Mann der kleinen Mittelchen und voll von erborgtem Pathos; Calhoun der nüchterne Verstandesmensch, ein scharfer, namentlich in der Debatte sich auszeichnender Denker, jeder Zoll ein Senator; Clay endlich ein warmer Gefühlsmensch, ein immer bereiter und beweglicher Agitator und brillanter Redner, der alles glaubt, was er sagt. Darum war er auch ganz der Mann des Volkes, dem alle seine Sympathien gehörten. Er verstand es, im Gegensatz zu den Demagogen heutigen Tages, sich mit unvergleichlicher Geschieklichkeit an die ebleren und besseren

Impulse der Massen zu wenden : seine Offenheit und Wärme nahmen den Hörer gleich von vornherein für ihn ein. Er ge= fiel darum auch, selbst wenn er im Unrecht war. Sein ganzer Charafter mußte ihm unbedinaten versönlichen Erfola und Ginfluk sichern. Er war sanguinisch, kühn, verwegen und stets voll Selbstvertrauen. Er schrack vor feiner Frage, vor feinem Gegner zurück und zauderte nie mit dem Angriff. Er ging stets offen auf's Ziel los, ohne Schliche und Zweideutigkeiten. Selbst sein erbittertster Feind, Jackson, nannte ihn einen großmüthigen Schurfen. Clan hatte alle Gigenschaften für einen tüchtigen Barteiführer. Er war leicht zugänglich, Ber= trauen erweckend und praktisch; dabei aber voll Wirde, aesellig, männlich, zuvorkommend und jeden Augenblick zu den fühnsten Schritten bereit. Er wußte wie feiner die Schlüssel zu den Herzen der Menschen zu finden und seinen Vortheil zu ergreifen, vergab nie seinen Prinzipien und seiner Partei das Mindeste und war von einer Energie bescelt, die aar nicht ge= beuat oder gebrochen werden konnte. Namentlich verstand er es meisterhaft, die geschlagene Partei wieder zu sammeln, die Hoffnung der Verzweifelnden wieder zu beleben, den Angriff zu führen, als wenn er seines Erfolgs unbedingt sicher wäre, und stets das Keld als der letzte zu behaupten. Als er, 72 Jahre alt, 1849 wieder nach Washington fam, arbeitete. sprach und handelte er voll Frische und Zuversicht wie ein Jungling. Sein Enthusiasmus, seine ftolze und fraftige Gestalt, seine sonore volle Stimme zog Alle begeistert und böllig hinter ihm her ; es fonnte scheinen, als ob zur Beilegung ber Streitigteiten das Bolf nur auf sein Auftreten auf dem Kampfplate gewartet hätte.

Clay entwickelte diesen seinen Charafter durch seine Nieberlassung in einem ganz neuen Lande. Sine junge, unorganisirte und freie Gemeinde, wie Kentucky damals war, bietet ein unbegrenztes Feld für den Verstand und die Energie des Menschen. In Virginien, wo das Staatsleben schon-ganz

(mail

geordnet war, wäre es Clay schwer geworden, sich Bahn zu brechen, und jedenfalls unmöglich gewesen, in den Augen der aristofratischen, die Bolitif monopolisirenden Familien für mehr als ein Parvenn zu gelten; in Kentucky dagegen lag ihm die Bahn offen, er brauchte sie nur zu betreten, und Alles pafte fich feinem Willen, seinen Schöpferhanden an. Borurtheile für alte Shiteme und Männer existirten da nicht. Voller Unternehmungsgeist und Verwegenheit, in der Mitte zwischen Reichthum und Armuth, unabhängig und einig in Interessen und Anschauungen, befand sich das ganze Bolf in einem Zustand primitiver Gleichheit. Die Gewalt der Umstände macht eine solche Gemeinde vorzugsweise praktisch : sie hat noch keine Zeit für entwickelte Theorien, für verwickelte Prinzipienfragen oder philosophische Ideen. Erst der fortgeschrittene Zustand der Besellschaft entwickelt die Spekulation und ethische oder politische Prinzipien. Sie kann sich nur um den concreten Fall, um die Gegenwart und das Materielle Was ihre Mitalieder zu thun haben, müssen sie gleich und so schnell als möglich thun. Ueberall also, wo erst die Wildniß kultivirt werden muß, kommt es zunächst nicht auf das Prinzip, sondern auf die besten Mittel zur Herbeiführung eines geordneten Zustandes an. Das Prinzip wird zuletzt sein Recht beanspruchen und behaupten; allein es schützt nicht vor Indianereinfällen und den Elementen. westliche Ansiedler lebt von heute auf morgen, von der Hand in den Mund und erhält sich durch möglichst praktische Be= nutung der Umstände.

So muß also auch der geistige Lenker und politische Leiter dieser Hinterwäldler ihren eigenen Geist und Charakter in sich widerspiegeln. Clay that es in hohem Grade, und darin lag eben seine Stärke und Schwäche — und sie hat sich an dem Mann bitter gerächt — daß er überall den augen-blicklich wirksamen Maßregeln den Vorrang vor den Prinzipien einräumte, und daß er dadurch, wenn er auch für

ben Augenblick nützte und ferneren Konflikten vorbeugte, boch den Streit nur in seinen Auswüchsen, in seiner äußern Erscheinung, nicht aber in seinem innern Wesen schlichtete. Clay's Bedeutung, so groß sie zu seinen Lebzeiten auch war — man nannte ihn"the prince of the Senate" — hörte darzum auch mit seinem Tode auf. Sein Name wird in der amerikanischen Geschichte fortleben; seine Thaten und Werke werden jedoch bald vergessen sein. Wie mächtig aber Clay auf seine Zeitgenossen einwirkte, geht am besten aus dem Umstande hervor, daß unser größter Staatsman, der Minister von Stein, vom Glanze des amerikanischen Neders angezogen, einmal dessen Aboptivstaat, Kentuckh, zu seiner Heiner Macht stand, und für den deutschen Patrioten die Aussicht auf die Erhebung des Volks noch in weiter Ferne lag.

Ganz anders Rackson (1767—1845). Auch er war wie Clay an den Gränzen der Civilisation aufgewachsen und unter Gefahren, Noth und Entbehrung zum Manne herangereift: indessen blieb er bis an sein Ende ein ungezähmter Hinter= wäldler, eine martige, schroff ausgeprägte und energische Ra= tur, die Alles nur sich selbst und wenig oder nichts Anderen verdankte. Als er im Jahre 1824 zuerst als Kandidat für die Präsidentschaft auftrat, lachte man über diese "unerhörte Frechheit," denn man kannte ihn nur als guten Handegen, bessen einziges Argument das Kommando und der Säbel, Galgen und Bluthunde gewesen waren. Er war wirklich nichts als Soldat vom Kopf bis zu Tuß und führte die stumme Bucht des Lagers, die uniforme Disziplin des Regiments in die hiefige Bolitif ein. Denken und Handeln war Gins bei ihm. Er hatte, obgleich er kaum forreft Englisch schreiben konnte, die naturwüchsige Beredtsamkeit des alten Dessauers oder Blücher, der im rechten Augenblick das rechte, in Allen Bergen gundende Wort findet. Er sprach wenig, aber traf den Nagel stets auf den Ropf. Seine rohe Art und ungelenfe

Rraft waren meistens wirksamer als die schönsten Reden seiner Gegner. Jackson war zum Führer und Feldherrn geboren. Er griff stets kühn an und forderte seinen Teind heraus, ruhte aber nicht eher, als bis er ihn ganz vernichtet hatte. Er that nichts halb; es gab für ihn feine Ummöglichkeit und fein Fehl= schlagen. Er konzentrirte seine ganze Kraft immer nur auf eine Magregel und fing nichts Neues an, bevor er das Be= gonnene durchgeführt hatte. So wußte er genau, was er wollte. Er schwankte nie und murde nie von Bedenken gequält, weil er nicht "von des Gedankens Blässe angefränkelt" war. Sein Instinkt und sein Wollen ging stets auf den zunächst liegenden, auf den gegenwärtigen Fall. Rein Mann war mehr der Ausdruck seines Volkes und seiner Zeit, kein Mann verstand mehr als Jackson den Geist seiner Nation. Er er= kannte ihre innerste Natur besser als der beste Psychologe, hatte er doch in einem intimen, mehr als fünfzigiährigen Ver= kehr im Felde und im Lager, im Walde und am Pfluge dem Volke sein Dichten und Trachten abgelauscht. Roh und edel, gewaltthätig und hingebend, graufam und weich, energisch und geduldig, prägte Jackson in seinem Wesen alle die Wibersprüche aus, welche dem Amerikanischen Charakter eigen find. Die Maffen erkannten sich alle in ihm wieder, darum riß er sie unwiderstehlich mit sich fort. Allein in dieser seiner Stärke als Volksführer liegt zugleich seine Schwäche als politischer Charakter. Jackson ist eben kein Staatsmann, son= bern nur ein Politifer. Gin Staatsmann hebt die Maffen zu sich empor : ein Politiker steigt zu ihnen herab ; ein Staats= mann begeistert sie für die Prinzipien und hohen Ziele, welche er erstrebt, oder macht sie wenigstens voll Chrfurcht zu sich hinaufblicken; ein Politiker schmeichelt den populären Vorurtheilen um eines augenblicklichen Erfolges willen. zückte Jackson das Ohr des Volkes mit seinen Anklagen gegen die Geldaristofraten und priviligirten Korporationen, gegen die Halsabschneider von Bankiers und die faufmänni-

schen Lumpenbarone (ragbarons)! Eine bloke Anschuldigung dieser Art ist den Massen gleichkedeutend mit Beweis, denn fie halten für bewiesen, mas sie gern glauben. Daher auch Jackson's Erfolg. Es hat nie einen erfolgreichern Volitiker gegeben als ihn. Er lebte nur für feine Partei und hauchte ihr seinen eisernen Willen ein. Er war der zuverlässigste Par= teimann und ließ nie einen Freund im Stich : dagegen perlangte er aber auch die unbedingteste Singebung von feinen Freunden. Er kommandirte fie wie ein Regiment Solbaten und wurde bald ihr unfehlbarer Papst, so oft er selbst auch seine Magregeln und Ansichten änderte, und so sehr diese auch unter dem Ginfluß seiner weiterblickenden Rathgeber standen. Er mußte aber meisterhaft, diesen fremden Unsichten ben Stempel seiner Individualität aufzudrücken und fich zum Ausgangs- und Mittelpunkt aller politischen Aktion zu machen. Er herrschte wie ein Desvot; seine achtjährige Regierung war so absolut als Cromwell's Diftatur. Seit Jackson wurde der perfönliche Ginfluß Alles in der hiefigen Politif und das Prinzip Nebensache. Jackson war die demofratische Partei, und die demofratische Partei war Sackson: Demokrat aber hieß Jeder, welcher für das demokratische Ticket (Stimmzettel) stimmte. Jackson führte zuerst die Lehre von der Beute in die Politif ein. Dadurch erhielt er eine wirksame Parteimaschine; dadurch interessirte er Tausende für den Erfolg der Administration, dadurch sicherte er sich ein stets bereites Beer von Freunden und die Mittel für weitere Rekruten. Er sei ein zu alter Solbat. pflegte er zu fagen, als daß er eine Festung mit seinen Feinden besetze. Er wandte sich an die niedrigsten, aber auch zugleich energischsten Leidenschaften des Menschen, an seine Geldgier, Gewinnsucht und Citelfeit. Die Erfindung und Ausbildung dieses Spitems ift der Politik eines Lopola würbig. Perinde al cadaver! Der gange Schmutz des hiefigen Barteilebens, der "Trade in politics", der jeden Tag ekelerregender wird, leitet seine Entstehung auf Jackson zurück. Er hat die "demokratische Kirche" ganz despotisch organisirt; sie ist ebenso intolerant, wie die katholische Kirche. Jene bestraft wie diese jede abweichende Handlung und Meinung mit Bann und Prositentziehung; dagegen besohnt sie ihre Getreuen mit fetten Pfründen und äußeren Ehren.

Alfo dem Sieger gehört die Beute! Unter den früheren Präsidenten mar selten oder nie ein Beamter defhalb ent= laffen worden, weil er der Opposition angehörte. Jackson besetzte alle Aemter im Bartei-Interesse mit seinen Freunden und führte die noch herrschende Praxis des Stellenwechsels ein, welcher unter jedem neuen Präsidenten Plat greift. Wenn man allein erwägt, daß die Zahl der im New Yorker Zollhause und in den davon abhängigen Un= stalten angestellten Beamten sich im November 1856 auf 966 mit \$922,736, 50 Cts. jährlichen Wehaltes belief (feit= bem mehr als eine Million), so kann man sich einen Begriff von dem ungeheuren Einfluß machen, welchen diese Behörde auf die Wahlen ausübt. Die Zahl der Aemter, welche die Regierung direft vergiebt, beträgt etwa 50,000: dazu kommen aber etwa noch 3000, welche die herrschende Bartei in jedem Ginzelstaate besett.

Jackson war übrigens kaum im Amte, als sich in den Reihen seiner Anhänger ein entschiedener Bruch zeigte. Martin van Buren, einer der begabtesten und geriebensten Politiser in der Geschichte der Bereinigten Staaten, der bisher die demokratische Partei mit großem Geschickt und Takt geleitet hatte, war der herrschende Geist in Jackson's Kabinet. Er spekulirte darauf, des Präsidenten Nachsolger zu werden. Da Clay für die siegesgewissen Demoskraten gar nicht in Betracht kam, so stand ihm außer Calshoun Niemand im Wege. Dieser arbeitete auch darauf hin, entweder von Jackson selbst als Kandidat empfohsen zu werden oder ihm entgegenzutreten, falls er sich um

Wiedererwählung bewerben follte. Es fam für van Buren zunächst darauf an, Calhoun zu beseitigen oder wenigstens unschädlich zu machen. Persönlicher Klatsch, von jenem außgehend, bewirfte den beabsichtigten Bruch zwischen Jacfon und Calhoun. In Folge deffen löfte fich Jackson's Rabinet auf, van Buren trat zurück und wurde vom Präsidenten zum Gesandten in England ernannt, von dem unter dem Einflusse Calhoun's stehenden Senat aber nicht bestätigt : ein Beschlnß, der van Buren's perfönliches Uebergewicht über Calhoun beim Präsidenten entschied und der in der Folge nicht wenig dazu beitrug, daß der nicht bestätigte Gesandte Rackson's Rach= folger wurde. Ueber diesen persönlichen Reibungen geriethen zugleich die prinzipiellen Gegensätze in Streit. Die Sonder= bündler mit ihrer Staatenrechtslehre, die Crawford, Berrien, Troup und Randolph, welche Jackson unbedingt unterstützt und in's weiße Haus gebracht hatten, verlangten nach seiner Wahl den Lohn für ihre Bülfe und wollten die Lehre, daß je= der Einzelstaat das Recht habe, ein Gesetz des Kongresses für unkonstitutionell zu erklären, zum Fundamentalgesetz der de= mofratischen Partei erhoben wissen. Calhoun suchte die Jackson'sche Administration mit seiner Rullifikationslehre zu identifiziren, für welche er die Autorität Jefferson's und die Birginischen Beschlüsse in Anspruch nahm; Jackson antwortete ihm aber mit dem bekannten Spruche: "Die Union muß und foll erhalten werden!" Webster's glänzende Abfertigung der füdlichen Prätensionen, welche Sanne im Jahre 1830 in die Debatten des Senates gezogen hatte, war ein für den Morben glückliches parlamentarisches Vorpostengefecht. Es mußte zum entschiedenen Bruche kommen. Es fragte sich nur, wer die Oberhand behalten würde? Calhoun, von der moralischen Niederlage seiner Bartei erschreckt, suchte sie durch politische Agitation wieder auszuweten. Alls Handhabe diente ihm der Tarif. Er durchreiste den ganzen Süden, um ihn gegen die Abministration auf die Beine zu bringen, fand aber nur in

einigen Staaten Anklang. Gewaltsamer Widerstand gegen die Bundesgesetze! wurde fortan die Losung der Sonderbündler. Jackson nahm jetzt diesen Anmaßungen gegenüber die Haltung seines von ihm so heftig angegriffenen Vorgängers Adams an und drohte mit Gewaltmaßregeln; Calhoun aber gab, wie wir schon im vorigen Kapitel gesehen haben, nach. Das ganze Land, über den unblutigen Ausgang erfreut, jauchzte dem Präsidenten Beifall zu, als wenn er einen Sieg geseiert hätte. In der Wirklichkeit erlitt hier aber die Bundesregierung eine Niederlage, von welcher sich das Land noch nicht erholt hat.

Statt seine alten Freunde für ihren Hochverrath zu strafen und zu zermalmen, begnügte sich Jackson mit dem Tarif-Kompromif von 1833. Mit dem gegen die Union in Waffen ftehenden Siid-Carolina abgeschlossen war es nichts als ein Kompromiß mit dem herausfordernden Despotismus der Stlavenhalter. Es war mehr als eine bloke Nachaiebigkeit des Konservatismus gegen die Rebellion, es war unter den obwaltenden Umftänden eine völlige Ueberantwortung der Prinzipien der Freiheit an die Macht der Sflavenhalter : es war die Kapitulation der Bundesgewalt mit einem aufrühre= rischen Staate. Denn es handelte sich hier nicht darum, ob die auferlegte Steuer zu hoch ober zu niedrig mar, sondern es fam auf die Entscheidung der Frage an, ob ein Ginzelstaat ein fonstitutionelles Gesetz mit Füßen treten, ob er, statt den Kongreß um bessen Zurücknahme zu bitten, in organisirtem Aufstand sich gegen die Bundesgewalt erklären und ihm gegenüber eine herausfordernde Stellung annehmen durfte? Hier stand die Union zum ersten Mal Auge in Auge einer Macht gegenüber, deren Lebenselement die Feindschaft gegen freie Institutionen ist, einer Macht, welche die Vertretung der Vereinigten Staaten auf dem Kongresse in Panama verhindert hatte, weil dort farbige Abgeordnete aus Staaten er= schienen, welche ihre Neger emanzipirt hatten, einer Macht, welche innerh alb der Republik Privilegien und Befugnisse

einer despotischen Regierung für sich beauspruchte, einer Macht endlich, die den ganzen Guden umfassend in der vorliegenden Frage freilich nur durch Süd-Carolina repräsentirt war, aber jetzt mit den Waffen in der Hand den Bund bedrohte, wofern er sich ihr nicht fügte. Konnte man diese Macht durch Hintenansetzung von Ehre, Würde und Prin-Bipien befriedigen, konnte man ohne Schande mit ihr unterhandeln, so lange sie sich noch souverain geberdete? Gewiß nicht! Und doch überantwortete man ihr, einem faulen Schein= frieden zu Liebe, die Ehre der Nation und Alles, was der Träger von deren Größe und Bedeutung war. Dies Kom= promiß ist darum auch viel unheilvoller und folgenschwerer geworden, als das Missouri-Kompromig. Dieses überant= wortete der Sflaverei nur ein Gebiet, welches von Rechts= wegen der Freiheit gehörte, jenes warf die freiheitlichen Bringipien felbst auf das bespotische Gebot der Stlavenhalter über Bord.

Calhoun's Organe in der Presse erklärten triumphirend, daß diefe Art der Erledigung der Streitfrage das stolzeste Beispiel der Macht füdlicher und muthig vertheidigter Rechte fei, daß der Balmenstaat mit 30,000 edlen Seelen den bramabarfirenden Riefen der Union zu Boden geworfen und dem ganzen wilden Westen Ehrfurcht eingeflößt habe, während die Berrücktheit der Bundesregierung bei einem lichten Zwischenraume angekommen sei und Alles sich den Geboten des siidlichen Diftators füge. Leider war Calhoun's Frohlocken mehr als bloke Prahlerei. Sein Sieg ging fogar viel weiter als er felbst nur zu hoffen gewagt hatte, denn feit jenem Tage bildete seine Politif ein wesentliches Element in der Geschichte ber Bereinigten Staaten. Darin lag eben die Bedeutung des Rompromiffes, daß ce Calhoun und den Seinigen gelungen war, die Sezessions= und Rullifikations-Bestrebungen der konstitutionellen Auffassung und Durchführung der Bundespolitif als gleichberechtigte Macht an die Seite zu stellen. Anfangs kämpften die beiden Gegenfätze noch um die Oberhand. Anfangs hatten die demokratischen Administrationen wenigstens den auten Willen der Behauptung ihrer Stellung; allein allmälig fügten sie sich den Diktaten der ungestüm fordernden, ausgezeichnet organisirten und aut ge= führten Südländer, bis fie endlich ihren Frieden mit ihnen zu machen suchten und ihnen zuletzt unbedingt unterlagen. Allen Parteifämpfen von 1833 bis 1860 liegt offen oder versteckt die Ausführung des Calhoun'schen Programms zu Grunde. Erft die im Jahre 1860 abgehaltenen letzten Charlestoner und Baltimorer Konventionen, wo die langverhüllte Feindschaft zwischen nördlichen und südlichen Interessen end= lich zum offenen Ausbruch fam, brachen diese Herrschaft des Südens und eröffneten eine neue Aera in der hiesigen Bolitif. Mit den Kompromissen, d. h. mit der unbedingten Unterwerfung des Mordens unter die Befehle der Stlavenhalter ist es jett vorbei.

Man sagt sehr oft, die Amerikanische Politik sei so ver= wickelt und so schwer verständlich. Dem ist nicht so. Sie ist sogar sehr einfach und klar, sobald man nur den richtigen Kaden gefunden hat und sich den unbefangenen Blick nicht durch persönliche Zänkereien und Lappalien trüben läßt. Namentlich auswärtige Leser haben nur zu häufig das äußere Beiwerk, die Nebensache, den Lärm und Standal mit dem eigentlichen Wesen und Inhalt verwechselt und sich durch Aufhäufung von Spezialitäten das Urtheil verwirren laffen. Es ift aber wirklich kaum der Mühe werth, all die untergeordneten Bartei-Schattirungen in ihren Ginzelheiten zu charafterifiren und Whigs und Demofraten auf ihren Jrrwegen Schritt vor Schritt zu folgen. Alle diese kleinen Miseren verschwinden hinter den großen Fragen, welche fortan zwischen Norden und Siiden durchgekanwft werden, und fallen daher höchstens in das Bereich eines Antiquitätensammlers.

Wir haben uns nunmehr zu den Folgen des Calhoun'=

schen Sieges in der Bundespolitik zurückzuwenden. Sie gaben sich zunächst in neuen Anmaßungen des Südens kund.

Es fonnte natürlich nicht ausbleiben, daß die Agitation ber Stlavenhalter ihren Gegendruck auf den Norden ausübte. Die Opposition gegen die Sklaverei war, wenn auch im Laufe ber Sahre schwächer geworden, doch nie gang im Volke erloschen. Obichon die ersten Abolitionistengesellschaf= ten seit dem Missouri-Kompromik allmälig verstummt waren, fo hatten doch einzelne religiofe Seften den Rampf fort= geführt. Zu Anfang der dreißiger Jahre gewann aber die Agitation gegen die Sklaverei neuen Inhalt und neue Energie. Theils an die gleichzeitigen Bestrebungen der Englischen Abolitionisten Wilberforce, Macaulan u. A. sich anlehnend, welche damals gerade die Aufhebung der Sklaverei in den Englischen Besitzungen in Westindien anstrebten, theils durch eine in den Vereinigten Staaten auftauchende religiöse Schwärmerei und politische Reaftion in's Leben gerufen, bildeten sich 1831 und 1832 die noch ietzt bestehenden Amerikanischen Abolitionistengesellschaften, die ihren Saupt= fit in den großen Städten des Oftens, namentlich Bofton, haben und bereits 1833 ihre erste, aus zehn nördlichen Staaten besuchte größere Konvention in Philadelphia hielten. Sie erkennen die Konstitution nicht an, weil sie das Brodukt eines Bertrages mit den Sklavenhaltern, verschmähen denhalb jede Betheiligung an der Politik und beschränken sich in ihrem Wirken für sofortige und unentgeldliche Aufhebung der Stla= verei auf Bropaganda durch Wort, Schrift und That. Ihre bedeutenosten Gründer und Führer sind Tappan und Garrison, ihr hervorragender Redner ist Wendel Bhil-Lips, ein Mann, der durch den hohen sittlichen Ernst seines Wesens und die Fülle seines Talents eine der größten Zier= . den seines Volkes ist. Der ihm geistig verwandte Theodor Parker war der bedeutendste Denker und freisinnigste Amerifanische Ranzelredner. Wir Deutschen haben die Ehre. 10

durch Carl Follen († 1840) in den Reihen der Abolitionisten vertreten zu sein.

Mag man ihre Tendenzen nicht billigen, mag man ihre Abschließung gegen die Politik unpraktisch und zweckwidrig finden, mag man selbst die Art ihrer Propaganda nicht über= all autheißen, so sind die Abolitionisten dennoch edle Ideali= sten, hingebende Patrioten und - was mehr als Alles das. — sie sind das politische Gewissen des Volkes, sie sind seine Mahner und Rather in den Stunden der politischen Bersuchung und Gefahr; sie halten ihm ben Spiegel seiner Schande vor, wenn es fich von den Handwerkspolitikern zu einem schmitzigen Schacher über Ehre und Grundfate verleiten lassen will. Sie haben vor Allem das Verdienst, dem Despotismus der Sklavenhalter feine Maske abgeriffen und ihn in seiner ganzen Nacktheit, in seiner Unverträglichkeit mit den freien Institutionen des Landes gezeigt zu haben. Es ist hier zu Lande mehr als irgend fonstwo eine ungewöhnliche Erscheinung, daß ein Mann für sich selbst auf äußern Erfola verzichtet, daß er sein ganzes Leben an die Berwirklichung einer Idee setzt und jede Gemeinschaft mit den politischen Kührern, den Spendern von Gunft und Gnade, von sich weist. Shre darum den Abolitionisten!

Die Politiker aller Farben machten Kapital aus der neuen Bewegung. Sie setzten das Bolk in Angst und stellten namentlich dem Süden den Besitz seiner Sklaven als bedroht dar. Calhoun und die Seinigen schürten das Feuer emsig. Sie wußten, daß sie ihre eigenen Zwecke leichter erreichen und jeden Tuß verlornen Bodens wieder gewinnen konnten, wenn sie sich als die unschuldig Angegriffenen, als die Opfer nördslicher Intriguen geberdeten. Es würden längst Schritte für die allmälige Emanzipation der Sklaven gethan sein — hieß es — wenn sich die nördlichen Abolitionisten nicht anmaßten, dem Süden Vorschriften zu machen. Verschiedene Ereignisse gaben diesen henchlerischen Phrasen den Schein der Wahrheit.

So wurden namentlich die Vorgänge in Virginien ausgebeutet. Im Jahre 1831 hatte dort ein Schwarzer, Nath. Turner von Southampton, welcher bas im Wappen des Staates prangende stolze Motto seiner weißen Herren: "Sie semper Tyrannis!" etwas zu wörtlich nahm, eine Berschwörung angezettelt. Sie ward aber entdeckt, fechszig Sklaven wurden von den Vereinigten Staaten Truppen niedergemacht und die Rädelsführer gehängt. Das Ereigniß, so unbedeutend es auch im Verhältniß zum Ganzen war, rief eine ungeheure Aufregung im aanzen Süden hervor und machte die Stlaverei zum Gegenstand allgemeiner Erörterung. Ja, so mächtig war sein Gin= bruck, daß die Legislatur von Virginien im Winter von 1831 auf 32 eifrig die allmälige Emanzipation der Sklaven debat= tirte, wenn sie auch schließlich zu keinem Resultate gelangte. Es ist übrigens bemerkenswerth, daß diejenigen Mitglieder der Gesetzgebung, welche damals am Entschiedensten für Aufhebung der Sklaverei waren, jett die wiithendsten südlichen Reuerfresser sind, so z. B. Herr & aultuer, Buchanan's Gesandter in Paris, der als wie ein entschiedener Abolitionist auftrat.

Die Sübländer suchten jetzt darzuthun, daß der Aufstand in Virginien das Werk der Abolitionisten gewesen, übertrieben deren Wirksamkeit und Bedeutung, riefen in einzelnen Städeten Volksaufläufe gegen sie hervor, kurz bearbeiteten die öffentliche Meinung nach allen Richtungen hin so gründlich, daß bald im ganzen Lande nur ein Schrei der Entrüstung gegen die nördlichen Fanatiker laut wurde. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß die Abolitionisten sich bloß der konstitutionellen Rechte und Mittel zur Propagirung ihrer Ansichten und Bestrebungen bedient hatten.

Gleichwohl erklärte die Legislatur von Süd-Carolina, daß die Bildung von Abolitionisten-Gesellschaften und die Handlungen gewisser Fanatiker in den nicht Sklaven-haltenden Staaten des Bundes eine offene Verletzung der Verbindlichkeiten seien, welche diese Staaten gegen die Union hatten : fie ersuchte deshalb den Gouverneur von Massachusetts, schnell und wirfiam alle berartigen Gesellschaften in seinem Staate zu unterdrücken. Georgia verlangte von ihm, er solle mit aller ihm zu Gebote stehenden Gewalt die verrätherischen Ab= sichten der Abolitionisten niedertreten. Birginien stellte an fämmtliche freie Staaten das Ansinnen, daß sie durch die härteiten Strafbeitimmungen alle Abolitioniften-Gesellichaften oder alle "Bereine, die dafür gelten könnten," unterdrücken und namentlich die Veröffentlichung von Schriften und Zeitungen verhindern sollten, welche die Stlaven des Siidens zum Aufstande aufzureizen beabsichtigten. Georgia bot \$5000 für die Ginfangung Garrifon's, der damals ein dem Guden verhaftes Emanzipations-Blatt in Bofton herausgab. Der Gouverneur von Alabama forderte von seinem Rollegen von New Norf die Auslieferung von Williams, des Herausgebers des "Emanzipator," und während nördliche Blätter von füd= lichen Juries in Unflagezustand versetzt wurden, setzte ein Sicherheits-Ausschuß in Louisiana fogar \$50,000 Thaler für den Kopf Urthur Tappan's, des hervorragenden New Norfer Abolitionisten, aus. Nicht genug bamit, jo ferferte Gud-Caroling nach wie vor alle farbigen Bürger des Nordens ein, die in seine Safen kamen, jo daß diese, um der Gefangenschaft zu entgehen, sich häufig auf Englische Schiffe flüchteten, wo man sie nicht zu belästigen waate. Konnte es eine schmachvollere Parodie auf den sogenannten Schutz des Sternenbanners geben?

Als aber alle diese Schritte erfolglos blieben, als sich sogar zeigte, daß der Süden nur verlieren konnte, wenn er, wie er kindisch prahlte, allen Berkehr und Handel mit dem Norden aufgab, so zogen die Sklavenhalter die Bundesregierung zur Durchsetzung ihrer Pläne in's Spiel. Bei einer öffentlichen Bersammlung in Petersburg in Virginien wurde zuerst der neue Satz aufgestellt, daß die Bereinigten Staaten-Post keine Sklaverei-feindlichen Schriften und Zeitungen in den Süden befördern dürfe. Der General-Postmeifter Rendall, bessen Hülfe man zur Durchführung dieser abenteuerlichen Lehre in Anspruch nahm, erwiderte, daß er für den in seinen Rechten so tief gefränkten Suden nichts thun könne, daß die Berbreitung aufrührerischer Drucksachen, wenn auch gegen ben Geift, so doch nicht gegen den Buchstaben der Verfassung sei. Dagegen muffe er es den Postmeistern überlassen, auf ihre eigene Verantwortlichkeit hin die Konfiskation aufrühre= rischer Schriften vorzunehmen. Als zu gleicher Zeit der Bost= meister von New York die dortige Antisklaverei-Gesellschaft vergebens bedeutet hatte, daß sie keinen ihrer Verlagsartikel in den Süden schicken solle, und jener sich an den General= Postmeister um Verhaltungsmaßregeln wandte, erklärte Rendall wiederholt, daß er zwar kein Recht habe, irgend welche Drucksachen von der Beförderung durch die Bost auszuschlie= fen, daß er für seine Person aber jedem Postmeister Recht gebe, der gefährliche Schriften konfiszire, da diese nur zu leicht schwere Verbrechen auf das Eigenthum und die Per= son Vereinigter Staaten-Bürger hervorzurufen geeignet seien. Wenn in Kriegszeiten ein Bostmeister den Brief eines Keindes oder Spions entdecke, so muffe er ihn, trothem, daß. das Gesetz nichts darüber bestimme, an die Behörden ablie= fern : das sei ein Gebot des Patriotismus! Konnte der General-Bostmeister deutlicher sprechen? Jeder Dorf-Bostmeister erwarb sich fortan ein Verdienst um's Vaterland, wenn er die seinem beschränkten Verstande als gefährlich geltenden Druckschriften nicht beförderte oder vernichtete.

Herr Kendall sprach in diesen seinen Instruktionen nur die Ansichten der Regierung aus. Präsident Jackson empfahl nämlich selbst in seiner, im Dezember 1835 an den Kongreß gerichteten Jahresbotschaft die Annahme eines Gesetzes, welsches bei schwerer Strafe die Beförderung von "Brandschriften" (natürlich soviel als sklavereisseindlicher Schriften) durch

die Bost der Bereinigten Staaten in Zukunft verbieten folle. Die weitere Erwägung dieser Empfehlung ward einem Romite von fünf Senatoren überwiesen, von denen nur einer ein Nordländer war. Unter dem Einfluß seines Vorsitzers Calhoun legte dieser Ausschuß am 4. Februar 1836 eine Bill vor, wonach jeder Postmeister bestraft werden sollte, der wis= sentlich irgend ein die Sklaverei betreffendes Buch oder Bild annahm und in einen Staat beförderte, deffen Lokalgesetze die Verbreitung solcher Bücher oder Bilder verboten. motivirte seinen Bericht mit der Drohung, daß Gefahr im Berzuge sei, daß die Sklaverei von den Abolitionisten sofort abgeschafft werden solle und daß dadurch dem Lande ein Berlust von tausend Millionen Dollars bereitet werde; fomme aber der Norden dem Süden in dieser Frage nicht entgegen, so sei die Auflösung der Union natürlich die unausbleibliche Folge. Buchanan, der lette demokratische Präsident, der da= mals schon keine Gelegenheit vorübergehen ließ, um sich dem Süden angenehm zu machen, fand den Calhoun'schen Bericht ganz in der Ordnung, da Ruhe und Privateigenthum von der Regierung geschützt werden müsse; van Buren, der Jackson's Nachfolger werden wollte, war auch dafür, Clan und Webster aber waren dagegen. Schließlich wurde die Bill mit einer Majorität von sechs Stimmen verworfen.

Gleichzeitig mit der eben besprochenen Frage wurde eine andere in die Debatte des Rongresses geschleudert, welche das Petitionsrecht der Bereinigten Staaten Bürger vernichtete. Die Gesellschaft der Freunde in Pennsplvanien und einzelne Abolitionisten-Geschlschaften hatten den Kongreß in verschiedenen Petitionen um Aufhebung der Stlaverei im Distrikte Columbia gebeten. Calhoun wollte diese Petitionen ungelesen zurückgewiesen haben, weil sie gegen die Stlaverei gerichtet, deshalb unkonstitutionell und eine Beleidigung des Senates seien; indessen wurde sein Antrag mit 36 gegen 10 Stimmen verworfen.

Dieselbe Frage fam zur nämlichen Zeit im Sause zur Berhandlung. Binchnen von Süd-Carolina beantragte hier, alle derartigen, der Stlaverei feindlichen Betitionen an einen besondern Ausschuß zu verweisen und sie in ihm zu begraben. Er selbst als Vorsitzer dieses, auf Grund seines Berichtes er= nannten Ausschusses brachte in der Folge drei Beschlüsse ein, wonach einmal der Kongreß kein Recht über die Sklaverei in den Einzelstaaten hatte, wonach er ferner die Sklaverei im Distrift Columbia nicht aufheben konnte und endlich alle Ba= piere und Schriften, die fich auf diese beiden Gegenstände und die Sklaverei im Allgemeinen bezogen, ungelesen auf den Tisch des Hauses gelegt werden sollten. Als der erste dieser Beschlüsse verlesen war, bat John Quinch Adams um das Wort, indem er seine Unhaltbarkeit in wenigen Minuten zu beweisen versprach. Der Sprecher gab ihm aber das Wort nicht. Mittelst der vorherigen Frage, welche jede Debatte ausschließt und sofortige Abstimmung gestattet, passirten alle drei Beschlüsse ohne Weiteres, worauf Abams folgende schriftliche Erklärung einreichte: "Ich halte die angenomme= nen Beschlüsse für eine direkte Verletzung der Verfassung der Bereinigten Staaten, der Regeln dieses Bauses und der Rechte meiner Wähler."

Diese Versuche, das selbst bei halb civilisirten Völkern anerkannte Petitionsrecht zu vernichten, hatten übrigens nicht die gewünschte Wirkung. Sie dienten vielmehr nur dazu, die Erbitterung auf beiden Seiten zu vergrößern. Die Sklaverei ging wie ein Gespenst durch die Verhandlungen des Kongresses und erschreckte das ganze Land. Der Schrei nach und die Furcht vor Auslösung der Union durchdrang den tobenden Süden und den eingeschüchterten Norden in gleichem Maße. Jeder Versuch aber, die Freiheit zu unterdrücken, flößte den Abolitionisten neuen Sifer und neue Energie ein. Während sie jede Sinmischung in die in den Sinzelstaaten bestehende Sklaverei perhorreszirten und ihre Agitation nur auf die Sklaven-

halter, nicht aber die Sklaven ausdehnten, bestanden sie auf dem ungeschmälerten Rechte freier Meinungsäußerung und friedlicher Agitation, verlangten dagegen die Abschaffung der Sklaverei in dem, unter der Jurisdiftion des Kongresses stehenden Distrifte Columbia. Die Zahl der Petitionen an den Kongreß, die im Jahr 1836 nur 37,000 betragen hatte. belief sich in der folgenden Sitzung schon auf 110,000. Alls im Jahre 1837 Hams von Kentuch und Vatten von Birginien den Vetenten neue Beschränkungen auferlegten, antwor= teten ihnen 300,000 neue Betenten. Die Gesetzgebungen von Connecticut und Massachusetts aber erklärten diese Gesetze für eine Gewaltanmaßung und eine Verletzung der Verfassung. welche die Fundamentalgesetze des Amerikanischen Staats= lebens untergrüben und die Rechte des Bolfes vernichteten. Nichtsbestoweniger aber blieb das Haus bei feinen Beschlüs= fen. Ja es verschärfte sie im Jahre 1838 noch durch den berüchtigten "Atherton gag" (Anebel), eine vom Abgeordneten Atherton eingebrachte Bestimmung, wonach jede Petition, die sich in irgend einer Weise auf die Sklaverei bezog, un= berücksichtigt auf den Tisch gelegt werden sollte. schmachvolle Gesetz vassirte ohne jede Debatte und wurde erst im Jahre 1845 wieder aufgehoben. Während es die bloke Form der Annahme einer Petition beibehielt, also dem Buchstaben nach die Konstitution nicht verletzte, trat es dieselbe sei= nem Geiste nach mit Füßen. Also beinahe zehn Jahre lang verboten die südlichen Herren ihren nördlichen Vafallen und Hintersassen, sich überhaupt nur über die Stlaverei zu beschweren!

Den einzigen Lichtpunkt in diesen, für den Norden so erniedrigenden Vorgängen bildet das mannhafte Auftreten des tapfern John D. Adams. Es war in der That ein erhebendes Schauspiel, wie der gewiegte republikanische Staatsmann, der die höchsten Ehren seines Landes genossen hatte, jetzt als siebenzigjähriger Greis in stolzer Würde und unerschütterlicher Ruhe die konstitutionellen Rechte und Garantien dem frechen Hohn der Vertreter der Sklavenhaltermacht gegenüber vertheidigte und den Krieg in das Lager des Feindes selbst trug. Ein Dutend solcher Männer wie Adams — und es wären dem Norden die empfindlichsten Demüthiaungen erspart worden! Er machte sich zum Bermittler aller Betitionen, famen fie nun aus dem Norden oder Süden, von Männern oder Frauen, von Schwarzen oder Weißen. Er ruhte nie eher als bis sie angenommen waren und liek sich durch die Ordnungs= rufe und Drohungen der Südländer fo wenig einschüchtern, daß er diese oft durch den beißendsten Sarkasmus auf's Aleuferste brachte. Als er einst eine Betition von elf Sflaven in Friedrichsburg in Virginien einreichte, bemerkte er gleich= sam entschuldigend und begütigend, er wisse nicht recht, was er daraus machen solle. Der erstaunte Sprecher wollte fie nicht annehmen. Ein Alabamier verlangte, daß Abams zur Strafe für diese Frechheit zum Sause hinausgeworfen werde, Andere forderten seine Bestrafung wegen übler Aufführung. Alles schrie, tobte und schimpfte wild durcheinander. Die parlamentarische Ordnung löste sich in ein wildes Chaos auf. Ein-Birginier stellte endlich den Untrag, daß Adams verhaftet werde, da man nicht dulden könne, daß Sklaven die Rechte von Freien ausübten und das Haus sogar insultirten : ein Anderer wollte, daß Adams' Petition verbrannt werde. letzt gelangte dieser selbst zum Worte und erklärte den erbit= terten Südländern zu ihrer großen Beschämung, daß die von ihm überreichte Bittschrift nicht die Abschaffung, sondern die Aufrechterhaltung der Sklaverei nachsuche. Um sich aus ihrer Berlegenheit zu retten, beantragte und setzte die Majorität einen Beschluß durch, wonach die Stlaven nicht das Recht der Petition an den Kongreß besitzen. Adams aber wurde weder aus dem Hause geworfen, noch ward die Union aufgelöst.

Die im Obigen erzählten parlamentarischen Siege dienten selbstredend nur als Uebergang zu neuen Angriffen und Ans

maßungen Seitens der Sklavenhalter. In der That war ihr Erfolg auf dem Gebiete politischer Machtentwicklung sogar noch bedeutender als in den Hallen der Gesetzgebung. Beweis dessen sind die Ausdehnung der Missouri-Rompromißslinie auf freies Gebiet und die Verewigung der Sklaverei in Arkansas, zwei Maßregeln, die noch im Winter 1835—36 durchgesetzt wurden.

Der Staat Mifsouri gränzte bei seiner Aufnahme in die Union westlich nicht unmittelbar an den Fluß aleichen Na= mens. Es war vielmehr nördlich von dem Bunkte, wo der Kansas sich in den Missouri ergießt, ein Landstrich von ihm ausgeschlossen, der sich in Dreiecksform nach Norden und Westen erstreckt und etwa von der Größe des Sklavenstaats Delaware sein maa. Er ist durch seine besondere Fruchtbar= feit berühmt, weghalb seine Erwerbung von den, den Strom hinaufrückenden Sklavenhaltern gang besonders erstrebt murde. Es stellten sich aber, ganz abgesehen davon, daß Missouri schon einer der größten Sklavenstaaten mar, diesem Erwerbe zwei große Schwierigkeiten entgegen. Einmal war der in Rede stehende Landstrich soeben erft den Fox= und Sac=In= dianern als Wohnsitz "für ewige Zeiten" angewiesen worden, dann aber mußte man die Gränze der Missouri-Kompromiß-Linie weiter nach Westen schieben, also freien Boden in Stlavereigebiet verwandeln. Gleichwohl übernahmen Benton und Linn, die beiden Senatoren von Miffouri, die schwierige Aufgabe und setzten sie mit großer Geschicklichkeit durch. Zunächst beantragten sie die Aufhebung der Missouri-Kompromiß-Linie und die Erweiterung der Staatsgränzen. Dieser Antrag ward dem Gerichts-Romite des Senates überwiesen, deffen Vorsitzender Clayton in einer von ihm entworfenen Bill darüber berichtete. Dieselbe ging an den Senat, passirte ihn, ohne die mindeste Aufmerksamkeit zu erregen, und gelangte dann an das Haus, welches sie ebenfalls ohne erheblichen Widerstand annahm. Darauf ward ein Vertrag mit den Indianern abgeschlossen und ihnen vom Senat mit einer Mehrheit von zwei Drittel aller Stimmen anderes Land und eine entspreschende Entschädigung angewiesen.

Benton, der sich mit Recht das Hauptverdienst dieses glücklichen Erfolges zuschreibt, kann nicht genug die Großmuth und freundliche Hülfe des Nordens rühmen. Es scheint, als ob die nördlichen Senatoren und Abgeordneten sich durch ihre Zuvorkommenheit von dem ihnen gemachten Vorwurf bes Abolitionismus reinigen wollten. Sie hätten fein größeres Verbrechen an den ihrer Wahrung anvertrauten Interef= fen begehen fonnen, denn fie find verantwortlich für die Ronseguenzen, welche die Stlavenhalter nicht volle zwanzig Jahre später aus dieser einer völligen Aufhebung gleichkommenden Berletzung des Miffouri-Kompromisses zogen. Das "Principiis obsta!" der alten Römer ift ein den hiesigen Politikern unbekannter Sat. Doch abgesehen von den sich erst später entwickelnden Folgen dieser strafbaren Nachgiebigkeit, fo be= festigte sie die Stlavenhalter sofort in einer ihrer stärksten Stellungen. Das an Missouri abgetretene Land beherrscht ben ganzen obern Lauf des Stromes und gehört zu dem fruchtbarften Theile des Landes. Es bildet jetzt die reichen und aut bevölferten Counties Platte, Buchanan, Andrew, Holt, Nodaman und Atchison, deren Stapelartifel Hanf und Tabak vorzugsweise von Eklaven gebaut werden. Gerade diefer Theil Miffouri's ift die feste Burg der Stlavenhalter; er giebt felbst Sud-Carolina an Fanatismus für das "eigenthümliche Institut" nichts oder wenig nach. Gerade von hier aingen in den Jahren 1855 und 1856 jene Ginfälle in Kanfas aus, welche das unglückliche Territorium zum Stlavenstaat machen sollten : gerade, von hier aus wurden alle auf diefes Ziel gerichteten Schandthaten und Schwindeleien verübt, welche ihren Urhebern den Namen der Gränzstrolche ein= brachten. Kanjas märe längst ein Freistaat, wenn ihm der

Norden nicht muthwillig einen erbitterten Feind vor die Thür gesetzt hätte.

Ungefähr um dieselbe Zeit hatte sich Michigan und Arkansas zur Aufnahme in die Union gemeldet. Die Verfassung des letztern suchte u. A. die Sklaverei durch eine Bestimmung zu verewigen, welche der zu schaffenden Legislatur von vornherein den Erlaß irgend eines Gesetzes für die Emanzipation der Sklaven verbot. Wenn der zuzulassende neue Staat auch aus dem ehemaligen Gebiete Louisiana gebildet und deschalb ohne Widerspruch zur Einführung der Sflaverei berechtigt war. so überschritt die obige Bestimmang doch offenbar seine kon= ftitutionellen Befugnisse. Im Sause wandte Ab ams ein, daß der Kongreß einer Verfassung seine Zustimmung weder geben dürfe noch könne, welche der Legislatur das Recht entziehe. den Stlaven dereinst die Freiheit zu geben, und beantragte deschalb die Verwerfung dieses Passus in der Konstitution Caleb Cufhing, der im Gegensatz zu von Arkansas. seinem jetzigen Servisismus gegen den Süden damals einer der alühendsten Vorkämpfer der Freiheit war, erklärte die fragliche Bestimmung für unrepublikanisch, falsch im Prinzip und ungerecht gegen die Bewohner der Freistaaten, indem sie dem Fortschrttt der Civilisation und Freiheit für immer hemmend in den Weg trete. Wife von Virginien bestand auf Annahme der ganzen Verfassung, da sie im Ginklang mit dem Missouri-Rompromik stehe und in der Korm republikanisch sei. Der Norden habe sich aar nicht in diese Frage zu mischen; wage er es aber, so möge er gewärtigen, daß der Süden dereinst auch die Sklaverei in's Herz des Nordens tragen werde. Abams' Antrag ward nur von einem Drittel der Mit= alieder aus den freien Staaten unterstützt, so daß sich bei der Endabstimmung 143 gegen 50 Abgeordnete für die unbedingte Zulassung von Arfansas erklärten.

Im Senate erstattete James Buchanan Bericht über die Arkansas-Bill. Er war als guter Demokrat für die

Annahme der ganzen Verfassung, vertheidigte die Rlaufel, welche die Verewigung der Stlaverei aussprach, als durch das Missouri-Rompromik geboten, und meinte, es habe Niemand das Recht, sich in die häuslichen Angelegenheiten des Volkes von Arkansas zu mischen. Die Sklaverei aber sei eine folche häusliche Angelegenheit, die den Kongreß nichts angehe. Der Senat nahm natürlich den Antrag seines Berichterstatters Wurde nämlich Arkansas nicht sofort angenommen, so verlor der demokratische Kandidat van Buren bei der bevor= stehenden Präsidentenwahl sechs Stimmen, indem das freie Michigan zur Aufrechterhaltung des politischen Gleichgewichts zugleich mit dem neuen Sklavenstaat in die Union treten sollte. Den Sklavenhaltern wurden daher gern die weitgehendsten Zugeständnisse gemacht. Rur aus diesem Grunde läft fich der geringe Widerstand gegen jene durchaus unkonstitutionelle Bestimmung erflären.

Im Lichte späterer Zeiten betrachtet, fällt die verstohlene und schüchterne Art auf, in welcher die Südländer die gewon=
nenen Vortheile auszubeuten suchten. Es war, als wollten sie dem Norden erst den Puls fühlen, und sich seiner Nachgiebig=
feitt versichern. Von jetzt an wersen sie aber die Maske ab
und gehen offen und direkt auf ihr Ziel los. Welch ein Unterschied im Charakter der in Bewegung gesetzten Mittel zwischen der Annexation des Westens von Missouri und der Annexation von Texas! Und doch liegen beide kaum acht Jahre
außeinander!

## Zehntes Zapitel.

Die Annexation von Texas ist einer der Thpen der hiesigen äußern Entwicklung und bildet einen Wendepunkt in der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten. Die ihr zu Grunde liegende Politik hat noch immer nicht ausgespielt und wiederholt sich von Zeit zu Zeit, so lange es überhaupt noch Länder zu erobern giebt. Sie zielt — um Calhoun's chnisch offene, aber bezeichnende Worte zu wiederholen — darauf hin, die Interessen der Staverei zu beseistigen, ihren Einfluß auszudehnen und ihr ewige Dauer zu sichern.

In bemselben Jahre, in welchem Missouri als Sklavenstaat in die Union aufgenommen wurde, hatte sich Mexiko seine Unabhängigkeit von Spanien erkämpft. Schon 1824 bestimmte es die alkmälige Emanzivation der Sklaven und 1829 verfügte es deren unbedingte Freikassung durch ein Gestet, welches auch von der damaligen Provinz Texas genehmigt wurde. Diese Maßregel erregte in hohem Grade die Aufmerksamkeit des Südens. Ein freier Staat an der südewestlichen Gränze, welch ein schlechtes Beispiel, welche eine gefährliche Versuchung zur Flucht für die Sklaven! Und auf der andern Seite ein äußerst fruchtbares und dünn bevölkertes Gebiet, welch ein lockendes Ziel für die landgierigen Pflanzer, welch ein herrlicher Markt für das zweibeinige Vieh, welch ein mächtiger Bundesgenosse für die Sklavenhalter! Der Senator Ben ton von Missouri war der Erste, welcher den Plan

einer Annexirung von Texas in den Zeitungen seines Staates eifrig bevorwortete. Er wies namentlich darauf hin, wie wichtig es für das Sklavenhalter-Interesse sei, sich im Kongreß mehr Macht und neue Stützen zu schaffen, das Gebiet der Sklaven-arbeit zu erweitern und das schwarze Eigenthum gegen die gefährliche Nachbarschaft einer freien Republik zu schützen.

Auch die Bereiniaten Staaten-Regierung blieb von vornherein kein müssiger Zuschauer. Präsident 3 a ch on instruirte seinen Gesandten Boinsett, der Mexikanischen Regierung vier bis fünf Millionen Dollars für Texas zu bieten: "so ftark, ichrieb sein Staatssekretar van Buren, ist des Bräsidenten Ueberzeugung von der Wichtigkeit und sogar Nothwendiakeit dieser Afquisition." Weder Drohungen noch Ginschüchterun= gen wurden gespart, um den schwachen Rachbar gefügig zu machen: allein trotzem willigte er nicht in den Verkauf. Butler ersetzte bald den Gesandten Poinsett und erneuerte während voller feche Jahre von Zeit zu Zeit feine Bemühungen um das Zustandekommen eines Bertrages. Er hatte je= doch keinen bessern Erfolg als sein Vorgänger. Es murde ihm bald klar, daß dieser Weg zu unsicher und zu langsam war und daß er schwerlich zum Ziel führte. Die Sache mußte in andrer Weise zu einem günstigen Resultat gebracht werden.

Schon waren unoffizielle, aber wirksamere Einflüsse thätig. Bereits zu Anfang des Jahres 1830 verlautete es in Arkansas, damals dem äußersten südwestlichen Gränzlande und Hauptquartiere der Desperados aller Staaten, auf eine zum höchsten Glauben berechtigte Autorität hin (die Amerikanische Gefandtschaft in Mexiko), daß so lange keine Ausssicht zur Erwerbung von Texas vorhanden sei, als bis entweder eine den Bereinigten Staaten freundlicher gesinnte Partei in Mexiko an's Ruder gekommen oder bis Texas einen genügenben Grund für seine Unabhängigkeit gefunden. Leider seine Borwand dafür schwer aufzutreiben, da das Bolk nicht den mindesten Grund zur Beschwerde habe. In demselben Jahre

aina Samuel Hou ft on, früher Gouverneur von Tennessee und intimer Freund Jackson's, nach Texas, um dort, wie eine Louifiana= Reitung faate, eine Revolution (to raise a revolution) an= zuzetteln. In den Reisen des Engländers G. 28. Featherstonaugh durch die Sklavenstaaten (1835-1836) finden sich einzelne charafteristische Züge über das Treiben und die Pläne Houston's, der damals mit seinen Anhängern an der Gränze von Teras lag und gar kein Hehl daraus machte, daß er die Bevölkerung zum Aufstande gegen Mexiko aufzureizen suchte. Wenn auch nicht erwiesen, so ist es doch sehr wahrscheinlich, daß Jackson und sein Kabinet bei der Unternehmung Houston's die Hand im Spiele hatten. Der Bräsident wenigstens war seines endlichen Erfolges so sicher, daß er schon 1835 dem ehemaligen Gouverneur von Nord-Carolina, H. G. Burton die Stelle als Gouverneur des bald an die Vereinigten Staaten fallen= den Territoriums Texas anbot. Doch sei dem wie ihm wolle. jeden Kalls waren die Sklavenhalter die Verschwörer und Jackson und seine Freunde bewußt oder unbewußt ihre Agen= ten. Uebrigens war es nicht so leicht einen Aufstand hervor= zurufen, der als Vorwand für einen Einfall Seitens der Ver= einigten Stagten Truppen hätte dienen können, denn die feit 1821 im Lande wohnenden Amerikanischen Kolonisten waren noch bis zu Anfang der dreißiger Jahre mit ihrer Lage ganz zufrieden.

Erst die Revolution hatte Texas dem Verkehr mit Nichtschaniern geöffnet. Im Gegensatzur disherigen ängstlichen Absperrungspolitik des Spanischen Vizekönigs machten sich jetzt die siberalsten Rolonisationsbestrebungen der Mexikanischen Regierung geltend. Sie verschenkte Landstriche unter der Verpflichtung, daß sie innerhalb einer gewissen Zeit von einer bestimmten Anzahl Familien angesiedelt würden. Die Empfänger einer derartigen Schenkung und die Uebernehmer einer solchen Verpflichtung hießen Empresarios. Unter Anderen erhielt auch Moses Austrin aus Durham in Connecticut

für dreihundert, angeblich katholische Familien aus Louisiana, 540,000 Acker des fruchtbarften Landes geschenkt. Diese er= ften Amerikanischen Ansiedler zogen andere, namentlich Sklavenhalter aus den südlichen Unionestaaten nach sich, die sich ben besten Boden für Zucker= und Baumwollen-Bau auß= suchten und bei den geringen Auslagen für ihre Pflanzungen fehr bald eines großen Wohlstandes erfreuten. Obwohl ihnen bas Halten von Stlaven gesetzlich verboten war, so führten sie diese doch unter der Firma von Lehrlingen auf neun und neunzig Jahre ein. Selten oder nie ist wohl ein herrliches Land so mühelos und leicht gewonnen worden als Teras. Ich kenne alle Staaten der Union mit Ausnahme von Californien und Oregon und habe Texas in zwei Monaten von Südosten nach Nordwesten durchritten. Es ist der schönste von allen: reich und üppig wie ein Garten würde es bei seinem qu= ten Boden, seinem reinen Himmel und milden Klima ein Baradies fein, wenn die Stlaverei nicht fein Aufblühen verhinderte.

Es ist die tendentiose Entstellung eines ganz natürlichen Entwicklungsganges, wenn behauptet wird, daß die Amerikanische Einwanderung von dem im Voraus bestimmten Plane ber Einführung der Stlaverei in Texas ausgegangen und beherrscht worden sei. Reine Unnahme ist irriger als diese. Die Rolonisten — anfangs bloß Ackerbauer — kamen meistens einzeln und standen in keinem Zusammenhang. fruchtbare und geschenkte Land schlang um Alle ein gemeinsames Band. Sie wollten besser leben als in der Heimath und wohlhabend werden. Das war ihr einziges Ziel und ihr höchster Chraeiz. Als Sflavenhalter waren sie natürlich ae= gen die Sicherheit ihres schwarzen Eigenthums nicht gleichaültig: im Gegentheil verstand es sich von selbst, daß sie bemselben auch rechtliche Unerkennung zu verschaffen suchten, und daß fie sich im Falle eines Kampfes auf diejenige Seite schlugen, die ihnen dazu verhalf. So lange fie die Schmächeren

waren, vermieden sie aber forgfältig jeden Ronflift. Erft allmälig machten sich andere Einflüsse geltend. Die Lust und Gier nach Ausdehnung des Sflavereigebietes, dem Südländer so natürlich, wurde von politischen Abenteurern und Flibuftiern genährt und von den höchsten Bundesbehörden, von Senatoren, Gesandten und Abgeordneten begünftigt. Die gleichzeitigen Kongregverhandlungen, in welchen der Süden einen Triumph nach dem andern feierte, verfehlten auch ihre Wirfung auf die Amerikanischen Texaner nicht, die sich mit jedem Tage den eingeborenen Mexikanern gegenüber mehr fühlen lernten. So erlangte in unscheinbaren lebergängen ein anberer Geist die Oberhand. Die bisher bloß geduldeten Anfiedler, welche die öffentliche Meinung des ganzen Südens und der herrschenden Partei hinter sich hatten, gingen zu kleinen Keindseliakeiten über, welche vom Amerikanischen Ge= sandten Butler in Mexiko geschürt und geleitet wurden. Dbgleich in Wirklichkeit so gut als kein Grund zur Unzufriedenheit vorlag, so wurden doch bald im ganzen Lande Rlagen über Verletzung angeblich gewährleisteter Rechte laut. Die Hauptbeschwerden bestanden darin, daß Texas mit Coahuila zu einem Staate vereinigt, daß nach Ablauf der ihnen bewilligten Zollfreiheit Zollhäuser errichtet worden, und daß die Bundesregierung von Mexiko an die Stelle der Föderal-Berfassung ein straffes Centralisationssinstem gesetzt habe. Sie flagten ferner darüber, daß ihnen die Amerikanische Einrichtung der Geschwornengerichte, sowie die Ausübung ihrer Reli= aion nicht gesichert worden, und daß sie von den militäri= schen Befehlshabern gedrückt und grausam behandelt würden.

Als gegen diese meist unbegründeten Beschwerden keine Abhülse erfolgte, wurde im Dezember 1835 in Bahia oder Goliad von neunzig Amerikanern, die von Niemanden dazu beauftragt waren, eine sogenannte Unabhängigkeits-Erklärung angenommen. Im März 1836 versammelte sich auf deren Empfehlung in Houston's Hauptquartier, im Dorfe Wash-

agton eine Konvention von Delegaten und erließ eine for= melle Erklärung, unter deren vier und vierzig Namen nur vier Merikanische waren. "Für den größten Theil unsrer Streitmacht - schrieb Houston - muffen wir uns auf die Bereinigten Staaten verlassen; die Hülfe kann nicht zu schnell fommen!" Er wartete nicht vergebens. In den meisten süd= lichen Staaten und Städten der Union wurden trots aller entgegenstehenden Verträge und völkerrechtlichen Beziehungen, wie in neuester Zeit gegen Cuba und Nicaragua, Freiwillige gegen Mexiko und für Texas am hellen Tage angeworben. Zeitungen und öffentliche Verfammlungen forderten zur Betheiligung auf, die Frauen schenkten Fahnen, und sogar Beamte der Bereinigten Staaten hielten patriotische Reden für die Texanischen "Freiheitsfämpfer." Der Präsident befahl zu gleicher Zeit dem General Gaines, mit seinen Truppen über die Texanische Gränze zu rücken und dort "die Indianer zu bewachen," obwohl diese sich ganz ruhig verhielten. Im April 1836 ward die sogenannte Schlacht bei San Jacinto geschla= Houston siegte mit seinen 800 Mann, unter denen sich nur fünfzig Texanische Ansiedler befanden; die übrigen fünf= zehn Sechszehntel waren frisch aus den Bereinigten Staaten angekommene Freibeuter. Die Folge dieses Sieges war die Unabhängigkeit von Texas, welche auf Antrag des Senators Walker von Mississippi bereits im März 1837 von den Vereinigten Staaten anerkannt wurde.

Die neue Republik gab sich eine Verfassung nach dem Muster der südlichen Sklavenstaaten und bat schon im Sommer 1837 um Aufnahme in die Union. Van Buren, dessen Verwaltung mit dem Druck der damaligen großen Handelsund Finanz-Krise zu kämpfen hatte, konnte es jetzt um so weniger auf einen Krieg mit Mexiko ankommen lassen, als die nördlichen Staaten für die Annexation noch nicht gehörig bearbeitet und gewonnen waren. Er wies deshalb das Geinch von Texas ab. Der Plan blieb einige Jahre bis zur nächsten

Präsidentschaft unter Inler liegen. Sein Staatssekretär Upshur von Virginien, der seit 1829 nichts sehnlicher als die Unnexation von Texas gewünscht hatte, weil er von ihr mit Recht ein Steigen des Breises der Sklaven erwartete, eröff= nete wieder die Unterhandlungen und schlug dem Texanischen Gesandten in Washington vor, sich Vollmachten zum Abschluß eines Unnerations-Vertrages geben zu lassen. diese aber anlanaten, mar Upshur gestorben. Calhoun folgte ihm im Amte nach. Er war gang der Mann, den Plan seines Vorgängers durchzuseten. Bereits am 12. April 1844 schloß er einen Vertrag mit dem Texanischen Minister ab. Der Mexikanischen Regierung gegenüber rechtfertigte er sich mit der aus der Luft gegriffenen Behauptung, daß den Bereinigten Staaten diefer Bertrag zur Selbstwertheidigung von der Englischen Politik aufgezwungen sei, welche die Sklaverei in Texas abschaffen wolle; dem Englischen Gesandten da= gegen schrieb er, daß die Annexation nothwendig ge= worden sei, um die unter die Garantie der Verfassung bei= der Länder (Texas und Vereinigten Staaten) gestellten häuslichen Institutionen aufrecht zu erhalten und ihre Sicherheit und ihr Wohl zu fördern. Calhoun's Vertrag wurde jedoch am 8. Juni 1844 vom Senate mit 25 gegen 16 Stimmen verworfen. Die Mehrheit hielt ihn mit Recht für unkonsti= tionell und fürchtete, daß seine Genehmigung zu einem Rriege mit Merifo führen würde.

Calhoun ließ sich jedoch so leicht nicht abschrecken. Die Präsidentenwahl stand vor der Thür; es galt die öffentliche Meinung zu beeinflussen und aus den Slavenhaltern eine geschlossene südliche Phalanx zu bilden, welche durch die Sinheit ihres Auftretens und Handelns die Annexation von Texas durchsetzte. Es war nicht schwer, das ganze südliche Interesse auf diesen einen Punkt zu konzentriren: war doch die Ausdehnung der Sklaverei die Losung und reiches Land und Beute der Lohn! Die Majorität der demokratischen Kon-

vention in Baltimore erklärte sich für van Buren als Bräsi= bentschafts-Randidaten. Calhoun hintertrieb dessen Ernennung durch die von seinen Freunden durchaesetzte Bestimmung, daß ftatt der bisherigen einfachen Mehrheit der Stimmen, fortan zwei Drittel "derselben die Nomination entscheiben follten. Dann aber gelang es ihm, eine seiner Rreaturen. James Bolf, eine bisher unbekannte Groke, als Randidaten der demofratischen Partei durchzusetzen, der sich selbstredend für die sofortige Aufnahme von Texas in die Union ausfprach und zur Durchführung aller Plane seiner Wähler, ja ihrer weitgehendsten Anforderungen verpflichtete, so lange es sich um Ausdehnung der Sklaverei handelte. Die Teras-Frage brachte einen Riß in die Partei, wurde aber der Test für die Wahl von 1844. Der Süden glaubte gern die aus der Luft gegriffene Behauptung, daß Lord Aberdeen den Abolitionisten von Texas die Zinsen eines aufzunehmenden Darlehns garantirt habe, falls sie mit dem Rapital die Sflaverei abschaffen wollten, und ging mit verdoppeltem Eifer an die Durchsetzung des Planes. Es kam somit nur noch auf die Bearbeitung des Nordens an. Hier wirften namentlich zwei Scheinargumente. Einmal, hich es, würden durch die Einverleibung von Texas die nördlichen Stlavenstaaten, wie Birgi= nien, Kentucky, Missouri, Maryland und Delaware von Stlaven entvölfert, also allmälig freie Staaten werden und somit schließlich der Vortheil auf Seiten des Nordens sein. Dann aber wurde den Industriellen des Nordens von Robert 3. Walker, dem bald darauf ernannten Finanz Minister Poll's, mit Aufhebung des Tarifs von 1842 (von den Schutzöllnern burchgesett) und Ginführung einer direften Besteuerung ge= broht. Wenn kanm glaublich das erste dieser beiden Arqu= mente auf die mittleren Staaten wirkte, so schlug das letztere wie eine Bombe unter die nördlichen Industriellen. Die respektabeln und soliden Berren Fabrikanten dachten zuerst an bas sauve qui peut und dann an die Prinzipienfrage, die ja

2000 Meilen von ihren Fabriken entsernt entschieden werden mußte. Ganz Neu-England theilte sich und machte den Sieg der Sklavenhalter möglich. Unter diesen Umständen brachte Präsident Tyler im Dezember 1844 bei Eröffnung des Kongresses die Texas-Frage wieder zur Diskussion. Er kündigte diesem trotz des Votums des Senates vom 8. Juni 1844 an, daß das Volk und eine Majorität der Staaten sich für die Zulassung von Texas entschieden habe, und daß beide Häuser des Kongresses den ihnen zugegangenen Instruktionen gemäß die Aufnahme auszusprechen hätten. Der Präsident folgerte diese Majorität aus dem Votum, das einen Monat zuvor den demokratischen Präsidentschafts-Kandidaten Polk erwählt hatte.

Die Frage nahm mit jedem Tage entschiedener den Charafter sektioneller Gehässigkeit zwischen Norden und Süden an. Die Angriffsweise der Sklavenhalter, ihre Taktik, Drohungen und Bestechungen waren ganz dieselben wie bei allen vorhergehenden Gelegenheiten, wo es sich um die Ausdehnung des Sklavereigebietes handelte. Die Gegner der Sklaverei im Norden und Westen zersplitterten sich auch hier wieder, konnten ihre kleinen Rankunen der großen Hauptsache nicht unterordnen und wichen Schritt vor Schritt zurück, die sie das Feld ganz den Demokraten, d. h. der Sklavenhalter-Partei überlassen mußten. So wurde denn im Januar und März 1845 vom Hause und Senate die Aufnahme von Texas besschlossen.

Die diesem Beschluß unmittelbar vorhergehenden Debatten des Kongresses wersen ein helles Licht auf einige bei ans deren Gelegenheiten aufgestellte Behauptungen und Forderungen. Sie sind deshalb von ganz besonderm Interesse sür die spätere Nebraskafrage und für die Beurtheilung von deren Urheber, Senator Donglas, der damals eine von seiner spätern himmelweit verschiedene Politik versolgte. Unster dem 25. Januar 1845 stellte Milton Brown von Tens

nessee folgendes Amendement zu einer der Bedingungen, unter denen Texas aufgenommen werden sollte:

"Es sollen späterhin neue, aber nicht mehr als vier weue Staaten von entsprechender Größe und hinreichens der Bevölkerung aus dem Gebiete von Texas mit dessen Zustimmung gebildet werden dürsen, und sind diese unster den Bedingungen der Bundes-Verfassung in die Union zuzulassen. Die süblich von der Missouri-Kompromiß-Linie gelegenen Staaten aber sollen mit oder ohne Stlaverei aufgenommen werden, gerade so wie es das um Aufnahme einkommende Volk jedes Staates verslangt."

Doug las, hiermit noch nicht zufrieden gestellt, bat den Antragsteller, seinem Amendement am Schlusse noch folgende modifizirende Klausel beizufügen:

"Und in solchen Staaten, die nördlich von der Missouri-Kompromiß-Linie aus dem besagten Gebiete gebils det werden, soll Sklaverei und unfreiwillige Dienstbarskeit verboten sein."

Brown nahm auch diesen Zusatz an. Das Haus entschied sich mit 118 zu 101 Stimmen dafür und auch der Senat Um 20. Dezember 1845 passirte der ver= stimmte ihm bei. einte Beschluß, welcher Texas auf Grund und im Einklang mit dem Missouri-Kompromig als Sklavenstaat zuließ, nachbem es seine Konstitution angenommen und sich mit den ihm auferlegten Bedingungen einverstanden erflärt hatte. In for= meller Beziehung enthält diese Zulassung sogar eine offene Verletzung der Verfassung, denn diese schreibt vor, daß Ver= trage mit auswärtigen Mächten, um gültig zu sein, der Beftätigung von zwei Drittel aller Stimmen des Senats bedirfen. Texas war nun offenbar eine auswärtige Macht, mit welcher ein Vertrag wegen Aufnahme in die Union abgeschlos= fen werden mußte; allein der betreffende Artikel märe bei der Busammensetzung des Senates ein unübersteigliches Hinderniß gegen den Anschluß von Texas und die dadurch bedingte Ausbreitung der Stlaverei gewesen. Die Demokraten wußten sich aber zu helsen und faßten mit einfacher Majorität im Senate den Beschluß zur Aufnahme von Texas; sie ermächtigten zugleich den Präsidenten, die zur Ausführung dieser Maßregel erforderlichen Schritte zu thun.

So wurde Texas ein Staat der Union und bereitete durch seine möglichst unbestimmten Gränzen den Mexikanischen Arieg vor, der noch dazu im Widerspruch mit der Versassung ganz einseitig vom Präsidenten erklärt wurde. Selten ist wohl ein ungerechterer Arieg von einem mächtigen Nachbarn begonnen worden. Er ist die Wiederholung jener barbarischen Praxis aus den Zeiten der Völkerwanderung, wo der bloße Wunsch, ein schönes Land zu dessitzen, und die ersorderliche Macht, diesen Vunsch zu verwirklichen, die Herrschaft über große Gebiete verlieh. Aber die mittelalterlichen Barbaren verübten die nackte That, ohne sie erst rechtsertigen oder bemänteln zu wollen. Unsere modernen, sogenannten Kultur-Völker dagegen staffiren den Naubzug, nachdem er geglückt ist, mit allen möglichen schönen Prinzipien, mit Freiheit und "Manisest destiny" aus.

Wie auf den politischen Körper und die Politiker, so übte dieser Krieg, seinem ruchlosen Ursprunge getren, auf alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft den verderblichsten Einssluß aus und tried eine Härte, Rohheit und Geldgier an die Obersläche, die trotz des stets überwiegenden individuellen Interesses im Charakter des Amerikaners sich disher noch nie so ungeschent an die Deffentlichkeit gedrängt hatte. Der Sieg über den schwachen Nachbarn steigerte das Selbstgefühl der Massen zum unerträglichen Hochmuth und zur Selbstvergötterung. Das Gold Californiens erzeugte einen unerfättlichen Durft nach schnell erwordenem Reichthum. Geldmachen ohne große Müse, Ueberslügeln des Nächsten, gleichviel durch welche Mittel, wurde das Losungswort der Individuen, Bers

arökerung auf Rosten Anderer der Chraeiz der leitenden Politiker und zuletzt der einzige Inhalt der Politik. "Macht aeht vor Recht!" ist der Wahlspruch aller drei und dreißig Staaten, und nicht blog in politischen Haupt- und Staats-Aftionen, nein am Stimmkaften des fleinsten Dorfes für die Wahl der untergeordnetsten Beamten, im täglichen Sandel und Wandel giebt er den Ausschlag und zugleich den Makstab ber Beurtheilung ab. Der äußere Erfolg und Schein ift der Götze des Tages. Wie er errungen wird, ist gleichgültig, wenn er nur vorhanden und recht blendend ift. Was nicht nach dieser Pfeife tanzen will, ailt als untergeordnete Race, als unfähig, diese "große Nation von Souverainen" zu be= areifen. Die Brosperität des dem Kriege folgenden Jahr= zehnts, durch die massenhafte, wohlhabende und intelligente Einwanderung, sowie die folossale Anlage Europäischer Rapitalien auf eine bisher faum geahnte Höhe getrieben, gab diefem hohlen Dünkel willkommene Nahrung und scheinbare Berechtiauna.

Die nächsten Folgen dieses ungerechten Krieges waren ungeheure Gebietserweiterungen, darunter namentlich der Gewinn Californiens, und langjährige politische Streitigkeiten über die Bestimmung dieser Gebiete. Die Stlavenhalter wollten sich dieselben ausschließlich aneignen. Der Norden wehrte sich, wenn auch schwach, gegen die Sinsührung der Stlaverei in bisher freies Land.

Als der Krieg bereits so weit fortgeschritten war, daß seine glückliche Beendigung durch die Vereinigten Staaten keinem Zweisel mehr unterlag, verlangte Präsident Polk vom Kongresse die Bewilligung von drei Millionen Dollars und versprach, dafür "als Entschädigung für die Vergangen-heit und Bürgschaft für die Zukunft" die Mexikanische Regierung zur Abtretung großer Ländergebiete zu zwingen.

David Wilmot, ein Abgeordneter von Pennsylvanien, wollte die Bewilligung der geforderten Summe von der Be-

dingung abhängig gemacht wissen, daß die Sklaverei von den neuen, durch den Frieden zu erwerbenden Gebieten ausaeschlossen bleiben solle. Das Haus nahm am 8. August 1846 dies Amendement, seitdem als Wilmot Proviso bekannt, mit 83 gegen 64 Stimmen an. Antrag und Beschluß waren um so gerechtfertigter, als die Megersklaverei nirgends in Mexiko bestand. Auch im Senate schienen die Aussichten anfangs günstig für die Annahme des Wilmot'schen Amende= ments. Die demokratischen Senatoren aus den nördlichen Staaten hatten damals gerade einige kleine Familienzänke= reien mit der Administration: sie äußerten sich dekhalb aunstig über das Proviso. Es war auch kein Demokrat, sondern ein Whia aus Massachnsetts, der dadurch, daß er unmittelbar vor Vertagung des Kongresses (10. August) über die fest= gesetzte Zeit hinaus sprach, die Abstimmung im Senate verhinderte. In der nächstfolgenden Kongreffitzung versuchten die Freunde des Proviso, es unter einem andern Titel zum Gesetze zu erheben, indessen waren ihre Bemühungen vergeblich. Am 4. Januar 1847 bat Breston Ring, demokrati= scher Abgeordneter von New York, im Hause um die Erlaub= niß, eine Bill einbringen zu dürfen, welche die wesentlichen Bunkte des Wilmot'schen Untrages umfaßte. Diese Erlaub= niß wurde ihm mit 89 gegen 86 Stimmen verweigert. Am 15. Februar 1847 erneuerte Hannibal Hamlin von Maine (jetziger republikanischer Bize-Präsidentschafts-Kandidat) den Antrag in Form eines Amendements zu der Bill, welche die oben erwähnten brei Millionen bewilligen sollte. Dies Amendement passirte das Haus bei namentlicher Abstimmung mit 115 gegen 106 Stimmen, unterlag aber im Senat, der die einfache Bill mit 31 gegen 21 Stimmen annahm. Das Haus fügte sich barin und ließ mit 102 bejahen= den gegen 97 verneinende Stimmen das Amendement fallen, obschon das Komite des Ganzen es mit 90 gegen 80 Stimmen aufrecht erhalten hatte. Die genaue Anführung der Stimmenzahl ist deßhalb von Interesse, weil sich darin der allmälige Sieg der Ueberredung, Ginschüchterung und Bestechung ausspricht.

Die Gründe, welche die Südländer hier und bei anderen Gelegenheiten für ihre Opposition geltend machten, liesen darauf hinaus, daß ihnen kein Hinderniß in den Weg gelegt werden dürse, mit ihren Sklaven nach den eroberten Ländern auszuwandern. Das Wilmot-Proviso würde sie aber an diesser konstitutionellen Besugniß, (d. h. an Ausdehnung der Sklaverei) hindern. Die Frage, hieß es ferner, sei von zu großer Wichtigkeit, als daß sie bloß wie ein Anhängsel an eine Geldbewilligung entschieden werden könne; es sei darum besser, sie bei einer spätern Gelegenheit gründlicher zu erörtern und dann zu entscheiden. So wurde denn die Summe von drei Millionen ohne jede Bedingung bewilligt; die Tragsweite des Wilmot-Proviso aber über der Freude des günstisgen Friedensabschlusses und des dadurch gemachten Erwerbes von Californien, New Mexiso und Utah übersehen.

Die Bedingungen für die Aufnahme dieser Gebiete in die Union blieben in der damaligen Sitzung unerledigt. Die Zeit der Präsidentenwahl nahte heran. Die Parteien verlegten vorläufig ihre Kännpse mehr außerhalb der Hallen des Kapitols, indem sie die Volksstimmung zu beeinflussen und den ihr abzugewinnenden Sieg vom Kongresse in seiner nächsten Sitzung bestätigen zu lassen hofften.

Wir haben im vorigen Kapitel die Geschichte der Parteien bis zur Bildung der Demokraten unter Jackson und der Whigs unter Clay verfolgt. Beide hatten sich ohne besondre Rücksicht auf die Sklaverei organisirt. Während beide neue Parteien in dieser Frage, namentlich im Anfange ihres Bestehens, sich an die Politik ihrer Borgänger, der Republikaner und Föderalisten anschlossen, also die Sklaverei da, wo sie bestand, anerkannten und nur ihre Ausdehnung auf freies Gebiet möglichst zu verhindern suchten, drängte Calhoun, wie

wir gesehen haben, den Demokraten seine südliche Politik auf und machte die Stlavenfrage bald zum Alles beherrschenden Test seiner Bartei. Natürlich wurden im fernern Verlaufe des Kampfes die Whigs von ihren vordringenden politischen Gegnern in dieselbe Strömung mit fortgeriffen und von ihr theilweise demoralisirt, zumal sie im Süden in den Zuckerpflanzern Louisiana's, den Tabakspflanzern von Marhland und Birginien, den Hanfbauern von Kentuch und Miffouri, den Theerfabrikanten Nord-Carolina's und anderen, einen hohen Schutzoll beauspruchenden Interessen einen starken Halt für ihre Bolitik fanden. Alle diese Interessen galten aber dem südlichen Sklavenhalter für nur sekundär, sobald die Existenz und das Gedeihen der Stlaverei selbst in Frage ge= zogen wurde. In einem solchen, nach Calhoun immer vor= liegenden Falle machten selbstredend der whigistische und de= mokratische Sklavenhalter gemeinsame Sache gegen den Nor-Dieses Bündniß des in sich einigen Südens gegen den getheilten Norden ift denn auch das Geheimniß der langjäh= rigen Erfolge und Siege der demokratischen Partei. und Demofraten konnten aber jenen Voraussetzungen entsprechend nur solange in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestehen, als die Stlavenhalter ihre unbedingte Alleinherrschaft noch nicht erkämpft hatten. Sobald diese mit der Annexation von Texas und den sich daran knüpfenden Folgen errungen war, mußten auch die bisherigen Partei-Organisationen in sich zusammenbrechen Die ihre Partei beherrschenden südlichen Demokraten verstanden es zwar, den natürlichen Gegenfatz zwischen freien Institutionen und der Sklaverei noch eine Zeit lang zu vertuschen und sich bis zum Jahre 1860 als Partei zu erhalten; allein bei den Whigs fagte fich der nördliche Flügel der Partei von dem füdlichen, inzwischen gang von den Sklavenhaltern forrumpirten Flügel los und bildete neue Parteiansätze.

Abgesehen nun von der Sklavenfrage, die erft in all-

mäligen Uebergängen ihre Bedeutung und ihr Uebergewicht in beiden Barteien erlangte, so unterschieden diese sich mehr durch entgegengesette Magregeln und Mittel zur Erreichung der Staatsgewalt als durch prinzipielle, ethische Gegenfäte und enthielten in sich die ungeschiedensten Elemente von Freiheit und Unfreiheit, von Fortschritt und Rückschritt. Man fann daher nicht fagen, die Demofraten seien die fortschrei= tende und die Whigs die zurückhaltende, jene die unbedingt demofratische, und diese die unbedingt aristofratische Partei gewesen. Die eine war so gut republikanisch als die andere : aber jene hatte einen mehr radikalen Charafter und eine populärere Methode des Fortschritts für sich, weil die demokrati= schen Ideen besser mit dem Instintte und dem unbestimmten Fortschrittsdrange der Massen harmoniren, während die Whias mehr Nachdruck auf die Thatsachen der Wirklichkeit und die positiven Verhältnisse legten und darum weniger eine populäre Bedeutung im Volksleben gewinnen konnten. Die Demofraten nahmen das Bolt, wie es fein follte; die Whigs, wie es ist : jene standen mit ihren Idealen im Widerspruch, weil sie weder einen mächtigen Staatsorganismus zu schaffen, noch überhaupt, wenn sie am Ruder waren, ihre Versprechun= gen und abstraften Grundsätze zu erfüllen wußten; diese ge= riethen mit der Theorie in Kollision, weil sie ihren die Braris beherrschenden Einfluß nicht anerkennen konnten oder wollten.

Während die Demokraten als ihren ersten Grundsat die Souverainität des Volkes aufstellten, während sie aus gleischen Rechten gleiche Pflichten folgerten und die freie Zustimmung der Regierten für die einzig rechtliche Grundlage seder Regierung erklärten, stützten sich die Whigs darauf, daß diese Theorie nirgends mit der Praxis stimme, daß Naturanlage, Erziehung und äußere Verhältnisse von seher einen solchen Unterschied unter den Menschen begründet haben, daß sie in Leistungen und Ansprüchen weit aus einander gehen. "Alle Menschen sind gleich," sagt 3 eff er son, der Vater der so-

genannten demofratischen Bartei, - "das Volk hat keinen ärgern Keind als fich felbit," erklärt Alexander hamilton, der Gründer der den Whigs vorausgehenden Föderalisten. Wenn also die Demokraten jenen Grundfätzen gemäß aus der freien Wahl des ganzen Volkes ihre Regierung hervorgehen ließen, so wollten die Whias, dan die aus den Weisesten und Besten des Volkes zu Erwählenden auch seine Gesetzgebung und Lei= tung übernähmen. Die Whigs suchten folgerichtig im Kongresse ihre Stärke. Sie sandten ihm stets die bedeutendsten Talente zu und stärften, wo sich nur die Gelegenheit dazu bot, die Macht der Erekutive. Die Demokraten dagegen gründeten ihre Macht außerhalb des Rongresses, beschränften, weil es ihren Intereffen entsprach, die Befugniffe der Bundesgewalt und fuchten die ummittelbar im Volke ruhende Gewalt soviel als thunlich zu heben und zur Unerkennung zu bringen. Sie schlossen sich eng den Massen an, erkämpften ihnen neue Rechte und eröffneten ihnen eine größere Arena für das politische Sandeln. Sie hoben und vermehrten die Rahl der wirklichen Landbebauer und kleineren Grundbesitzer dadurch, daß sie große und werthvolle neue Gebiete erwarben, den Preis der öffentlichen Ländereien herab= und den Verkauf kleiner Parzellen zu vier= zig Acres durchsetzten. Die Demokraten huldigten mit einem Wort mehr der Souverainität des Individuums und dem sich daraus ergebenden Squatter- und Flibustierwesen. Sie sahen im Staate nichts als eine Bereinigung von Individuen zum Schutze ihrer Privatinteressen. Die Whias dagegen suchten burch den Staat, auf gouvernementalem Wege, nationale und fittliche Zwecke zu erreichen, welche die demokratische Partei den Einzelstaaten oder gar den Individuen überlassen wollte. Die Demokraten begnügten sich damit, die elementaren Bedanken des Republikanismus für die Weißen zu proklamiren, während die Whigs ihr Hauptaugenmerk auf die Schwierigkeiten richteten, mit folden Prinzipien einen großen, mäch= tigen und für höhere Kultur brauchbaren Staat zu bilden.

Gegenüber dem Auslande hielten sie streng am Neutralitätsprinzipe, um die Union nicht in Ariege zu verwickeln, welche für den Handel und die gedeihliche innere Entwicklung des Landes nachtheilig werden könnten; sie waren darum auch gegen jede weitere von den Demokraten erstrebte Ausdehnung des Gebietes der Vereinigten Staaten. Künste und Wissenschaften erfreuten sich, als den höheren Areisen des Lebens angehörend, bei den Whigs einer bessern Pflege, einer liebevollern Beförderung als bei den Demokraten, welche in dieser Beziehung naturwüchsiger und unkultivirter waren und vielsfach aus diesem Grunde ihre Gegner Aristokraten nannten.

Theodor Parker hat die beiden Parteien durch ein geistvolles Schlagwort am Erschöpfendsten charakterisirt: "Die Whigs, sagt er, sind die Minorität und beten das Geld an, weil sie reich sind; für sie ist der Millionär das höchste soziale Produkt. Die Demokraten aber bilden die Majorität, weil sie noch nicht reich sind, indessen gern reich werden möchten. Der Whig ist ein alter Demokrat und der Demokrat ein junger Whig. In der Kausmannssprache zu reden, so ist der Demokrat ein Whig auf Zeit und der Whig ein fällig gewordener Demokrat. Das ist der ganze Unterschied."

Die Richtigkeit dieser Analyse läßt sich in der politischen und sozialen Geschichte des Landes genan verfolgen und schlagend nachweisen. Es treten hier drei Interessengruppen besonders scharf hervor: einmal der Konstitutions-Entwurf, seine Annahme und Auslegung, dann die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den auswärtigen Mächten und die Kriegsfrage, endlich aber das System der inneren Verbesserungen, wie Banken- und Taris-Frage, Hafen- und Fluß-Regulirungen. In neuester Zeit aber gelingt es der Stlavenfrage, die im Verhältniß zu diesen Interessen sich entwickelnden Parteien umzuwersen und neue zu gestalten.

Die Demofraten behaupteten sich volle zwanzig Jahre (1829—1849) an der Spitze der Regierung. Jackson's

Nachfolger, die alle unbedeutend und bloße Parteiwertzeuge waren, arbeiteten geistlos in der von ihm vorgezeichneten Bolitif fort und ließen sich gern dazu gebrauchen, die Herrschaft ber Sflavenhalter noch weiter auszudehnen und zu befestigen. Sie hatten nicht einmal die Schroffheit und den Gigenfinn des "alten Hickorn," welcher den ihm zu hoch gespannten Forberungen des Sudens wenigstens hie und da energisch ent= gegentrat. Gein nächster Nachfolger Martin van Bur en (1837-1841) war besonders groß in allen fleinen Mittelchen und der Unteroffizier der Bartei, die er drillte und gefügig machte. Wenn Jackson die Beutetheilung für geleistete Dienste eingeführt hatte, jo bildete van Buren fie als Spitem bis in die unbedeutenditen Gingelheiten aus. Un= bedingter Gehorsam gegen den Führer wurde die Pflicht aller Parteimänner; wer ihm nicht blindlings folgte, war nicht rechtgläubig und murde ohne Erbarmen beseitigt. Was in absolut regierten Ländern die privilegirten aristofratischen Klassen sind, das murde in der hiesigen Politik die demokra= tische Partei. Aber die Rache schreitet schnell: van Buren ward im Jahre 1844 das erste hervorragende Opfer der von ihm selbst eingeführten Disziplin. Er war nicht mehr orthobor im Sinne des Südens, mußte also fallen. Als Prafident fuchte er sich durch seine Willfährigkeit gegen die Gebote süd= licher Demofraten im Amte zu befestigen und rühmte sich ein Nordländer mit südlichen Prinzipien zu sein. Er war aber burchaus unbeliebt beim Volke; ihn umgab nicht ber Nimbus, der den alten Jackson in den Augen der Masse umschwebt hatte. Gine große Angahl nördlicher Demofraten ging zu den Whigs über, deren Reihen namentlich durch die Folgen der unter Jackson aufgehobenen Bereinigten Staaten-Bank veritärft wurden. Die Ginstellung der Zahlungen und der Sturg der Privat= und Staatsbanken ichloffen fich unmittelbar an dies Geset; inmitten der damaligen San= belsfrije und Bankerotte führten fie eine Verwirrung und

momentane Rathlofigkeit herbei, deren Schuld - freilich mit Unrecht — größten Theils der damaligen Regierung zu= geschrieben wurde. Im Jahre 1840 hatte diese Reaktion die Whig=Bartei, deren Reihen durch viele in ihren Privat=In= teressen gefränkte Industrielle verstärkt worden waren, bereits so mächtig gemacht, daß sie über die Demokraten siegte und General Harrison als Präsidenten durchsette. ftarb aber schon vier Wochen nach seinem Amts-Antritt, so daß feiner Partei die Früchte ihres Sieges verloren gingen. Der Vize-Präsident, J. In ler, Stlavenhalter aus Virgi= nien, wurde Harrison's Nachfolger. Mit ihm ward die un= bedingte Herrschaft der Sklavenhalter im weißen Sause und Rapitol installirt. Thler blieb darin der Partei, die ihn auf ihren Schild erhoben hatte, treu, daß er den Schutzollmaßregeln, welche der Norden für eine Abhülfe gegen die Wiederkehr der taum beendeten großen Handelskrise hielt, im Tarif von 1842 Ausdruck verlieh. Im Uebrigen war er un= bedingter Südländer und bezeichnete seinen Standpunkt in den großen nationalen Fragen am deutlichsten durch seine Bemühungen für die Annexation von Texas.

Tyler's Nachfolger war bekanntlich Polk. Die bessen Wahl bestimmenden Gründe sind schon oben auseinander gestett. Er war eben nichts mehr als eine Gliederpuppe, die hinter der Bühne von seinen Brodherren, den südlichen Demagogen geleitet wurde, konnte also auch nur thun, was diese wollten. Schon seine Antrittsbottschaft vom 4. März 1845 war ihrem Hauptinhalte nach eine im südlichen Sinne abgefaßte Abhandlung über die Stlavenfrage. Er erklärte sich darin gegen jede Simmischung in "gewisse häusliche Sinzichtungen" als einen von den schlimmsten Volgen begleiteten Versuch des Umsturzes der konstitutionellen Kompromisse, bedauerte, daß in einigen Theilen des Landes mißleitete Personen (die Gegner der Stlaverei) sich zur Ausführung von Plänen hergegeben haben, deren Gegenstand die Vernichtung

der häuslichen Einrichtungen in anderen Theilen des Landes sei, und forderte alle guten Bürger zum Schutze der Union gegen "moralischen Hochverrath" auf. Daß Bolk diesem Brogramm auch in der Praxis entsprach, zeigt uns, wenn wir es aus der Ameration von Texas nicht schon wüßten, seine Haltung in der Streitfrage über Oregon.

Die Vereinigten Staaten stützten ihre Ansprüche auf diefes, am stillen Dzean, nördlich von Californien gelegene, Gebiet, theils auf Eroberung und Ansiedlung (zuerst durch den Deutschen J. J. Astor), theils auf Verträge mit Spanien und Frankreich. Die Engländer verlangten es blos aus dem ersten Grunde. Schon 1818 hatten die Regierungen beider Länder es gemeinschaftlich auf zehn Jahre besett, diese Besetzung aber stillschweigend bis zum Jahre 1842 verlängert. In der Kongrefsitzung von 1842 auf 1843 ward eine Bill zur Organisirung des Gebietes Oregon eingebracht, beffen ganzen ungeschmälerten Befitz die Demokraten ungeftum forderten. Die Bill kam aber dies Mal sowenig als im Jahre 1844 im Senate zur Abstimmung, weil dieser als Folge der Beauspruchung des ganzen Territoriums einen Krieg mit England für unvermeidlich hielt. Während der Präsidentenwahl von 1844 bildete neben der Annexation von Texas die Durchsetzung der Rechte der Bereinigten Staaten auf aanz Oregon das eigentliche politische Betriebskapital ber Demokraten. "Krieg mit England bis zum Meffer, hieß es, oder Oregon bis zum 54° 40' nördlicher Breite!" Die Raufleute des Nordens sahen schon in ihrer Angst die Englische Flotte die Amerikanischen Häfen blokiren, das ganze Land glaubte an Arieg. Allein so ernst hatten es Polf und die Seinigen nicht gemeint. Das ftreitige Gebiet kam im günstigsten Falle nur dem Norden zu Gute. Der Guden hatte aber keine Ursache, dem Norden zu Liebe tapfer zu fein und wählte des Muthes bessern Theil, die Borsicht. Derselbe Bräfident, der den Titel der Bereinigten Staaten

auf Oregon ganz flar und unbestreitbar genannt und im Falle der Nichtanerkennung desselben mit einer Kriegser= klärung gedroht hatte, schritt in aller Stille zu Verhandlunaen mit England und verkündete am 5. August 1846 dem Volke gang kleinlaut, daß er Oregon bis zum 49° nördlicher Breite ben Engländern überlaffen habe. Die abgetretenen fünf und ein halber Breitegrade waren sicherlich feinen Krieg werth. Bolf's friedliche Ausgleichung des von ihm felbst an= gefangenen Streites ift beghalb nur zu billigen; allein feine Motive sind zu verdammen, und sein und der Demofraten Geschrei nach Krieg war nichts als eine lächerliche Falstaffiade. Von mehr als vorübergehender politischer Bedeutung ist die Oregon-Frage blog barum, weil die Giidlander nie nachgegeben und lieber einen Krieg angefangen haben würden. wenn Oregon südlich statt nördlich von der Missouri-Rompromiß-Linie gelegen hätte.

Im Uebrigen ist wenig von Polk's Abministration zu sagen. Sie hat aber das indirekte Verdienst, daß sie durch ihre bedientenhafte Ausführung der südlichen Besehle zuerst im Norden eine geschlossene Opposition gegen die Diktatur der Sklavenhakter und den ersten massenhaften Absalle von den alten Parteien hervorries. Wenn auch dei den Wahlen von 1840 und 1844 die Abolitionisten schon ihre eigenen Prässidentschafts-Kandidaten aufgestellt hatten, so bildeten sie doch einen verhältnißmäßig zu kleinen Theil der Bevölkerung, als daß ihr selbstständiges Austreten numerisch in die Wagsehale gefallen wäre. Bei der Wahl von 1848 aber traten die ehemaligen Führer der alten Parteien gegen diese selbst auf und halfen, indem sie das Volk des Nordens theilten und hinter sich herzogen, einen nachhaltigen Umschwung in der Partei-Bolitik vollziehen.

Die Demokraten nominirten zunächst den "General" Lewis Caß von Michigan, Ende Mai 1848, als ihren Kansbidaten. Dieser Caß, der lange Zeit der Mehrzahl der einges

wanderten Deutschen als demokratisches Ideal vorgeleuchtet hat und zuletzt Staatssekretar unter Buchanan war, ift ein klassisches Exemplar jener von John Randolph gezeichneten "Teiggesichter," die mit dem Guden durch Dick und Dunn gehen, um von den Fischen und Broden der Parteibeute zu zehren. Es hat seiten einen unbedeutenderen Menschen ae= geben, der in einträglicheren und einflufreicheren Stellungen gewesen wäre. Caf schleppte sich nie mit so überflüssiger Baggage ab, wie Grundfate und Ehre es für die Mehrzahl ber hiefigen Politifer find. Seine ganze Runft und Stärke bestand darin, daß er nach der politischen Wetterfahne aussah und sich willenlos der zuletzt beobachteten Strömung überließ. So war er erst Föderalist, dann Anhänger Jefferson's, darauf Vertheidiger von Adams und Clap in ihrem Kampfe gegen Raction, später begeisterter Freund ihres Gegners Saction, noch später warmer Berehrer des Whia's Harrison, seitdem aber ein rechtgläubiger Demofrat. Als langjähriger Gouverneur des Territoriums Michigan legte er den Grund zu seinem kolossalen Reichthum. Später ging er als Gesandter an den Hof Louis Philipp's, als dessen enthusiasti= scher Bewunderer und Lobredner er sich durch ein von mehr als schülerhafter Unkenntniß der Europäischen Zustände zeugendes, durchaus vom Rammerdienerstandpunkte aus geschriebenes Buch empfahl. Es hat vielleicht kein Politiker durch sein seiges Nachgeben und serviles Augendienen mehr als Cak dazu beigetragen, das Rechtsbewußtsein des Nordens in der Sklavenfrage zu verwirren und irre zu führen. Noch zu Unfang des Jahres 1847 war er — um hier nur das lette Beispiel seiner Häutung anzuführen — als Vertheidiger des Wilmot-Broviso aufgetreten. Als aber die Bräsidentenwahl herankam, von welcher er Belohnung für seine Barteidienste erwartete, ging, wie er selbst sagte, ein großer Umschwung in ihm vor, der ihn an der Wohlthätigkeit jener Magregel zweifeln machte. Um sich aus der Klemme zu helfen und

zugleich dem Süden angenehm zu machen, schrieb Caf im Dezember 1847 seinen später oft genannten Brief an Nicholson, worin er sich gegen die Anwendung der Ordonnanz von 1787 und des Wilmot-Proviso auf die neu erworbenen Gebiete erklärte, dagegen aber als Erfatz dem Volke eines Terri= toriums das Recht zusprach, die Stlaverei nach Gutdünken einzuführen, abzuschaffen oder zu verbieten. Diese später von Douglas als Squatter= und Volkssouverainitäts=Lehre aus= geführte Doftrin murde anfangs vom Guden freundlich aufgenommen, weil sie die vorhandenen Schwierigkeiten ohne jedes Aufsehen im Sinne der Sflavenhalter zu beseitigen versprach; fiel aber sehr schnell wieder in Ungnade, sobald man sich erst überzeugt hatte, daß sie sich auch ebenso gut gegen die Sklaverei anwenden läßt, und daß die letztere dann eben fo leicht den Kürzern ziehen kann. Im Jahre 1848 bei der demokratischen Konvention kam jedoch Caf das ganze Ver= dienst seiner damaligen Ansichten zu Gute; er wurde darum auch als Präsidentschafts, Kandidat nominirt.

Die Konvention der Whigs trat am 7. Juni 1848 in Philadelphia zusammen. Ihre nördliche Fraktion war an= fangs für Webster gewesen, weil dieser sich gerühmt hatte, das Wilmot-Broviso schon im Jahre 1838 erfunden zu haben. "Ich habe," fagte er bei der Whig-Bersammlung in Springfield, "ein ganz persönliches Interesse in dieser Sache. Es scheint mir die Ansicht des Wilmot-Proviso die zu sein, daß fein Sklaverei-Gebiet dieser Union mehr annektirt werde. Aber trat ich dafür nicht schon vollständig im Jahre 1838 auf und bin ich von dieser Politik je einen Finger breit abgewichen? Ich kann nicht zugeben, daß neuere Erfinder ein Patent für ihre Erfindung herausnehmen und daß sie sich alle Ehre und allen Vortheil dafür zueignen. Der Donner, mit dem sie donnern, gehört nicht ihnen." Nachdem aber die Demofraten ihren "nördlichen" Ca & nominirt hatten, schien es den erfahrenen Taktifern der Phias an der Zeit, nach

bem Süben zu greifen, und hier leuchtete ihnen namentlich ber Namen des Generals Zach ar ias Tahlor in die Augen. Dieser stand wegen seiner Mexisanischen Siege damals gerade im Glanzpunkte seiner Popularität, war dabei aus einem Stlavenstaate und selbst Stlavenhalter, Niemanden anstößig und im Uedrigen eine politische Null, mit der die Parteihäupter am besten operiren konnten. Man brachte ihn also zu der Erklärung, daß er ein Whig sei, folglich auch die Beute unter die Whigs vertheisen wolle. So wurde er unter dem stürmischen Protest der freesoikistischen Mitglieder der Konvention zum Präsidentschafts-Kandidaten nominirt. Um nun zene mit der besolgten Taktik einigermaßen zu versöhnen, ernannten sie zum Vize-Präsidentschafts-Kandidaten Herrn Millard Filmore von New York, weil er sich stets als einen Gegner der Stlaverei gezeigt hatte.

Mit dieser Wahl war indessen die Mehrzahl der Whias von Neu-England, sowie ein großer Theit der Demokraten der freien Staaten nicht zufrieden gestellt. Jene vereinigten sich in Worcester, um wirksame Schritte acaen die ihnen drohende Gefahr und gegen die weitere Ausdehnung der Stlave rei zu berathen. Im Ginklang mit ihnen traten demokratischer Seits die sogenannten Barnburner (wörtlich übersett mit Schener-Verbrenner, d. h. Radifale im Gegensatz zu den konservativen Demokraten, den sogenannten Oldhunkers) am 9. August 1848 in Buffalo durch die Delegaten von 17—18 Staaten zusammen, um dem weitern Umsichareifen der Stlaverei entgegenzuwirken. Der in seinem Chraeiz gefränkte Martin van Buren hatte erst die überall zerstreuten Elemente zu dieser Partei gesammelt und suchte sie dann für seine Präsidentschafts-Kandidatur zu benuten. Dieser Umstand spricht für die numerische Stärke und innere Macht der Partei, denn sonst würde sicherlich ein so erfahrener und aewiegter Politiker wie van Buren sich ihr nicht unbedingt an= geschlossen haben. Ban Buren fand auch hier wieder mit

seinem gewohnten Scharfblicke sofort heraus, daß nur die Offensive gegen die Sklaverei-Politik seiner ehemaligen Parteigenossen seinem Ehrgeize ein festes Fundament schaffen komte. Wenn er einen Fehler in seiner Berechnung beging, so lag er nicht im Prinzip, sondern in der Zahl der von ihm in Anschlag gebrachten Jahre.

"Unzufrieden mit der Usurpation, welche die Sklavenhalter ausübten," ernannten die Freibodenmänner (freesoilers) Martin van Buren aus New York und Ch. Fr. Abams aus Massachusetts, Sohn und Enkel der beiden Bräsidenten Adams, zu ihren Präsidentschafts= und Vize=Bräsidentschafts= Kandidaten, stellten das Wilmot-Proviso an die Svitze ihrer Grundfätze, verlangten die unentgeldliche Bewilligung von Land an alle wirklichen Bebauer, wollten die Sklaverei aus allen Gebieten verdrängen, über die der Kongreß ein konstitu= tionelles Recht habe, sprachen sich für die Regulirung schiff= barer Flüffe und Verbefferung der Häfen auf Roften der Vereinigten Staaten aus und gründeten fo die bekannte "Buffalo= Die regulären Demokraten suchten zwar diese junge, von ihnen sich trennende Partei als unbedeutend und schwach darzustellen; indessen mußten sie sich nur zu bald überzeugen, daß bei der Präsidentenwahl von 1848 die auf Martin van Buren abgegebenen Stimmen die Niederlage des "demokratisch gesunden" &. Caf und die Wahl 3. Taplor's

Unter dem mächtigen Eindruck, den die Konvention in Buffalo hervorgebracht, vertagte der 30. Kongreß am 14. August 1848 seine erste Sitzung. Der Norden, auf den die gleichzeitigen großen Europäischen Ereignisse ihren mächtigen Einfluß ausübten, schien erwacht aus dem Schlummer, in welchen die Hunser beider Parteien ihn eingewiegt hatten. Der energischen und unerschütterlichen Stellung, welche das Repräsentantenhaus eingenommen, unterwarf sich der Senat nach einer vierundzwanzigstündigen Sitzung, an dem der Ber-

bewirften.

tagung vorhergehenden Tage: die Ore gon Bill des Hausses, welche, sich auf die Ordonnanz von 1787 stützend, die Stlaverei von diesem Gebiete ausschloß, passürte, und Herr Polt besand es für gut, sie zu unterzeichnen. Wie bei der Aufnahme von Texas, so beantragte auch hier wieder Donglas am 10. August ein Amendement, welches ausdrücklich die Missouri-Kompromiß-Linie anerkannte und namentlich von den südlichen Senatoren mit 33 gegen 21 Stimmen angenommen wurde. Das Haus aber war mit 121 zu 82 Stimmen gegen die Missouri-Kompromiß-Linie, weil diese sich nur auf die durch den Ankauf von Louisiana erworbenen Gebiete beziehe, weßhalb im vorliegenden Falle die Ordonnanz von 1787 in Anwendung fomme.

Bisher hatte sich die Theorie, welche die Sklavenmacht in den Territorien befolgt, und welche deren Bewohnern überlaffen hatte, die Eflavenfrage felbit zu entscheiden, für das Interesse der Südländer sehr gut bewährt und für alle ihre Absichten und Plane ausgereicht. Als aber die Errichtung einer Territorial=Regierung für Oregon immer näher rückte, welches bei seiner nördlichen Lage die Sklaverei weder kannte, nach brauchen konnte, wurde es nöthig, einen andern Stand= punkt einzunehmen. Die Taktik der Bertheidiger des "Infti= tuts" ward defhalb im Rongreß dahin geändert, daß es keine konstitutionelle Gewalt gebe, die einen Sklavenhalter verhindern könne, sein menschliches Eigenthum mit sich nach jedem beliebigen Theile der Union zu nehmen und es da au halten. Der Demokrat Calhoun ging bei dieser Ge= legenheit in der Hitze des Widerspruchs gegen früher ver= theidigte Unsichten so weit, zu erklären, daß an dem Grund= fate, alle Menschen seien frei und gleich geboren, kein mahres Wort sei. Es dauerte übrigens ein ganges Jahrzehent, ehe die Apostel Calhoun's diese neue Erfindung in ihrer ganzen Schroffheit dem Norden gegenüber geltend machten. Vorläufig kam es mehr darauf au, das Land auf die weitgehendsten Forderungen der Sklaverei-Propaganda vorzus bereiten.

Die Aufnahme von Californien, Utah und New Mexiko blieb der zweiten Session dieses Kongresses überlassen. Seine Verhandlungen waren aber fruchtlos. Der Senat stieß unter der Diktatur von Calhoun, die den Sklavenhaltern seindlichen Beschlüsse des Hauses um, und dieses wieder nahm die ihnen günstigen Beschlüsse des Senates nicht an, so viel Mühe ihm das auch machte, da sechs Whigs aus Pennsplvanien zu den Sklavenhaltern übergingen und deren Einfluß verstärken halsen. Um Sonntag, den 4. März 1849, bei Sonnenaufgang vertagte sich der 30. Kongreß, ohne irgend einen Beschluß über die neuen Gebiete gesaßt zu haben.

An bemselben Tage trat der neu gewählte Präsident Tahlor sein Amt an. Er war wie gesagt ein glücklicher Soldat, hatte nie eine eigene politische Ansicht gehabt und besaß weder den Scharfblick noch die Energie, um die wahre Bedeutung des Kampfes der Sklavenhalter um Vergrößerung ihrer Macht zu erkennen. Aber Tahlor war ein ehrlicher Mann und forderte sogar Californien auf, unverzüglich seine Staats-Verfassung zu entwersen und darin selbstständig über die Sklaverei zu entscheiden. Auch sein Kabinet dachte über diese wichtige Frage mit ihm ganz gleich; wenigstens beförs derte es nicht wissentlich die Absichten der Sklavenhalter.

Noch ehe der 31. Kongreß zusammentrat, hatte Californien seine Konstitution angenommen und sich darin einstimmig gegen die Sklaverei ausgesprochen. Wie dieser überraschende Beschluß herbeigesührt wurde, ist dis jetzt nicht recht klar geworden, denn es saßen Männer in der Konstituirenden, welche allezeit Vertheidiger der Sklavenmacht waren, Leute wie Gwinn und Butler King von Georgia. Daß sie für eine Maßregel stimmten, die nothwendiger Weise sir ihr Interesse so verderblich und ihren Freunden im Kongreß so verhaßt war, muß wenigstens Verwunderung erregen. Ihre Handlungsweise läßt sich nur dadurch erklären, daß die Haltung des 30. Kongresses die Ueberzeugung in ihnen hervorrief, Californien werde nun und nimmer ohne Ausschluß der Stlaverei aufgenommen werden. Die Freunde des Instituts unterwarfen sich, in der sichern Aussicht, durch ein späteres Amendement zur Konstitution günstigere Bedingungen hersbeizuführen und den unterhalb des 36° 30' Breitengrades geslegenen Theil des Staates der Stlaverei zu überantworten.

Die Agitation für diesen Zweck dauert noch fort.

Die Sflavenhalter fanden in diesem Triumph ihrer Geaner eine wohlverstandene Aufforderung, ihre Interessen mit unerbittlicher Konfequenz zu vertheidigen und sich jeder Gin= schränkung des Sklaverei-Gebietes auf's Energischste zu widersetzen. Natürlich war die Drohung mit der Auflösung der Union wieder das Paradepferd, auf welchem der Süden in die Schranken ritt. Zwei Wochen vor dem Zusammentritt des Kongresses erschien im National-Intelligenzer eine Korrespondenz zwischen den Senatoren Foote von Mississippi und dem Abgeordneten Clingman von Nord-Carolina. Letterer antwortete dem Erstern auf dessen Anfrage, daß nach feiner Ansicht die Sklavenstaaten sich jeder Rongreß-Akte widersetzen sollten, welche das "Inftitut" von den Gebieten ausschließen würde, und daß er für den Senator Mangin von Nord-Carolina, dieselbe Ansicht auszusprechen autorisirt sei. Dies war die Eröffnung des neuen Feldzuges und zugleich das Zeichen zur Vereinigung der Sklaven-haltenden Whigs und Demokraten. Ihnen schlossen fich die beutelusti= gen Schaaren der alten nördlichen Demokraten und Whigs an : Cag, Buchanan und Douglas z. B. auf der einen, Webster und Fillmore auf der andern Seite. Der Verrath wurde unter dem Vorwande der Aufrechthaltung der Union voll= zogen. Die konsequente Logik, die parlamentarische Taktik, welche die Führer der Sflavenmacht, ihren John C. Calhoun an der Spitze, entwickelten, trieb die unentschiedenen, weder

ihre Aufgabe noch ihr Ziel erkennenden sogenannten nationalen Demokraten, so wie die Whigs und schwachen Freesoiler immer mehr in die Enge. Die prophetische Drohung John Nandolph's hatte sich erfüllt! Der Norden war "niedergeworfen und an die Wand genagelt." Wenn es noch eines Beweises dafür bedurfte, so lieferte ihn die Art, wie alle schwebenden Fragen durch das Kompromiß vom Jahre 1850 erledigt wurden.

Die Geschichte und Charakteristik dieses wichtigen Gesetzes möge aber dem folgenden Kapitel vorbehalten bleiben.

## Elftes Bapitel.

Die brennende Frage des Tages ließ sich nicht länger mehr verschieben; die Zulassung und Organisation der neuen Territorien mit oder ohne Sslaverei nunkte endlich entschieden werden. Von einer Sitzung der andern überwiesen, fiel sie zusletzt dem 31. Kongresse anheim. Er trat am 3. Dezember 1849 zusammen und hat sich durch seinen Veschluß in dieser Angelegenheit eine nicht beneidenswerthe Verühmtheit in den Annalen der Amerikanischen Geschichte erworben.

Der Präsident Tahlor sprach in der dem Kongresse bei seiner Eröffnung eingesandten Jahresbotschaft dieselben Ansichten über Nicht-Intervention in der Stavenfrage aus, welche die Baltimorer Konventionen bereits sanktionirt hatten. Er begnügte sich damit, das Gesuch Californiens, falls es mit seiner neuentworsenen Konstitution um Aufnahme in die Union einkommen sollte, einer günstigen Berücksichtigung zu empsehlen und glaubte in der Zulassung dieses neuen Staates, sowie eventuell von Neu-Mexiko, wenn sich das dortige Bolk eine Konstitution gegeben, das einfachste Mittel gegen die Zwietracht gefunden zu haben, die bei den Debatten über die legislative Gewalt des Kongresses in der Stavenfrage stets von Neuem auflodert. "Benn wir die Terristorien sofort als Staaten ausnehmen, meinte Tahlor, so ist die Frage müßig, ob der Kongress etwas in den und über

die Territorien zu sagen hat." Eine unbedingtere Anersfennung der Squatter-Somveränität läßt sich wohl kaum denken.

Allein dieses Auskunftsmittel, eine Schlacht dadurch zu vermeiden, daß die Heere sich leise vom Rampfplat schleichen und die Thatsache selbst als die Entscheidung betrachten, war we= ber den fampfluftigen Beigspornen des Südens noch den prinzivientreuen Männern des Nordens genehm, zudem auch nicht einmal geeignet, eine momentane Lösung der Verwick-Inna herbeizuführen. Wenn felbst, was Taylor als nahe bevorstehend andeutete, die Bevölferung Neu = Mexifo's groß genug gewesen ware, sich eine Berfassung zu ae= ben, so war ja ohne eine Machtenfaltung des Kongresses gar kein Neu-Mexiko vorhanden. Die ranbgewöhnten Texaner sprachen das ganze Gebiet, das unter dem Namen Neu-Mexito bekannt war, als zu Texas gehörig an. mm Texas Sklaverei hatte, so war die Sklavenfrage für jenes Gebiet praktisch gelöst, wenn man es Texas zusprach, das ohnehin schon bei der Aufnahme von dem Süden als das Saamenforn zu einem halben Dutend neuer Sflavenstaaten in die Union gepflanzt worden war. Außerdem blieb noch Utah übrig, welches den nämlichen Zankapfel bot.

Die Lage war für einen großen Coup geeignet. Der Süben wußte sie trefslich zu benutzen. In Mexiso war die Sslaverei verboten. In den von dieser Republis an die Berseinigten Staaten abgetretenen Gebieten hatte sie weder rechtliche noch fattische Existenz, sondern war auch gesetzlich außgesschlossen. Es galt nun den Grundsatz durchzusechten, daß durch den bloßen Anfall dieser Länder an die Bereinigten Staaten die Sslaverei dort eingeführt, verfassungsmäßig bestehend und unter den Schutz der Bundesregierung gestellt sei. Dasmit war die Sslaverei als national, als Prinzip der Berseinigten Staaten Konstitution erwiesen und, so lange die Union besteht, als die Regel sestgestellt, während die Freiheit

als Ausnahme zu gelten hatte und "ftreng interpretirt" werden mußte. Die Konsequenzen dieser neuen Lehre werden sich bald wahrnehmen lassen; in der Dred = Scott Entsscheidung sind sie am Lichtvollsten entwickelt.

So beharrlich die Stlavenhalter in dem jetzt eröffneten Rampfe für das obige Bringip einstanden, so tapfer verthei= digten die nördlichen Freistaatsmänner das ihnen an und für sich günstige Terrain. Es war eine ungewöhnliche, seitdem kaum mehr vorgekommene Erscheinung, daß einige Südländer, unter der Leitung Henry Clay's, billig genug waren, die Forderungen im Interesse der Sklavenhalter nicht auf's Bochste zu spannen. Henry Clay gab z. B. im Prinzipe zu, daß die Sklaverei, da sie unter mexikanischem Gesetze in den neu erworbenen Gebiets= theilen nicht rechtlich bestanden, durch die Verfassung der Bereinigten Staaten auch nicht dahin gepflanzt worden fei, und daß der Kongreß allen Grund habe, sie daraus entfernt zu halten. Mur das Bolk könne dereinst bei der Annahme einer Verfassungsurkunde die Sklaverei einführen. Andere, wie z. B. Sam Houston räumten ein, daß die Stlaverei nördlich vom 36°. 30' R. B. in den neuen Gebieten ausgeschlossen sei, nahmen jedoch alles Land südlich von jener Trennungs= linie als unbedingtes Sklavereigebiet in Anspruch.

Um nun der herrschenden Ungewißheit ein Ende zu maschen und die Sache ihrer Entscheidung zuzutreiben, ergriffen dies Mal die Gegner der Stlaverei die Initiative. Am 31. Dezember 1849 beantragte der Abgeordnete Root von Ohio im Hause, daß das Territorial-Romite angewiesen werde, unverzüglich eine Bill vorzulegen, welche für die Errichtung von Territorial-Regierungen sorgen und die Stlaverei in allen von Mexiso an die Vereinigten Staaten abgetretenen Gebieten verbieten solle. Dieser Antrag gelangte erst am 4. Februar 1850 zur Abstimmung, wurde aber mit 105 gegen 75 Stimmen verworsen. Im Ganzen waren 231 Mitglieder anwesend, 32 nördliche stimmten dagegen, Andere, z. B. einige

Massachuseits-Whigs, stimmten gar nicht. Um diesen Schlag zu pariren, brachte Giddings von Ohio noch an demselben Tage den Antrag ein, daß bei Errichtung einer Regierung für irgend ein Territorium der Vereinigten Staaten es die Pflicht des Kongresses sei, der Bevölkerung desselben ohne Ausnahme die in der Einleitung zu der Unabhängigkeits-Erklärung genannten Rechte zu sichern. Allein auch dieser Antrag wurde mit 104 gegen 92 Stimmen auf die Tasel des Hauses gelegt und damit die Aussicht auf Anerkennung des Wilmot-Provisos gut wie vernichtet. Es war zu Ende mit der Politik, welche die Sklaverei durch einen Kongreß-Akt von den Territorien ausschließen wollte. Nach dieser Niederlage des Prinzips handelte es sich nur noch um Entscheidung der Frage, wie weit der Sieger gehen sollte?

Noch während dieser Verhandlungen hatte Präsident Taylor am 21. Januar 1850 mit der dringendsten Empfehlung sofortiger Gewährung dem Kongreß das Gesuch des Volkes von Californien vorgelegt, wonach es auf Grund der von ihm angenommenen Freistaats-Verfassung in die Union zugelassen zu werden wünschte. Gegen dieses Gesuch ließ sich. abgesehen von der Unregelmäßigkeit, daß sich hier ein Staat gleich als Souverain einführte, ohne das Stadium der Ter= ritorialverpuppung durchgemacht zu haben im Grunde nicht viel erinnern. Einmal hatte der Kongreß es unterlassen, eine Territorial=Regierung für Californien einzusetzen, dann aber war die Union durchaus machtlos gegen den neuen Staat am stillen Meere, konnte also auch seinen bestimmt ausgesprochenen Willen weder beeinflussen noch ändern. Gleichwohl betrachteten die Sklavenhalter die Aufnahme Californiens als ein großes Opfer, zu dem sie sich nur gegen die gewichtigsten Zugeständnisse entschließen fönnten. Ihrer Theorie nach mußte wenigstens die Mason und Dixon's Linie bis zum ftillen Meere fortgeführt und der füdlich vom 36° 30' fal= lende Theil von Californien (als Colorado Gebiet) der Sflaverei unbedingt zugetheilt werden. Was also früher ein von der Freistaatspartei für den Staat Missouri ausnahmsweise gemachtes Zugeständniß war, wurde jetzt schon als rechtliche Ueberweisung der größern Hälfte der Union an die Stavenhalter in Anspruch genommen.

Henry Clan erblickte in der Erbitterung der Parteien und in den steten Ueberariffen seiner eignen Freunde eine die Union ernstlich bedrohende Gefahr und suchte durch Zuge= ftändnisse, die er beiden Theilen dringend cumpfahl, ein Rompromis herbeizuführen. Ob er wirklich glaubte, durch seine Vorschläge das gelockerte Band zwischen dem Süden und Norden auf die Dauer befestigen zu können oder ob er nur einen Waffenstillstand und faulen Frieden herbeizuführen beftrebt war, mag dabin gestellt bleiben. Indessen läft sich schwerlich annehmen, das Clan wirklich in der Aufnahme Californiens als Freistaat ein dem Norden gemachtes Quaeständ= niß erblickt und die Uebel nicht vorausgesehen habe, welche bas Sflavenjagdgesets naturgemäß hervorrufen mußte. müssen aber zu Ehren des Urhebers der Kompromikmaßregeln von 1850 hervorheben, daß der praftisch wichtigste Theil derselben, die Organisation der von Mexiko abgetrete= nen Territorien, ausdrücklich auf den Grundfatz bafirt war. daß die Eflaverei hier gesetzlich verboten sei und darum schwerlich festen Tuß fassen werde, weßhalb es überflüssig erscheine, eine Bestimmung darüber in die Territorial-Organisation Freilich murde dieses Prinzip bei der Anaufzunehmen. nahme der Benry Clay'ichen Beschlüsse feinesmeas zugestanden, vielmehr von den Gudlandern ftets die Behauptung aufgestellt, daß die Berfassungsurkunde die Sklaverei allerdings rechtlich in die Territorien einführe.

Am 29. Januar 1850 hatte Henry Clay dem Senateeine Reihe von Anträgen vorgelegt, welche unter der von Benton herrührenden spöttischen Bezeichnung "der Omnibus" bekannt sind. Sie verlangten 1) Zulassung von Californien in die Union, ohne ihm ein Berbot über Einführung oder Ausschließung der

Sflaverei aufzuerlegen ;

2) Errichtung von Territorial-Regierungen in den von Mexifo abgetretenen Gebieten, ohne Annahme irgend einer Beschränfung oder Bedingung hinsichtlich der Stlaverei, zumal diese in der ganzen Republik Mexifo rechtlich nicht existirt habe.

3) Feststellung der westlichen Gränzen von Texas durch den Rio Grande und mit Ausschluß aller südlich und westlich von diesem Flusse gelegenen Theile von New

Mexito.

- 4) Bezahlung der Texanischen, vor Annexation dieses Staates kontrahirten Staatsschuld in einer kestimmten Periode und Summe, und unter der Bedingung, daß Texas sich seierlich verpslichte, jeden Anspruch, den es an einen Theil von New Mexiko mache, an die Verseinigten Staaten abzutreten.
- 5) Die Erklärung, daß es unangemessen sei, die Stlaverei im Distrikte Columbia abzuschaffen, ohne die Zustimmung der Sinwohner desselben einzuholen und ohne die Sigenthümer zu entschädigen.
- 6) Berbot der Sinführung von Stlaven in den Diftrift, um sie dort entweder als Waare zu verkaufen oder von dort auf andere Märkte zu führen.
- 7) Strengere gesetzliche Magregeln für Wieder-Ginbringung von flüchtigen Sflaven.
- 8) Die Erklärung, daß der Kongreß keine Macht habe, den Sklavenhandel zwischen den Sklaven haltenden Staaten zu verbieten oder zu hemmen.

Bell von Tennessee, der spätere Präsidentschafts-Kandisdat der Old Gentlemen's Partei im Jahre 1860, setzte einen Konkurrenz-Omnibus in Bewegung, in welchem er neben Caslifornien als freiem Passagier vier neue Sklavenstaaten aus

Texas und ein halbes Dutend anderer aus den Territorien in die Union hineinzukutschiren hoffte.—Die Debatte über die in den Clan'ichen und Bell'ichen Anträgen enthaltenen Forderungen beschäftigte den Kongreß volle acht Mongte und führte alle bedeutenden Redner dafür und dagegen in's Feld. Um 13. Februar 1850 benachrichtigte der Bräfident den Kongreß in einer Botichaft, daß Californien sich als Staat organisirt und die Sflaverei ausgeschlossen habe. Natürlich bevorwor= tete er die Zulaffung des neuen Staates. Unter dem Gin= druck dieser dem Territorial-Romite überwiesenen Botschaft bereitete Calhoun, damals schon todt frank, seine letzte Rede vor, welche am 4. März durch den Virginier Mason im Senate vorgelesen wurde. Während des Vortrages schleppte sich Calhoun, auf zwei Freunde gestützt, in die horchende Bersammlung. Nachdem er in seiner Re'e oder vielmehr 216= handlung mehrere Wege zur "Rettung der Union" erwähnt. kam er endlich zu dem Vorschlag, durch ein Amendement der Konftitution eine Bestimmung hinzugufügen, welche bem Güden auch rechtlich die Macht des Selbstschutes (die er fattisch bereits besaß) ertheile, ehe das Gleichgewicht zwischen beiden Seftionen durch die Handlungen der Regierung gestört werde. "Und es wird nicht schwer sein," fügte er hinzu, "eine solche Bestimmung zu entwerfen." Er sprach sich bei diefer Gelegenheit aber nicht näher darüber aus und ließ diese Bestimmung erst später durch seine Freunde veröffentlichen. Er wollte nämlich zwei Brafibenten gewählt wissen, einen von den freien und einen andern von den Stlaven-Staaten; die Afte des Kongresses sollten aber erft dann zum Gesetze erhoben werden, nachdem sie von beiden Bräsidenten genehmigt und gezeichnet worden. Das heift, die 100,000 Eklavenhalter sollten nicht länger damit zufrieden sein, eine kontrolirende Aristofratie unter der Form einer Republif zu bilden, sondern fie follten ihre bereits ancrfannte Autorität durch Bildung einer felbständigen Regierung inner.

halb ber Union ganz außer Gefahr bringen. So oft Calhoun vor seinem Ende (31. März) noch in der Sitzung erschien, kam er auf diesen Plan zurück, als ob er sein Sterbegedanke wäre.

Kurz vorher hatte Senator Foote von Mississippi auf Ernennung eines Ausschuffes von dreizehn Mitgliedern an= getragen, um ein Kompromif amischen den beiden Sektionen des Landes zu Stande zu bringen, d. h. zwischen den Stla= venhaltern einer Seits und dem Volke von 20 Millionen an= drer Seits. Um 5. März benachrichtigte Foote den Senat, daß er seinen Antrag als ganz besonders dringend am näch= sten Donnerstag zur Abstimmung bringen werde, sobald an biesem Tage der Senator von Massachusetts die von ihm angekündigte Rede gehalten haben werde. Der nächste Donnerstag kam und mit ihm Webster's denkwürdige Rede vom 7. März, deren Bedeutung und Tragweite schon im ersten Rapitel besprochen ift. Webster erkannte, daß die Sklavenhalter jett die unbedingte Suprematie hatten; er wollte Prafident werden. Es fam ihm darauf an, sich die herrschende Raste günftig zu stimmen, ja er verschrieb sich ihr mit haut und Haaren — und war doch zuletzt der Betrogene!

Nach sechswöchentlicher Debatte ging endlich der Foote' sche Antrag durch. Um 18. April wurde das Dreizehner-Komite gebildet aus H. Clay (Berichterstatter), Caß, Bright, Cooper, King, Downs, Berrien, Dickinson, Webster, Phelps, Wason, Mangum und Bell, also sieben wirklichen Bertretern der Stlavenmacht und sechs sogenannten Bertretern der freien Staaten. Um nur ein annäherndes Bild von der damals herrschenden Aufregung zu geben, möge hier erwähnt werden, wie Schimpf und Standal-Szenen zu jener Zeit gar nichts Seltenes im Senate waren und wie am 17. April selbst Seenator Foote während der Sizung und mitten in der Debatte auf den Senator Benton ein Pistol abzuseuern suchte. "Ich bin undewassent," rief der ehrwürdige Benton, indem er die

Weste aufriß, untersucht mich, ich trage nie Wassen, niemals, niemals — geht aus dem Wege und laßt den Meuchelmörder und Schurken schießen!" Dickinson entwand Foote das Pistol, und später wurde die Sache in den Aften eines Komite's begraben.

Am 8. Mai 1850 erstattete Henry Clay den Bericht des Dreizehner-Komite's. Die in ihm vorgeschlagenen Maßregeln beschränkten sich im wesentlichen auf Clay's Anträge
vom 20. Januar; nur wurde jede Bestimmung über den
Stlavenhandel zwischen den Einzelstaaten vermieden.

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit ward zu rechtfertigen gesucht, daß alle beantragten Magregeln in einem und dem= felben Afte beschlossen werden sollten. Alle Zerwürfnisse we= gen der Sklavenfrage follten darin ausgeglichen werden : das fei der Zweck und moralische Zusammensetzung der vorgeschlagenen Verfügungen. Clay befriedigte keinen der streitenden Gleich in derselben Sitzung erklärten sich sowohl die füdlichen als die nördlichen Stimmführer im Senate gegen diesen Bericht. Beide Parteien erkannten darin pringipien= widrige Augeständnisse, ja das Aufgeben des gangen Streitgegenstandes zu Gunften der Gegenpartei. Es entstand dem= nach eine langgedehnte Debatte, in deren Laufe der Bräsident Tanlor am 9. Juli 1850 starb. Unter den damaligen Um= ftänden war felbst fe in Tod ein Unglück. Wie zweifelhaft auch anfangs seine Politik gewesen war, so mußte sie doch unbedingt derjenigen vorgezogen werden, welche sein Nachfolger voraussichtlich verfolgen würde. Man wußte nament= lich in der Sklavereifrage stets, wie man mit Taylor baran war. Die offenen Anmaßungen des Südens verstummten unter seiner Verwaltung. Süd-Carolina magte nicht, seine ehraeizigen Bläne laut werden zu lassen. Texas, das einige Monate früher um zwei Regimenter Soldaten zum Schutze gegen die Indianer gebeten hatte und furz darauf die Union mit Krieg bedrohte, wenn man ihm ein Stückchen seiner neumexikanischen "Ansprüche" nehme, Texas wagte es unter Tahlor nicht, mit solch lächerlichen Orohungen hervorzutreten.

Millard Willmore aus Buffalo, der Bige-Brafident, der dem General Taylor für dessen Amts-Termin als Präsident folgte, war ebenso durch Zufall Vize-Präsident geworden, wie er jetzt Präsident wurde. Anfangs hatte die Partei beabsichtigt, Abbot Lawrence von Massachnsetts, einen persönlichen Freund Taylor's, zum Bize-Bräsinenten zu ernennen; aber die Opposition zweier Freesoil-Whigs auf der National-Ronvention gegen Lawrence, so wie der Umstand, baf man das wichtige New Nork mit seinen 35 Stimmen auch etwas bedenken zu müssen glaubte, hob Killmore auf den Wahlzettel. Außerdem war der Haß der nördlichen Whigs gegen die Sklavenhalter in New York, Neu England und mehrern westlichen Staaten damals so stark, daß die Ronvention glaubte, ihm Rechnung tragen zu müffen. So brachte man den Sklavenhalter Tahlor mit einem Manne in Verbindung, der bisher entschieden gegen Annexationen von Stlavenhalterstaaten, für Abschaffung des Stlavenhandels überhaupt und der Sflaverei im Distrifte Columbia gewesen mar.

Aber selbst der leiseste Zweisel über die Politik der neuen Administration nußte aufhören, als Fillmore wenige Tage nach seinem Amtsantritt sein Kabinet wählte und Daniel Webster seinem Premier-Minister (secretary of state) ernannte. Die Skavenhalter-Politik, die Webster seit dem 7. März 1850 so leidenschaftlich und rücksichtslos gepredigt hatte, nahm durch ihn Besitz vom weißen Hause und den verschiedenen Ministerien. Die Politik der Ordonnanz von 1787, ja, selbst die Nicht-Juterventions-Politik von Tahlor und Caß wurde jetzt entschieden verworfen. Die Sklavenhalter triumphirten, denn die ganze Politik der neuen Exekutive bestand nur in offener und geheimer Begünstigung der Kompromismaßregeln.

Die Diskussion berselben nahm ben ganzen Sommer in Anspruch. Mason, Berrien, Elemens und Yulee feindeten die Elayschen Anträge an, weil sie ihnen als entschiedenen Südländern nicht weit genug gingen und überhaupt zu vermittelnd waren. Caß, Webster, Dickinson, Clay, Douglas und Foote vertheidigten sie energisch und Seward, Smith, Hale und Andere traten ihnen ebenso entschieden gegenüber, weil sie den Interessen des Nordens seindlich waren. Am 1. Juli waren ihnen durch eine Reihe verschiedener Umendements so sehr alle ursprünglichen Bestandtheile und Züge genommen, daß bloß der Utah betreffende Paragraph übrig geblieben war. Benton erregte daher große Heiterseit, als er den Senat mit der webenden und wieder auslösenden Peneslope verglich.

Uebrigens verloren die Stlavenhalter ihr Ziel nicht aus ben Augen. Sie setzten nach achtmonatlicher Debatte endlich burch, daß die beiden Bäuser einzeln über alle Bills abstimmten, die nach Verwerfung der Gesammtbill in verschiedenen selbst= ständigen Gestalten von den südlichen Abgeordneten einge= bracht worden waren. So paffirte am 10. August der Senat mit 30 gegen 20 und am 6. September das haus mit 107 gegen 97 Stimmen die von Pearce aus Marpland einge= brachte Gränzbill. Diese setzte einmal die nördliche und west= liche Gränze von Texas fest, trat ihm dann aber auch etwa 9= bis 10,000 Quadratmeilen ab, welche es vom Neu-Merikanischen Gebiete beausprucht hatte, und welche dieser Aft aus einem freien in ein Sflaven-Territorium verwandelte. Mit dieser Bill verbunden, also im offenen Widerspruch mit der früher beschlossenen Trennung der zu erledigenden Berhält= nisse, ward die Territorial-Organisation von New-Mexito, ungeachtet fie gar feine Wechselbeziehung mit ihr hatte. Darauf ent= schied ber Senat, am 18. August mit 34 gegen 13 Stimmen die Zulaffung Californiens ohne die Stlaverei-Rlaufel; am 14. August passirte er die Bill für Organisation der Territorien

New Mexiko und Utah; am 23. das Gesetz gegen flüchtige Sklaven und am 14. September endlich die Bill, welche den Sklavenmarkt im Distrikte Columbia abschaffte. Das Haus der Repräsentanten war noch viel eiliger; es vollbrachte das ganze Werk in neun Tagen und nahm sich nicht einmal die Zeit, die wichtigsten Punkte zu debattiren, indem es sich mitztesst der vorherigen Frage über jede Diskussion hinwegsetzte.

Den längsten und heftigsten Rampf rief in beiden Baufern die Texanische Gränzbill hervor. Im Senate beautragte Chafe von Ohio, ihr das Wilmot-Proviso hinzuzufügen. Es fehlten seinem Antrage nur 3 Stimmen, um ihn zum Gefetze zu erheben; er fiel mit 20 gegen 25 durch. Im Hause schwankte der Rampf drei Tage lang. Die Gegner der Sila= verei schienen sich endlich der ganzen Größe der Gefahr bewußt geworden zu fein, welche ihren Interessen drohte; sie rafften sich plötzlich mit aller Macht auf und suchten das an Teras abzutretende Gebiet der Freiheit zu erhalten. Um 4. September wurde wirklich der Granzbill mit 126 gegen 80 Stimmen die dritte Lefung verweigert. Um folgenden Mor= gen ging der Antrag durch, diese Abstimmung nochmals einer Probe zu unterwerfen; aber als es dazu kam, wurde die dritte Lesung wiederholt mit 107 gegen 90 Stimmen zurückgewiesen. Hiermit war nach allen parlamentarischen Rechten und namentlich der Geschäftsordnung des Kongresses die Bill verworfen. Aber die Stlavenhalter und ihre Berbiin= beten stießen diese Regeln um und verlangten eine nochma= lige Abstimmung. Der Sprecher des Hauses, obgleich selbst Stlavenhalter, konnte nicht anders und mußte den Antrag für ordnungswidrig erklären. Auf eine Appellation an das Haus felbst, überstimmte dieses den Sprecher mit 123 gegen 83 Stimmen, so daß die Bill schließlich mit 108 gegen 97 Stimmen angenommen wurde. In diesem Augenblicke stiegen die Texanischen Schuldscheine, die bisher werthlose Papierstreifen gewesen waren, auf Bar. Wenn Zahler und Bezahlte reden

wollten, so würde sich eine recht artige Summe ergeben, die in der Zeit vom 4. bis 6. September für Stimmen-Ankauf aufgewandt wurde, und namentlich in der letzten Nacht vor dem sechsten wahre Wunder wirkte.

Das Kompromiß enthält in dieser endgültigen, von beiben Häusern angenommenen und auch vom Präsidenten nach einigen Scheinbedenken genehmigten Gestalt folgende fünf Bunkte:

- 1) Gränzregulirung von Texas, dessen Verzichtleistung auf alle gegen die Vereinigten Staaten erhobenen Ansprüche, wosür dieselben zehn Millionen von der Texanischen Staatsschuld übernehmen, Errichtung einer Territorial-Regierung für New-Mexiko, welches letztere seiner Zeit mit oder ohne Sklaverei, sowie es seine Konstitution vorschreiben wird, als Staat aufgenommen werden soll.
- 2) Errichtung einer Territorial-Regierung für Utah mit derselben Bestimmung über Sflaverei, wie bei Neu-Mexifo.
- 3) Zulassung von Californien mit seiner die Stlaverei ausschließenden Konstitution.
- 4) Auslieferungs- und Jagd-Gesetz gegen flüchtige Stlaven;
- 5) Unterdrückung des Stlavenmarktes im Distrikte Columbia.

In wie weit dieses Gesetz den Namen eines Kompromijsses verdient, ist, wie schon bemerkt, nicht recht klar, denn die Sklavenhalter machten dem Norden nirgends ein wesentliches Zugeständniß. Die Sklaverei war in Californien bereits gesetzlich ausgeschlossen. Seine Zulassung wurde nur deshalb von ihnen so lange hinausgeschoben, um andrer Seits die höchsten Preise dafür zu erlangen. Die Unterdrückung des Sklavenmarktes in Washington war eine bloße Form, eine reine Aeußerlichkeit, denn nicht die Sklaverei wurde, wie

Seward wollte, im Diftrikte Columbia verboten, sondern der Sklavenmarkt nur außerhalb der Stadtlinie verlegt. Der Norden aber räumte Alles ein, was man von ihm verlangt hatte. Bier Jahre später bei der Nebraska-Bill sollte er erst einsehen lernen, daß selbst die eventuelle Zulassung von Neu-Mexiko und Utah ohne die Sklaverei-Rlausel eine schlau gelegte Falle war, obgleich der Süden sie Anfangs als ein Zugeständniß hinstellte.

Der 31. Kongreß vertagte sich Ende September 1850. Er hatte die eine Hälfte der Arbeit gethan. Es galt jetzt noch. die Entrüstung des Mordens über die erlassenen Gesetze zu beschwichtigen, von denen hier das Sklaven-Jagdgesets das verhafteste war. Anfangs versuchte man, den Sturm durch Beschränkung des lettern Gesetzes zu befänftigen. Aber die Berwaltung trat täglich schroffer auf und entfernte oder be= lästigte die Beamten, welche nicht ihre volle llebereinstimmung mit den neuen Gesetzen durch die That bewiesen. Die Hunferdemokraten erhoben bald das Kompromiß zu einem ihrer Glaubensartikel; sie setzten es auf ihre Platform. mußten Korruption und Denunziation das Ihrige thun, um das Volk, wenn auch nicht zur positiven Anerkennung, doch zur stillschweigenden Gutheifung des Kompromisses zu zwingen. Cinflugreiche Blätter wurden bestochen, und vierzig bis fünfzig Kongreß-Mitalieder traten zu einem "Unions= Romite" zusammen, durch welches sie sich verpflichteten, tei= nen Mann für irgend ein Amt zu unterstützen, der nicht Leib und Seele der kompromiffeligen Administration verkaufte. In den größeren Städten wurden fogenannte Union-Bersammlungen gehalten, wo die Gegner des neuen Gesetzes durch Mitglieder der beiden alten Barteien denunzirt und feierlichst excommunizirt wurden. In New York namentlich bildete sich die berüchtigte Unions-Rettungs-Rommission und organisirte ein vollständiges Prostriptions= und Polizei-Sp= stem. Sie forderte unter der Führung der Blätter "Expreß, 12 \*

Herald, Dayboof" die südlichen Kaufleute und Zwischenhändler auf, bei verschiedenen namhaft gemachten Firmen New Yorks wegen ihrer, der Stlaverei seindlichen Ansichten fortan keine Sinkäuse mehr zu machen, verläumdete die großen Hanbelsplätze des Nordens als Sitze des Abolutionismus und schürte überall das Feuer der Erbitterung und des Fanatismus gegen Diejenigen, welche sich nicht unbedingt sir das Kompromiß erklärten. So lösten sich in der Hitze der Leidenschaften die alten Parteibande mit einer Schnelligkeit, die alle Hoffnung auf eine friedliche Wiedervereinigung unmöglich machte.

Die gehässigste der Kompromißbestimmungen war von Anfang an und ift das Sklaven-Jagdgesetz. Sein Inhalt ift furz der : "Reder Sflavenbesitzer kann, sobald er nur die auf Grund zweier Zeugenaussagen amtlich konstatirte Flucht eines Sklaven beweist, diesen im ganzen freien Morden jagen und vor den Vereinigten Staaten-Rommissär schleppen, der bann auf die oberflächlichsten Beweise hin und bei der nur halbwegs stimmenden Identität der Berson den Ergriffe= nen in die Stlaverei schickt. Also nicht die gesetzliche Jury, sondern ein abhängiger, von dem entsprechenden Gerichtshofe (circuit oder supreme court) zu ernennender Beamter, der Rommissär, entscheidet über die vom angeblichen Eigenthümer des Reklamirten vor ihn gebrachten Thatsachen, über die Freiheit oder Anechtschaft des Mannes. Der Vereinigte Staaten-Marschall, der die Verhaftsbefehle des Kommissärs zu vollziehen sich weigert, hat 1000 Dollars Strafe zu zahlen, die der verfolgende Eigenthümer erhält. Alle guten Bürger (!) find verpflichtet, zur schleunigen und wirksamen Ausführung dieses Gesetzes behülflich zu sein. Dabeistehende können zur Bülfe aufgefordert werden und verfallen in Strafe, wenn sie nicht helfen; ja wer einen Flüchtling bei seinem Entrinnen aus der Gewalt des Agenten unterstützt oder wer ihn beher= bergt oder verbirgt, so daß seine Entdeckung und Verhaftung

verhindert wird, verfällt einer Geldstrafe bis zu 1000 Dol= lars oder einer Einsperrung bis zu sechs Monaten und hat außerdem noch 1000 Dollars Entschädigung an den seines "Eigenthumes beraubten" Kläger zu zahlen. Die Leute, welche die Stlaven einfangen, bekommen fünf Dollars und mehr, je nach Verdienst und Arbeit. Ueberweist der Kommissär den Stlaven an seinen angeblichen Herrn, so erhält er zehn Dollars: thut oder kann er es nicht, so bekommt er nur fünf Dollars." In dieser achten Settion des Gesetzes liegt seine direkt korrumpirende Absicht und Wirkung, um so mehr, als das Zeugniß eines angeblich flüchtigen Sklaven nicht gelten foll, und als in Settion feche ferner bestimmt wird, daß felbst der Rommiffar, wenn ein Stlavenbesitzer oder deffen Macnt einen Flüchtling ohne Prozeß verhaftet oder ergreift, nur in fummarischer Weise den Fall zu entscheiden braucht, und daß er, wenn er die ihm vorgeführte Person auf die vaaste Be= schreibung hin mit dem entlaufenen Stlaven für identisch hält, ben Flüchtigen nöthigenfalls mit Anwendung von Gewalt nach dem Süden zu schleppen habe. Die aus diesem Trans= port erwachsenden Rosten, die erforderliche Zurückbringung des Verurtheilten durch Vereinigte Staaten-Beamten werden aus dem Schatze der Bundes-Regierung gezahlt. Die Stla= verei ist also eine nationale Angelegenheit! -

Gleich die ersten Anwendungen des Gesetzes waren wenig geeignet, die ob seiner Annahme laut gewordenen Besürchstungen zu beschwichtigen. Es entfaltete sich über das ganze Land eine "terreur noire", welche den Heldenthaten der terreur blanche, der weiland Demagogenriechereien und Europäischen Hochverrathsprozesse wenig nachgab und nachgiebt. Gastsfreundschaft ward für ein Berbrechen und die Berweigerung eines Stückes Brod oder eines Trunks Wasser sir die größte aller patriotischen Tugenden erklärt. Während die südlichen Häscher nur theilweise in den Bereinigten Staaten-Beauten willsährige Wertzeuge fanden und während sie bei ihren

Arretirungen, mit wenigen fervilen Ausnahmen, fast überall auf den bewaffneten Widerstand des Bolfes stiefen, suchte die Regierung das von ihr geschaffene Gesetz mit den äußersten Mitteln und mit unmenschlicher Strenge durchzuführen. Freie Schwarze, die schon seit Nahrzehnten unbehelligt im Norden gelebt hatten, wurden auf nichtssagende Indizien hin an die sich als Eigenthümer Ausgebenden ausgeliefert und mit Gewalt in den Süden geschleppt ; Männer, die den Bereinigten Staaten-Rommiffaren trots deren Aufforderung feine Gulfe bei Arrestation der Schwarzen leisten wollten, wurden für diese bloke Unterlassungssünde als Hochverräther vor ein Giericht gestellt und auf Grund des hier als Landesgesetz geltenben mittelalterlichen Englischen Königsgesetzes inguirirt. Reber Freisprechung antwortete die Exekutive mit einer neuen Ver= folgung. Ra, Willmore beanspruchte sogar die unbedingte Verfügung über die Milizen fammtlicher Staaten der Union. um stets eine bewaffnete Macht zur Unterdrückung des Wider= standes gegen die Menschenjagd zur Sand zu haben.

Trots alledem verfehlte aber das Stlaven-Raad-Gefets feinen Zweck. Statt eines Delzweiges erwies es fich als Keuerbrand: statt den Frieden herbeizuführen, erzengte es ben Rampf. Der Streit, den es beizulegen vorgab, entbrannte in dem Augenblick am Heftigsten, als es in bas Statutenbuch der Bereinigten Staaten eingetragen murbe. Dies Gesetz hat Tausende von Dollars aus dem Schatze der Bundesregierung gezogen und kaum ein Dutend Aliicht= linge bafür eingebracht. Es hat den Rorden unnütz er= bittert, während es bem Siiden feine wesentlichen Vortheile gewährte. Es hat die Parteien gebrochen, welche es durchsetzten, die Zeitungen ruinirt, welche es bevorworteten, und die Männer in der öffentlichen Meinung vernichtet, welche es ausführten, vor Allem aber die Achtung des Volkes por den Gesetzen aeschwächt, indem es dasselbe zum Aufstände reizte. Die Retten um das Gerichtsgebäude von

Boston, die mörderischen Salven in Christiana, der blutige Bach in Wilkesbarre, die Lärmglocken in Syrakuse und die bewassneten Kämpse zwischen den Lokal- und Bereinigten Staaten-Beamten in Ohio, Wiskonsin und anderen freien Staaten — das Alles sind die Zeugen und Beweise für jene Art von Frieden, welcher auf Fillmore's Beilegung der Sklavenfrage folgte.

Man hat seiner Zeit viel über die Konstitutionalität des Kompromisses hin und her debattirt. Dieser Streit war so müßig, wie etwa die Kontroverspredigten der Amerikanischen Priester, die mit Bibelsprüchen für und gegen die Göttlichkeit der Sklaverei kämpsen. Mag die Konstitution immerhin das Wort Sklaverei mit keiner Shlbe erwähnen, mag sie immershin dem Kongreß nicht das Recht einräumen, in die inneren Angelegenheiten der Staaten sich zu mischen, so hat sie doch so gut wie jedes andere Gesetz eine wächserne Nase und läßt sich ebensowohl zum Beweise sine wächserne Nase und läßt sich ebensowohl zum Beweise für als gegen gebrauchen. Es scheint mir aber weniger darauf anzusommen, einen Rechts boden zu begründen, als vielmehr darauf, die Annehmbarkeit oder Berwerslichkeit eines Gesetzes durch die Juteressen des Bolkes zu motiviren.

Das Kompromiß von 1850 ist eben beßhalb schlecht, weil es im Interesse einer kleinen, kann 100,000 Köpfe zählenden Minorität des Volkes erlassen ist und weil es außer dem Sklavenhalter-Interesse alle übrigen Interessen verletzt. Der freie Norden hat kein Interesse daran, daß sein Grund und Boden ein Jagdgebiet wird, daß ihm durch die Jagden der Südländer, deren Kosten er mittragen soll, tüchtige Arbeitsfräfte entzogen werden; er hat dagegen ein Interesse daran, daß die Sklaverei sich nicht erhalte und nicht weiter ausbreite, weil sie sich in der That dem Aufblühen der Staaten hinderslich erweist und weil sie die massenhaften Einwanderungen von sich abhält. Die Sklavenfangbill macht die Sklaverei zu einer nationalen Angelegenheit, welche der Norden höchstens

noch als eine territoriale und partifulare dulben wist. Während er also konsequenter Weise auf ihre Beschränkung und demnächst auf ihre allmälige Vernichtung hinarbeiten muß, suchte der Süden sie ebenso konsequent zu einem unabänderlichen Glaubensartikel zu erheben.

Zugleich aber muß auch die politische Ethik und Moral das Kompromiß entschieden verdammen. Es ist ein frecher Gewaltstreich, ja noch mehr als das, es ist ein offenes Bersbrechen und ein prämeditirter Hochverrath an der Menschheit. Es hat der Sklaverei neue Stärke und Unterstützung versliehen, und macht sie aus einem allmälig abzuschaffenden Uebel zu einem heiligen Prinzip. Das Kompromiß verwischt jede Scheidelinie zwischen Treiheit und Sklaverei und stellt diese mit frecher Stirn als leitenden Grundsatz auf. Ja, die Union ist in Gefahr, aber nur durch ihre sogenannten Retter, die zwei seinbliche Prinzipien durch einen Bertrag miteinander versöhnen wollen; sie war in Gefahr vom Tage des Konstitutions-Entwurses an, weil dieser dieselbe Unmöglichsleit trämmte, und sie wird in Gefahr sein, so lange Kompromisse fie retten sollen.

Die Zeit, welche unmittelbar auf das Kompromiß von 1850 folgte, war arm an bedeutenden Ereignissen und stand mit Ausnahme der Bestrebungen der Unionsretter und der von Foote eingeführten Tebatte über die Endgültigkeit des Kompromisses kaum in direkter Beziehung zu diesem Gessetze. Foote hatte nämlich in der letzten Sitzung des 32. Kongresses darauf angekragen, man solle das Kompromiß für eine Finalität erklären, d. h. sestsetzen, daß es ein über dem Rechte aller Majoritäten und Minoritäten erhabenes, endgülztiges, und unangreisbares Grundgesetz, daß es unverletzlich wie die Republik oder die Konstitution selbst und die von ihr garantirte Preßfreiheit, wie das Versammlungszund Betizions-Recht sei. Das Repräsentantenhaus erklärte zwar im Winter 1851—52 alle gegen das Kompromiß und gegen die

Stlaverei überhaupt gerichtete Agitation für unnöthig, nutslos und gefährlich; der Senat dagegen konnte es zu keinem Beschluß über die von Foote angeregte Frage bringen. Daß sie schließlich nicht durchging, hatte nicht etwa seinen Grund in der Freisinnigkeit des Kongresses, sondern vielmehr in dem entschiedenen Widerspruch der südlichen, der Trennungsscheidigkeiten. Partei, welche mit dem Kompromiß als eisner halben Maßregel nicht zufrieden gestellt war.

Die demofratische Partei schritt im Juni 1852 gur Ronvention in Baltimore. Es gelang hier den Unionsmännern oder National-Demofraten noch einmal, die schon auseinander gegangenen Partei-Fraktionen wieder zu leimen und die bei= ben äußersten Flügel, die Freesoiler des Nordens und die Sezeffionisten des Südens für einen gemeinschaftlich zu ernennenden Bräfidenten zu gewinnen. Es wurde ebenfalls gemeinschaftlich eine Blatform entworfen, in welcher die un= bedingte Anerkennung des Kompromisses von 1850 den Prüfftein ber rechtgläubigen Demofratie abgab und ausbrücklich erklärt ward, daß die demofratische Bartei allen Bersuchen zur Erneuerung der Sflavenfrage innerhalb und außerhalb bes Kongresses Widerstand leisten werde, in welcher Form oder Farbe der Versuch auch gemacht werden möchte. Diese Magregeln waren allerdings gang praftisch für das Bedürf= niß des Augenblicks, denn nur durch fie wurde dem, was fich bemofratische Partei nannte, der Sieg und die Beute ge= sichert, allein sie mußten auch sofort nach erfolgter Wahl die innere Unverträglichkeit der heterogenen Glemente mit er= neuerter Seftigkeit zum Ausbruch bringen.

Franklin Pierce war das Produkt dieser Partei-Bereinbarung; er wurde mit einer seit Jackson's Zeiten nicht erlebten Majorität zum vierzehnten Präsidenten der Bereinigten Staaten erwählt. Pierce war eine bisher den meisten Wählern, selbst dem Namen nach, unbekannte Größe gewesen. Auf nähere Erkundigungen erfuhr man dem, daß er ein braver und in seinen Privatverhältnissen allgemein geachteter Mann aus Concord im Staate New Hampshire war, wo er als Advokat praktizirte, nachdem er im Mexikanischen Kriege General eines Freiwilligen-Regimentes gewesen. Dabei hatte er sich stets als guter Demokrat bemerkbar gemacht, zur Zeit aber, wo er Senator in Washington war, politisch gar nicht ausgezeichnet.

Diese Taftik hatte ihre äußeren und inneren Gründe. Einmal waren, wie dies die Erfahrungen der Wahl vom Jahre 1848 bewiesen hatten, die bisherigen offiziellen Führer der Demokraten, Caf, Buchanan, Douglas und Andere bei dieser Wahl nicht aut als Aushängeschilder zu brauchen, indem der Eine von ihnen hier, der Andere dort auf zwei Schultern getragen oder sich durch zu unverholen ausgesprochene Parteinahme für und gegen einzelne Bersonen oder Makregeln unbeliebt oder gar ummöglich gemacht hatte. Zudem war immerhin zu befürchten, daß die ehemaligen Partei-Chefs, auf ihr Ansehen beim Volke vertrauend, sich nicht so streng an die Vorschriften und Bedingungen binden möchten, die ihnen von der Partei auferlegt werden. Man be= durfte also eines Mannes, der in seinen Kreisen eines auten Rufes genoß, möglichst unbekannt war und sich noch nicht hatte kompromittiren können, der aber zugleich auf der anbern Seite durch diese Erhebung aus seiner frühern Unbedeutendheit der Partei zu Danke verpflichtet wurde und aller Berechnung nach mit ihr durch Dick und Dünn ging. der Präsident schwach, so lassen sich die verderblichsten Maßregeln am Leichtesten durchsetzen, denn selbst der schwächste Mensch ist stark genug, sich zum Schlechten bestimmen zu lassen. Unter einem schwachen Bräsidenten giebt es kein verantwortliches Individuum; die Partei aber ist allmächtig und unverantwortlich. Ober kann man etwa diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die hinter den Koulissen agiren und ausschließlich die zu verantwortenden Akte der Exekutive begehen?

Es kam vor Allem für die demokratische Partei darauf an, dan fie die umunschränfte Macht und den fast despotischen Einfluß, den sie seit Jackson's Brasidentschaft auf die natio= nalen Angelegenheiten ausgeübt hatte, nicht allein erhielt. sondern auch noch befestigte. Als beste Taktif zur Erreichung ihrer egoistischen Interessen empfahl sie auch dies Mal wie= der die Aufstellung eines Kandidaten, der versönlich unbedeu-Die Parteiführer hatten darum auch nur ein tend war. bereits traditionell gewordenes Partei-Manover auszuführen, als fie ihre Stimmen auf Bierce vereinigten, ber mit feinen übrigen empfehlenswerthen Eigenschaften noch die verband, daß er in ber Stlavenfrage gang mit dem Guden ging. Wegen dieser Gesinnungstüchtigkeit aber erhielt Bierce die Stimmen nicht allein aller südlichen Sezessionisten und der meisten Barnburner, sondern auch der silbergrauen Whigs von New Nork, der whiggistischen Unionsmänner des Gübens, der Webster-Whias in Massachusetts, furz aller Sunfer-Whigs. So bedeutete seine Wahl nichts als den Sieg der konservativen Interessen, den Triumph der Stlavenhalter, der Baummollen-Bflanzer, Jobbers, Bankiers und hohen Finanz.

"Ich bin der Ansicht,"— sagte er u. A. in seiner Antrittserede vom 4. März 1853 — "daß die Gesetze von 1850, gewöhnlich die Kompromißmaßregeln genannt, streng versassungsmäßig sind und ohne Anstand ausgesührt werden milsen. Ich glaube, daß die eingesetzten Behörden dieser Republik verbunden sind, die Rechte des Südens in dieser Hinsicht zu betrachten, wie sie irgend ein andres gesetzliches und versässungsmäßiges Recht ansehen würden, und daß die zu deren Geltendmachung erlassenen Gesetze (das Stavenjagdgesetz) beachtet und befolgt werden sollten, nicht mit einem Widersstreben, welches abstrakte Ansichten über ihre Angemessenheit ermuthigt, sondern mit Freudigkeit und in Gemäßheit

der Entscheidungen des Tribunals, dem die Ermittlung jener Rechte zufommt."

Die Whigs unterlagen diesmal den Demokraten nur aus Mangel an Sinheit der verschiedenen Interessen und Fraktionen, aber keineswegs aus prinzipiellen Gründen. Das Programm der Whigs für die damalige Präsidentenwahl zeich= nete sich sogar vor dem der Demokraten durch eine relativ freiere Auffassung der Stlavenfrage aus. Sie erfannten freilich auch das Kompromiß von 1850 als ein zu Recht be= stehendes Gesetz an, indessen waren sie weit entfernt, es end= gültig und unantastbar zu nennen, geschweige denn jeder Agi= tation gegen die Sklaverei mit Widerstand zu drohen. Noch vor der Wahl nannten verschiedene Whigblätter ziemlich unumwunden die von General Scott ausgesprochene Guthei= fung der whiggistischen Blatform einen Aft der bloßen Nothwendigfeit, und eins der einflugreichsten Partei=Organe ver= langte mit durren Worten, daß man eine der Stlavenfrage ungünstige Platform nicht beachten solle. Durch diese Er= örterungen und die Hetzereien der Hunkerzeitungen wurden die füdlichen Whigs in ihrem Mißtrauen gegen Scott nur bestärft, und daher erflärt es sich, daß Biele von ihnen, na= mentlich in den südöstlichen Staaten, entweder gar nicht ober felbst zu Gunften des demokratischen Kandidaten stimmten, um felbst die leisteste Gefahr von dem "pefuliären" Inftitut abzuwenden.

Diese Niederlage hat die Whig-Partei als organisirtes Ganze gesprengt. Sin gemeinschaftliches, die verschiedenen Fraktionen vereinigendes Prinzip war nicht mehr da, und so zersielen die Whigs in ihre an sich ohnmächtigen Utome, in Sezesssionisten und Freesoiler, in Unionsmänner und Nativisten. Daniel Webster hatte Recht, wenn er noch auf seinem Todtenbette sagte: "Nach dem 2. November 1852 (dem Tage der Wahl von Pierce) werden die Whigs als nationale Partei nur noch in der Geschichte existiren."

War der Sieg der Demokraten in der Person von Pierce nur ein Produkt der kombinirten Sklaverei-Interessen, so war die Niederlage der Whigs und ihre daraus hervorgehende Auskösung als Partei das Resultat der nördskichen Freiheits Interessen, die sich endlich stark genug fühlten, den Bruch mit dem Süden zu wagen. Dies ist das naturgemäße Ende einer Partei, die sich ohne jede Beziehung auf die Sklavenfrage gebildet hatte. Mit dem Augenblicke, wo diese alles politische Interesse verschlang, mußten überhaupt die alten Parteien aufhören zu existiren, und die demokratische sicherte sich durch diesen Sieg nur eine kurze Galgenfrist mehr.

Uebrigens waren die neuen Bartei-Anfätze schon vor= handen; sie gewannen sogar durch die Präsidentenwahl einen präziseren Ausdruck, eine größere Bestimmtheit und einen erweiterten Kampfplats. Unter ihnen sind die Freisoiler oder Freibodenmänner durch ihre Zahl und Grund= fätze am Bedeutendsten und Stärtsten. Obwohl in ihren Bestandtheilen aus den früheren Unhängern beider großen Parteien zusammengesetzt, so waren sie doch ihrem Wesen nach mehr eine Fortsetzung der ursprünglichen ehemaligen demofratischen Partei. Sie behaupteten sogar deren Ideen da weiter gebildet zu haben, wo die offiziellen Demofraten stehen geblieben sind und nannten sich dekhalb auch die Partei der mahren demofratischen Grundfäte. Ms der Hauptstamm, aus dem später die republikanische Partei hervorgeblüht ist, verdienen si: hier unsere besondere Be= rücksichtigung.

Die ersten Anfänge der Freesoiler sind in der, ursprüng= lich aus den jüngeren, progressiven Whigs hervorgegange= nen Freiheitspartei zu suchen, welche Abolitionisten, Anti= renters (welche Befreiung des in einigen Bezirken von New York gelegenen Grundbesitzes von keudalen Lasken und Renten austreben) und Sozial-Reformer in sich ver= einiat und sich bereits 1840 als politische Vartei organisirt hatte. Der Kampf um die Aufnahme von Texas als Skla= venstaat führte dieser Bartei neue Elemente und Rräfte zu. die freilich ebenso verworren und weit umfassend waren als ihre Grundfätze. Sie wollte die Verbrüderung der gefamm= ten menschlichen Familie, die allmälige Aufhebung der Sklaverei und dadurch den freien Staaten das Uebergewicht über die südlichen sichern. Bei der Bräsidentenwahl von 1844 waren sie schon stark genug, ihren eigenen Randidaten Bir= nen aufzustellen und die Niederlage Henry Clan's herbeizuführen. Sie gaben nämlich für Birnen 62,959 Stimmen ab, während Clay deren nur 1,316,622, Polf aber 1,372,809 em= pfing. Wie hier die jüngeren Whigs durch ihre dem regulären Whig=Randidaten entzogenen Stimmen den konfervati= ven Demokraten (Hunkers), so verhalfen bei der folgenden Wahl von 1848 die jüngeren Demokraten (Barnburner) den konservativen Whigs unfreiwillig zum Siege, wie dies bereits im zehnten Kapitel angedeutet ist. M. van Buren erhielt damals 291,342 Stimmen, die zu den auf Caf abgegebenen 1,219,962 addirt, eine bedeutende Majorität für diesen herbeigeführt haben würden, da General Taplor mit 1,360,702 Stimmen erwählt wurde. Dies Zahlenverhältniß weist auf's Schlagendste den wachsenden Einfluß der jungen Partei nach. Im Jahre 1844 fiel ihr nur ein Vierzigstel ber fämmtlichen abgegebenen Stimmen zu, im Jahre 1848 aber schon ein Zehntel derselben, wenn gleich hier nicht außer Augen zu laffen ift, daß namentlich im Staate New York ganze Bezirke aus persönlichem Widerwillen gegen Caß für van Buren stimmten. Für die Wahl von 1852 hatten die Freesoiler, die sich bei ihrer am 12. August 1852 in Pitt8= burg abgehaltenen Konvention freie demokratische Bartei nannten, den Senator John P. Hale von New Hampshire als Präsidenten und G. W. Julian von Indiana als Bice-Präsidenten aufstellt. Die Zahl der für Hale Stimmenden belief sich auf etwa 156,000, erreichte also kaum etwas mehr als die Hälfte der für van Buren abgegebenen Stimmen.

In diesem Umstande lag scheinbar ein Rückschritt der freesoilistischen Bewegung, aber auch nur scheinbar. Einmal nämlich stimmten aus falsch verstandener Politif viele freesoilistische Demokraten, dem von van Buren und der New Norfer Evening Post gegebenen Beispiele folgend, für Pierce, um durch eine innere Spaltung nicht zum zweiten Male den Sieg des vermeintlich gemeinschaftlichen Gegners, der Whigs, zu fördern. Es ist darum gewiß nicht zu viel gesagt, daß die Hälfte der Anhänger van Buren's von 1848 her sich 1852 mit ihm für Pierce erklärten. Dann aber trug der Gin= fluß, ben W. H. Semard auf die Ernennung Scott's aus= geübt hatte, fehr viel dazu bei, daß eine fehr beträchtliche Bahl freesvilischer Whigs für diesen votirte, wie dies na= mentlich in den Neu-England-Staaten, in New York und New Jersey der Fall war. Wenn man hierzu die Agitation rechnet, welche durch das Kompromiß von 1850 erst ihre eigentliche Schärfe und Kraft gewonnen hatte und welche als Reagens gegen das schamlose Auftreten der Stlavenhalter= Interessen den freien demotratischen Grundsätzen einen dop= pelt leichten Eingang im Norden sicherte, so unterliegt es feinem Zweifel, daß die freesoilistische Partei in den letten Jahren an Zahl eher zugenommen als abgenommen hatte.

Das Partei-Programm der freien Demofraten, wie es von der Pittsburger Konvention festgesetzt war, läßt sich im Wesentlichen in folgende Grundsätz zusammensassen, daß 1) die Regierung verpstichtet sei, das Leben, die Freiheit und das Glück der Menschen zu sichern; 2) daß die Union fortdauern solle; 3) daß die Regierung nicht berechtigt sei, irgend einer Person, ohne gerichtliches Versahren, Leben oder Freiheit zu rauben; daß sie ebensowenig ein Recht habe, Jennanden zum Stlaven, als zum König zu machen, daß sie überhaupt sich von jeder Verantwortlichseit für das Fortbestehen der

Stlaverei befreien folle; 4) daß kein neuer Staat und kein Gebiet mit Stlaverei aufzunehmen und feine Bundesgesetze für Auslieferung von Stlaven existiren sollen, daß das Rompromik von 1850 über die Sflavenigad in den freien Staaten unverträglich mit allen Grundfäten der Demokratie sei, daß die Stlaverei nur eine Lokalangelegenheit der füdlichen Staaten, die Freiheit aber die Sache des ganzen Bundes fei : 5) daß alle Menschen ein natürliches Recht auf einen Theil des Grund und Bodens haben, da nun die Nutniekung des Bo= bens zum Leben unentbehrlich fei, so sei auch das Recht eines jeden Menschen auf einen Theil des Bodens so heilig wie das Recht auf das Leben selbst : 6) daß es die Pflicht der amerika= nischen Regierung als Republik sei, alle geeigneten Mittel anzuwenden, zur Berhinderung der Ginmischung von Raisern und Königen in die Angelegenheiten der Bölfer, welche sich vom despotischen Joch befreien wollen; 7) daß die Festsetzung der demofratischen Partei in ihrer Baltimorer Platform, wonach ein menschliches Gesetz gleich dem Kompromis weder der Beränderung noch dem Widerrufe unterworfen fei, in direftem Widerspruch mit den Grundsätzen der Gründer der Regierung stehe und der Freiheit des Bolfes gefährlich sei: 8) daß das Banner der freien demofratischen Bartei sein solle: "Freier Boden, freie Rede, freie Arbeit und freie Menschen."

Wenn die Präsidentenwahl die demokratische Partei für kurze Zeit geeinigt hatte, so brachte die Frage der Beute-Vertheilung die oberslächlich verhüllte Spaltung nach kaum errungenem Siege wieder zum offenen Bruch. Hards und Softs stritten sich und streiten sich theilweise noch um die setztesten Bissen! Hard shells (wörtlich Hartschalige; ein von der Auster entlehntes Bild!) sind nämlich diesenigen Mitglieder der demokratischen Partei, welche als die unbedingten Vertheidiger der Stlaverei, namentlich im Norden, die Mundstücke der seuerfressenden Südländer sind, den im Jahre 1848

von der rechtaläubigen nationalen Demokratie abgefallenen, bis 1852 aber wieder zu Kreuz gefrochenen Barnburnern ihre damalige Retterei noch immer nicht verzeihen können und sie beghalb zur Strafe gang unberücksichtigt bei ber Memter-Bertheilung lassen wollten. Soft shells (Weichschalige) aber sind diejenigen, welche sich der Umkehr der reuigen Sünder freuen und ihnen für ihre Mitwirfung zum Siege auch bei der Vertheilung der Beute einen verhältnigmäßigen Untheil gönnen. Während zu den Soft shells selbstredend alle befehrten Apostaten aus den Reihen der Barnburner und diese zum größten Theile felbit, fteben auf Seiten der Hard shells die meisten alten Hunker. "Zwischen Softs und Bards" fagte im Januar 1854 Mife Walsh, ein seitdem in den Rinnsteinen von New Nork elendialich umgekommener demokrati= scher Abgeordneter diefer Stadt, - "herrscht derselbe Unterschied wie zwischen Schurken und ehrlichen Männern." -"Diese Charafteriftif," entgegnete Smith von Alabama, "giebt fein annähernd richtiges Bild, denn fie fagt nicht einmal, wer der Schurke und wer der ehrliche Mann." Gang recht! Aber das ift es ja gerade! Der Hard nennt den Soft und diefer ienen den Schurfen und im zweifelhaften Falle haben fie mei= stens alle Beide Recht. Sie sind die beiden Marktschreier, welche sich als der wahre und als der wirkliche Jakob Konfurrenz machen, die beiden feindlichen Brüder, die einander vergiften möchten, allein sofort einen kurzen Waffenstillstand schließen, wenn sie nur durch gegenseitige Sülfeleistung zur Beute gelangen können. Es würde sich kaum der Mühe ver-Iohnen, diesen Familien-Standal der demofratischen Bartei eines Wortes zu würdigen, wenn er nicht noch den furz vor ihrem Tode im Jahre 1860 gemachten Nominationen pon Breckenridge und Douglas zu Grunde läge. Es fann aber unmöglich einen auswärtigen Leser interessiren, die Resultate und Einzelheiten dieser allgemeinen Jagd auf etwa hunderttausend Stellen kennen zu lernen, da sich gewiß Niemand gern

von dem Gebiete der Politik in die schunkigen Fregänge des Schachers verlieren mag.

Genna, Vierce hatte nicht den rechten Takt in der Auswahl seiner Randidaten und mußte sich dadurch die Feindschaft der großen Majorität seiner Partei zuziehen. Es geht den demofratischen Präsidenten wie den revolutionären Prätendenten. Sie haben vor Erlangung der höchsten Gewalt zu viel Hülfe in Anspruch zu nehmen und nach deren Erlangung an viel Verdienste zu belohnen; sie wissen darum felten die Schwierigkeiten geschickt zu umgehen, die ihnen von ihren eigenen bisherigen Freunden bereitet werden. Auch Bierce konnte sich vor ihnen nicht retten. Er glaubte nämlich am Weisesten zu handeln, wenn er den beiden Barteiflügeln, den füdlichen Demofraten und den nördlichen Softs, ja felbst einigen im Geruche des Freesoilismus stehenden Barteigliedern die besten und meisten Stellen aab. Er dachte, daß die Hards, als die Urheber seiner Wahl, schon selbstredend zu ihm halten würden, ja er hoffte, durch diese Politik die alte Feindschaft zu verwischen und ein gemeinsames Band der Liebe und Freundschaft um alle Varteigenossen zu schlingen. Wenn etwas für seine ländliche Unverdorbenheit spricht, so ist es dieser kindliche Wahn. Als wenn die Hards von der Luft lebten, als wenn sie alle Anstrengungen für seine Wahl um= sonst gemacht hätten, als wenn sie sich nicht für die Ginzigen hielten, welche die reichste Belohnung und die fetteste Beute verdient hätten! Wer hatte denn auch die beiden verlorenen Söhne reuig wieder zur rechtgläubigen Rirche zurückgeführt und wer konnte denn nur diesen Akt der Aufopferung und Selbstverleugnung umsonft verlangen? Diese Undankbarkeit gegen die Hards hat Vierce's Popularität untergraben. Bald widerhallten die Zeitungen vom Geschrei über die Unfähigkeit bes Präsidenten, über die Unbrauchbarkeit seines Rabinets, über die Nothwendiakeit einer Umaestaltung des Ministe= riums, und es verging kein halbes Jahr, daß er nicht schon die ganze Stufenleiter vom anfänglichen Mißvergnügen bis zur äußersten Anklage durchlaufen hätte und von den Hards mit dem Fluche des ganzen Landes beladen worden wäre.

Es ist das sehr zweiselhafte Verdienst von Pierce's Abministration, daß sie den einzig übrig gebliebenen Grundsat der offiziellen Parteien: "Dem Sieger gehört die Beute!" aller Welt klar gemacht und den ihn umgebenden Schleier selbst für die Massen gelüstet hat. Bisher wußten nur die Politiker von Profession, was diese künstliche Washingtoner Welt zusammen hält, und das Volk glaubte ihren patriotischen Phrasen, ihrer Begeisterung für die wahre Demokratie, für das Volk, für das edle, große und souveraine Volk. Den Betrug aber, den Diebstahl von Millionen hielt es für eine Ausenahme, für neidische Verläumdungen, und die Acinterjägerei und Beutegier waren stets der Schandsleck der Gegner. Denn die Massen sahen sahen nicht, was hinter den Koulissen vorging, wenn auch der Klang des gestohlenen Geldes die Phrasen der politischen Schaubühne übertönte.

Das Alles wurde jetzt anders. Die herrschende Partei keifte und zankte sich auf offenem Markte herum, und da sie nur wegen der Beute sich rührte und stritt, so erklärte sie eben diesen Zank für den einzigen Inhalt ihrer Politik. Das Bolk wandte sich mit Abscheu von dem alten abgelegten Parteihumbug ab. Es wolle nur ehrlichen Männern ohne Rücksicht auf ihre politische Richtung die öffentlichen Stellen anvertrauen; allein es übersah, daß es unter den hiesigen Erwerbs-Vershältnissen, welche die ihnen entsprechende öffentliche Meinung und Moral erzeugen, der Korruption ummöglich auf die Dauer die Spize brechen kann.

## Zwölfter Kapitel.

In diesen allgemeinen Zersetzungsprozeß der Parteien fiel die Eröffnung des dreiunddreißigsten Kongresses der Bereinigten Staaten am 5. Dezember 1853. Es lagen ihm ver= schiedene wichtige Fragen zur Entscheidung vor, welche auf's Engste mit den Interessen und der Entwicklung der Union verknüpft waren. Dahin gehörte vor Allem für das Innere die Pacific-Cifenbahn und die Heimftättebill, nach Auken aber die Regulirung des Verhältnisses der Vereinigten Staaten zu den Sandwich-Inseln, ihres Handels mit China und Japan, die Erledigung der schwebenden Differengen mit Spanien und England, lauter Magregeln, deren Ausführung, wie man zuversichtlich hoffte, im Interesse des Volkes nicht länger verzögert werden würde. Der Kongreß aber war weit ent= fernt, eine einzige dieser offenen Fragen näher zu berühren. aeschweige denn den in ihn gesetzten Erwartungen zu entspre= chen. Er nahm fich zu nichts Zeit, als die Eflaverei gang ans= schließlich wieder in den Vordergrund zu drängen, und das zu emer Zeit, wo tiefe Ruhe im Lande herrschte und Niemand eine Störung des Frieders befürchtete. Diefelbe Bartei, melche bei der Baltimorer Konvention jede Agitation gegen das Rompromik von 1850 für einen Berrath erklärte und der= selbe Präsident, welcher bei seinem Umtsantritt die durch jenes Gesetz bewirfte Ruhe in jeder Weise zu schützen versprochen hatte, erneuerten jett zuerft durch die Mebrasta= Bill den alten Streit wieder und versetzten das ganze Land in neue Aufregung. Denn die Nebraska-Bill will ihrem Wesen nach nichts Anderes, als Aufhebung des Missouri-Kompromisses, also Einführung der Skaverei in die gesetlich freien nordwestlichen Gebiete. Wäre von den Freesoilern eine ihre Interessen fördernde Maßregel verlangt worden, so hätzten natürlich alle Zeitungen von Klagen über Abolitionismus und Verrath wiederhallt. Num aber ging die Initiative zu diesem Wilksür-Afte von den Fanatisern der Ruhe, von den Heralden der Finalität aus und kündigte sich mit marktschreierischem Pathos als Unionsrettung und prinzipielle Konssequenz an. Das hieß mit anderen Worten: die Sklavenhalter und ihre Freunde brauchen und wollen mehr Plat, mehr Sklavenboden und mehr Sklavensfaaten!

In dieser Politik der Sklavenhalter liegt nichts Unvermitteltes, Außerordentliches; sie beweift nur, daß diese die Umstände, Zeit und Menschen richtig erkannt und gewürdigt hatten. Durch die neuen Erwerbungen aus dem Merikanischen Rriege, durch die Organisation der Gebiete Oreaon und Minnesota besaken die freien Staaten seit 1850 mehr Land und mehr Aussicht auf Stimmen im Kongreß, als die Sklaven haltenden Staaten. Desto erbitterter fämpften also deren Bertreter für das alte Gleichaewicht oder vielmehr für ihr 11eher= gewicht in der Gesammtregierung. "Was sollen wir thun? fragte der Charleston Mercurn, ein durchaus südliches Blatt. im Jahre 1856 — feht Euch Ranfas auf der Landfarte an, blickt auf die Stellung, welche es einnimmt. Der Norden hat fechszehn Staaten, der Siiden fünfzehn. Gebt jenem noch Ransas, so hat er noch zwei Stimmen mehr im Senat, und bas ganze Land wird abolitionifirt. Bon Maine bis Jowa erschallt der Ruf : "Reine Stlavenstaaten mehr !" Ift dieser Ruf der Borläufer des Sieges derer, die ihn ausstoßen, dann gute Nacht! ihr schönen Hoffnungen, ihr süßen Träume von ber Zufunft der füdlichen Ginrichtungen! Raufas liegt an dem Thorweg zum Westen, an der Route der großen Pacific-Eifenbahn. Wenn es zu einem freien Staate gemacht wird, wohin könnte dann noch die Sklaverei nach Westen dringen?"

Gerade vor einem Menschenalter hatte C. Vincknen von Süd-Carolina in feiner offenherzigen Freude über die Baffirung des Missouri-Kompromisses nach Hause geschrieben (S. 166). "Auf das Land nördlich und westlich von Missouri kommt es vorläufig noch gar nicht an ; es ist nur von wilden Bestien und Indianern bewohnt, und fann bort für's Erste noch kein Land entwickelt werden." Jest war die Zeit erfüllt! Der Giiden hatte damals nur den Bordersat ausgesprochen. jett verlangte er die Schlufabrechnung, deren Betrag er im Sahre 1820 verschwiegen hatte. Es tam nicht darauf an, daß Rebraska im Jahre 1853 nur von einigen hundert Weißen bevölfert mar : bildet es doch durch seine Lage in der Mitte des Kontinents einen höchst wichtigen Bestandtheil und den Rern für eine spätere centrale Staatengruppe. Es muß von ber beabsichtiaten nördlichen Pacific-Cisenbahn unter allen Umständen durchschnitten werden, und in ihm wurzelt die Fluß- und Gebirgescheide, welche ihre Berge und Flüsse in bas Gebiet des stillen Dzeans, des Mexikanischen Meerbusens und sogar des Atlantischen Meeres verzweigt. Nebraska ift das Gebiet, welches öftlich von Miffouri, Jowa und Minnesota bearanzt wird, nördlich mit dem 49., südlich mit dem 40. Breitengrade parallel läuft und sich im Westen bis an die Felsengebirge erstreckt, mahrend Ransas öftlich an Missouri und westlich ebenfalls an die Felsengebirge und New Mexiko gränzend, im Süden vom 37., im Norden aber vom 40. Breitengrade umschlossen wird. Beide sind etwa doppelt fo groß als die ursprünglichen 13 Staaten und wurden im Laufe ber Debatten unter dem Namen Nebrasta zusammengefaft. Sie bilden einen Theil des 1803 von Frankreich gefauften Louisiana und waren bisher nur als Indianergebiet bekannt oder wegen der großen Beerstraße, die durch Mebrasta nach Californien, New Mexiko und Chihuahua führt, in den öffentslichen Blättern erwähnt.

Es lag im natürlichen Laufe der Entwicklung, daß die Einwanderung in und von Missouri sich allmälig den Fluß hinauf weiter nach Westen hin zog und sogar über das Gebiet dieses Staates hinaus in dem damaligen Indianergebiete \* Nebraska niederließ. So gab es zu Anfang der Fünfziger Jahre dort schon Hunderte von Unfiedlern, namentlich aus dem benachbarten Missouri, deren Interesse es war, das Territorium organisirt zu sehen und aus den primitiven Sauatterverhältniffen in einen geordneten Rechtszustand zu treten. Ebenso natürlich lag den durch das Missouri-Rompromiß und den Aft von 1836 (f. S. 226) hierher verpflanzten Stlavenhaltern daran, daß sie in den fruchtbaren Prairien des Westens ihre Stlaven behalten fonnten. Allein es stand hnen das Missouri-Rompromis entgegen. Sein achter Baragraph verbot bekanntlich für immer die Stlaverei in allen nördlich vom 36. 30 Breitegrade gelegenen Theilen des von Frankreich erworbenen Louisiana-Gebietes. Wie Arkansas und Missouri südlich, so liegen Ransas und Nebraska nördlich von dieser Gränzlinie. Anstatt nun dem Norden seinen Antheil an jenem Handel auszukehren, sann der Süden darauf, ihn darum zu betrügen. Die Früchte von 1821 und 1836 waren reif geworden. Der Güden schüttelte den Baum und hatte felbstredend feine Lust, fie dem Norden in den Schook fallen zu laffen. Das war der wohlverdiente Lohn für die frühere Nachgiebigkeit der Freistaaten.

Schon im Winter 1852 äußerte der Missourier Senator Atchison, ein wüthender Sslaven-Fanatiser, in einer öffent-lichen Ansprache an die Bürger von Weston, an der westlichssten Gränze von Missouri: "Was wollt Ihr ansangen, wenn das Missouri-Kompromiß nicht widerrusen wird? Wollt Ihr ruhig zusehen, wie die Pferde- und Neger-Diebe und all das Lumpenpack des Nordens nach Kansas sommen, Besitz von

bessen fruchtbaren Prärien nehmen und mit Enern Stlaven bavon laufen? Doch ich kenne Euch zu gut; ich weiß, daß Ihr das nicht dulden werdet. Ihre wißt Eure Interessen zu schützen. Eure Büchsen werden Euch von solchen Nachbarn befreien und Euer Eigenthum sichern. Ihr werdet mit Euren Stlaven nach Nebraska gehen und mit ihnen dort bleiben, selbst wenn das Missouri-Kompromiß nicht aufgehoben wersen sollte. Ihr werdet Euch, wenn's sein muß, den Weg mit dem Bahonnett durch Ströme von Blut bahnen. Lieber wollte ich ganz Nebraska hundert Mal im tiefsten Grunde der Hölle denn als einen freien Staat sehen. Aber so weit soll's nicht kommen, wir wollen das Missouri-Kompromiß ausheben!"

Es kam nur noch auf das Wie an. Bereits am 10. Februar 1833 war vom Hause des Kongresses eine Bill für Errichtung einer Territorialregierung in Nebraska passirt worden, welche selbstredend die Sklaverei von dem neuen Gebiet ausgeschlossen hatte. Das Territorial-Komite des Senates hatte sie aber verschleppt, so daß sie erst kurz vor dem Schluß der Sitzung, am 3. März 1853 in diesem Körper zur Debatte kam und auf den Tisch gelegt wurde. Derselbe Atschison, dessen Rede so eben angeführt ist, hatte bei dieser Gelegenheit als Sinwand gegen die Bill geltend gemacht, daß das Missouri-Kompromiß die Sklaverei im Territorium Nebraska verdiete, man müsse denn die betreffende Klausel (§ 8) ganz besonders aussehen, was er, wie er mit einem deutlichen Winke hinzusetzte, freilich nicht zu hoffen wage.

Am folgenden Tage trat Pierce sein Amt an. Die Nebraska-Bill ruhte bis zum Zusammentritt des dreinnddreißigsten Kongresses im Dezember 1853. In der Zwischenzeit hatte sich die demokratische Partei durch den gemeinen Schacher und Skandal zwischen den Stellenbesitzern und Stellenjägern, zwischen ihren Angehörigen im Dienst und außer Dienst täglich mehr gespalten und lauten Widerwillen und Ekel im Lande hervorgerusen. Sie drohte wie die Wh'gs ganz auseinander zu fallen, wenn ihr nicht mit einer Raditalfur geholsen wurde. Diese war eben die Nebrasta-Bill, welche auf Leben und Tod ging und, wenn auch eine ruchlose, doch eine kühne That war. Nur von dieser Voraussetzung ausgehend läßt sich erklären, warum die Vill Ansangs März 1853 ganz unverfänglich lautete, dis sie allmälig im Dezember desselben Jahres in ihrer, vom Kongreß später angenommenen desinitiven Fasung austrat. Douglas selbst sprach sich in diesem Sinne aus, indem er im Herbste 1855 einmal ganz richtig sagte, daß seine Partei bei der Wahl von Pierce all ihr Pulver verschossen habe, daß sie also ohne eine neue und tiesergreisende Agitation keine Munition für ihre Artillerie gehabt haben würde.

Inzwischen war auch der neue Präsident, der lediglich dem Süden seine Bahl zu verdanken hatte, gehörig sondirt und im Interesse der Stlavereipropaganda ganz "gefund" befunden Es scheint sogar, daß diese ihn nicht einmal in ihre morden. geheimsten Plane einweihte und seinen Nebenbuhlern überließ, ihn vorwärts zu treiben. Nachdem in Pierce einmal der poli= tische Ehrgeiz und die Lust des Herrschens geweckt mar, er= wartete er auch, mit der süßen Last der Macht noch vier wei= tere Jahre beladen zu werden. Ein Bräfident ift faum im Umte, so spekulirt und intriquirt er schon für seine eigene Wiederwahl. Zu diesem Ende darf er sich vor Allem von sei= nen Mitbewerbern nicht im fervilen Entgegenkommen gegen die Politif der Stlavenhalter überbieten laffen ; er muß fo= gar deren geheimste Wünsche errathen und ausführen. läßt der Süden die nördlichen Männer mit südlichen Bringi= pien für sich arbeiten! Auch Pierce war nichts als sein Werkzeug, er mußte den Einfluß und Nimbus der Exetutive als fe'nen Untheil, als sein Betriebstapital in das Geschäft ein= schießen, welches der Suden zu seinem eignen ausschließlichen Vortheil in des Bräsidenten Namen führte. Nachdem der

Mohr seine Schuldigkeit gethan hatte, gab man ihm, wie wir später sehen werden, einen Fußtritt und ließ ihn gehen.

Der Herr und Meister der Situation, die Seele der Verschwörung war aber Douglas. Wie sein Leben einen hier häufig vorsommenden politischen Typus bildet und einen tiesen Blief in die Entwicklung hervorragender Führer des hiesigen öffentlichen Lebens gewährt, so ist "der kleine Riese" auch im vorliegenden Falle der Repräsentant der reaktionären Strömung und Tendenzen in der hiesigen Politik, indem er die Konsequenzen der demokratischen Prazis zog und alle Prosskarbischenzen seiner Partei in einen einzigen Ausdruck, die Nebraskarbill zusammensaste. Gleich Webster brach er mit seiner ganzen politischen Vergangenheit und bot den höchsten Preis für die Gunst der Sklavenhalter, um alle Konkurrenten im Wettlauf nach dem weißen Hause hinter sich zu lassen.

Douglas ist ein verhältnißmäßig noch junger Mann. Im Jahre 1813 im Staate Bermont in armlichen Berhältnissen geboren, verdankt er Alles sich selbst und ist durchaus ein "self made man." Er verlor früh seinen Bater, murde barauf Schreiner und begann erft, als feine Mutter gum zweiten Male heirathete, sich im Westen des Staates New Port dem "Rechts-Geschäfte" zu widmen. Bon dort ging er nach Cleveland in Dhio und dann weiter nach Jacksonville in Illinois, wo er erst Gehülfe eines Auftionators. später Schullehrer war und sich zuletzt 1834 als Advokat niederließ. 1835 trat er als Mitalied des Repräsentanten= Haufes in den Kongreß, wurde nach Ablauf seiner Dienst= zeit Registrator des Landamtes zu Springfield in Illinois, 1840 Staatsfefretar diefes Staates und fieben Monate später Richter des höchsten Gerichtshofes. Nach zwei Jahren legte er diese Stelle nieder und begann seine Laufbahn als nationaler Politiker von Neuem. 1843 wieder in den Konareß gewählt, war er in der Oregon-Frage entschieden gegen England und später für den Krieg mit Mexiko. Seit 1847 war Douglas Senator und suchte sich von 1850 an als einer der entschiedensten Kompromismänner und Ersinder der "manisest destiny" oder Jung-Amerikanischen Partei, den Weg zum Präsidentenstuhle zu bahnen. Bor mehreren Jahren besuchte er Europa, von wo er als unbedingter Bewunderer Louis Napoleon's und des Szaaren Nikolaus zurücksehrte. "Im ganzen westlichen Europa," sagte er dem Letztern bei einer Revue in Moskau, "sah ich nur Untergang und Verwesung; aber in Ew. Majestät Staaten begegne ich überall der aufstrebenden, vielversprechendsten Zukunst."

Douglas ift kein Staatsmann, sondern nur ein Demaavae, ein ehraeiziger und gewandter Politiker, ein pfiffiger Advokat und ein auter Stumpredner. Er hat große physische Arbeitsfraft, kann viel aushalten und noch mehr reden. Rünfte der Sophistif stehen ihm zu Gebote. Behend, fernsichtig und schlau, soweit es ein Amerikanischer Politiker nur fein fann, versteht er wie kein Anderer die Strategie der Bolitif und ift ein Meister in der formellen Behandlung seines Thema's. Er weiß im Handumdrehen Schwarz zu Weiß zu machen und so geschickt zu lügen, daß man oft versucht wird, ihn für einen Märthrer der Wahrheit zu halten. Als langjähriger Führer der Demokraten kennt er den Instinkt und die Neigungen der Massen, deren niedrigsten Trieben er stets schmeichelt ; seine Hand aber ist vertraut mit all den Drähten, welche die Bartei-Buppen tanzen lassen. Douglas will in der Amerikanischen Politik aanz dasselbe, was Louis Napoleon in Frankreich schon erreicht hat. Wenn sein Streben noch nicht von Erfolg gefrönt ift, fo fehlt ihm nur die Macht, aber nicht der gute Wille. Gewissenlos und brutal wie jener tritt er das Rechtsbewußtsein des Volkes mit Küßen; forrumpirt die öffentliche Moral, appellirt nur an die niedriasten Leiden= schaften der Menschen, stellt die Sklaverei als gleichberechtigte Macht neben die Freiheit und erhebt die rohe Gewalt, das 13\*

Recht des Stärkern zur Herrschaft. Douglas ist der Abgott der Amerikanischen Chauvins, der Flibustier, Preisfechter und "Bohohs"; deren Sitten oder vielmehr Unsitten er auch in seinem äußern Auftreten widerspiegelt. Ausgenommen seine Araft und Energie steht er als der unverhüllte Aussdruck alles dessen da, was schlecht, gemein und verächtlich im Amerikanischen Volks-Charakter ist.

Douglas war damals Vorsitzender des wichtigen Territo= ral-Ausschusses im Senate und hatte als solcher auch über die Nebraska-Bill zu berichten. Derfelbe Mann, welcher im Jahre 1845 bei einer Rede in Springfield in Illinois gefagt hatte, daß das Miffouri-Rompromiß in den Herzen des Umerifanischen Volkes als politisches Seiligthum lebe, und welcher die ruchlose Hand verdammte, welche es anzutasten wagen werde, war kaum acht Jahre später der Erste, der selbst diese ruchlose Hand darnach ausstreckte und es stürzte. Er kam übrigens erft nach allmäligen stufenweisen Uebergängen auf die endliche Formulirung seines Antrages, schwankte lange hin und her, griff halb verlegen, halb dreist an und jon= birte geschickt das Terrain. Erst als er sah, daß er bei seinen Gegnern so gut als gar keinen Widerstand fand, wurde er fühner und verlangte zuletzt als ein Recht anerkannt, was er Anfangs kaum als bescheidene Ansicht hingeworfen hatte. Er stellte schließlich die Frage sehr geschickt und machte sie durch ben ihr ebenso geschickt gegebenen Charakter eines Prinzipien= streites, der zudem nicht unmittelbar in die ökonomischen und sozialen Verhältnisse der älteren und kultivirteren Staaten ein= griff, gang besonders geeignet, einer Seits viel Berwirrung und Unklarheit zu erzeugen, andrer Seits große Theilnahmlosigkeit zu begünstigen. Innerhalb drei Wochen durchlief fie drei verschiedene Stadien.

In den ersten Tagen des Dezember 1853 hatte Senator Dodge von Jowa eine Bill für Organisation des Nebraska-Gebietes eingebracht. Sie war Wort für Wort und Zeile für Zeile gang dieselbe Bill, welche in der letzten Sitzung in Berathung gewesen war. Um 4. Januar 1854 erstattete Douglas darüber Bericht. Er stütte sich barin auf den Baraara= phen des Kompromisses von 1850, welcher in den von Merifo erworbenen Territorien New-Mexifo und Utah die Entscheidung über Rulassung oder Berbot der Sflaverei der Territo= rial-Gesetzgebung anheim giebt, und verlangte, daß bas hier= in ausgesprochene Prinzip auch innerhalb der Gränzen des Nebraska-Territoriums bestätigt und praftisch wirfigm werben folle. "Dieses nimmt, fagte er, in der Stlavenfrage mit Neu-Mexiko und Utah dieselbe Stellung ein und macht darum die Anwendung des achten Baragraphen des Missouri-Rompromisses auf sein Gebiet zweifelhaft. Die Entscheidung der kontroversen Frage aber, ob Eklaverei durch gültige Berfügung in Nebraska verboten sei - fuhr er fort - begreift die verfassungsmäßige Gewalt des Kongresses in sich, die heimischen Institutionen der verschiedenen Gebiete der Union vorzuschlagen und zu reguliren. In der Meinung jener ausgezeichneten Staatsmänner, welche dafür halten, daß der Ronaren mit feiner rechtmäßigen Autorität, über die Sflaverei in den Gebieten Gesetze zu geben, versehen sei, ift die achte Seftion des vorbereitenden Aftes für die Aufnahme von Misfouri null und nichtig, da die vorwaltende Meinung eines großen Theils der Union dem Lehrsatze huldigt, daß die Berfassung der Bereinigten Staaten jedem Bürger ein unveräußerliches Recht sichere mit seinem Eigenthum, welcher Art ober Natur es auch sein moge, in irgend eins ber Territorien zu ziehen und baffelbe unter Sanktion bes Gesetzes zu halten und zu genießen. Ihr Komite fühlt sich nicht berufen, in eine Diskussion dieser bestrittenen Punkte einzugehen. Dieselben umfassen bie nämlichen wichtigen Folgerungen, welche die Agitation, den seftionellen Streit und den furchtbaren Kanipf von 1850 hervorriefen." Der Rongreß erachtete es für weise und klug, sich der Ent=

scheidung jener damals in Streit befindlichen Punkte zu enthalten, indem er die Mexikanischen Gesetze weder bestätigte noch widerrief, noch durch eine Akte den wahren Sinn der Verfassung und die Ausdehnung des durch sie dem Sklavenseigenthum in den Territorien gebotenen Schutzes erklärte. So war Ihr Ausschuß jetzt nicht vorbereitet, eine Abweichung von dem bei jener denkwürdigen Gesegenheit beobachteten Verschren zu empfehlen, indem er weder die achte Sektion des Missouri-Aktes bestätigen oder widerrusen, noch durch einen Akt die Meinung der Konstitution in Vetreff dieser gesetzlichen, im Streit besindlichen Bunkte erklären wollte."

Dieser Bericht also giebt das wohlüberlegte Urtheil des Komite's über zwei wichtige Punkte. Einmal hat das Rompromik von 1850 weder durch den Buchstaben und noch den Geist seiner Bestimmungen das Missouri-Kompromiß verworfen, noch dessen Aufhebung nöthig gemacht, geschweige denn vorgeschlagen ; dann aber soll das Missouri-Rompromiß auch jetzt nicht aufgehoben werden. Die also vom Komite berichtete Bill wurde am Samftag, dem 7. Januar 1854 im Washingtoner "Sentinel" abgedruckt; sie enthielt zwanzig Paragraphen und mit Ausnahme der aus den Utah und Neu-Meriko Bills gewonnenen keine Bestimmungen über die Sklaverei. Um Dienstag, dem 10. Januar er= schien der Aft abermals im "Sentinel," dies Mal aber mit ein und zwanzig Paragraphen und der Bemerkung, daß ber ein und zwanzigste Baragraph durch ein Versehen des Schreibers vorher ausgelassen worden sei. Dieser einundzwanziaste Paragraph steht aber außer allem Einklang mit bem Berichte des Komite's und erklärt, indem er den Zweck ber Bestimmung in den Neu-Mexifo= und Utah-Bills näher 211 motiviren sucht, ganz positiv, daß alle Fragen über die Sklaverei in den Territorien und den daraus zu bildenden neuen Staaten der Entscheidung der innewohnenden Bevölke= rung durch deren geeignete Repräsentanten überlassen bleiben musse. Diese Bestimmung hebt in der That das Missouri= Rompromiß auf, während das Komite erklärt hatte, daß dies nicht geschehen soll. Der ein und zwanzigste Paragraph war aber an dem zwischen dem Sonnabend und Dienstag liegenden Sonntage berathen und der ursprünglichen Bill hinzugefügt worden: allein sie entsprach noch immer nicht den Wünschen der Stlavenhalter und denen, welche fich ihre Gunft erwer= ben wollten, denn diese behaupteten, daß sie trotz des Ber= botes des Kongresses oder einer Territorial=Regierung doch bas Recht hätten, ihre Stlaven in die Territorien einzufüh= ren. Es wurde darum auch von dem einundzwanzigsten Bara= graphen abgesehen und darauf hingearbeitet, den Widerruf des Missouri-Rompromisses in eine Form zu bringen, welche den Ansprüchen der Sflavenhalter-Vartei vollkommen entsprechen Um 16. Januar brachte Diron von Kentucky ein Amendement ein, welches geradezu auf den Widerruf des Missouri-Rompromisses und die Unsprüche der Sklavenhalter gurücktam. Es genügte den Unsichten der südlichen Senato= ren, denn diese war gegen jede Rlausel, welche einer Territo= ral-Gesetzgebung das Recht einräumt, die Ginführung von Stlaven zu verbieten. Sieben Tage später, am 23. Januar schlug das Territorial-Romite als Resultat einer vorher mit dem Rabinet gehaltenen Berathung ein neues Umendement in Gestalt einer neuen, auf vierzig Abtheilungen ausgedehnten Bill vor. Diese neue Bill nimmt von dem in Rede stehenden Territorium einen halben Breitegrad im Süden und theilt ben Rest in zwei Territorien: Das südliche Territorium von Kansas und das nördliche Territorium von Nebraska. bringt für jedes dieser Gebiete die Bestimmungen der Utah und New-Mexiko-Bills in Anwendung, verwirft die aus ei= nem Versehen des Schreibers hervorgegangene einundzwan= zigste Abtheilung gänzlich und hebt direkt das Missouri-Rompromiß durch folgende Bestimmung auf :

"Die Verfassung und Gesetze der Vereinigten Staaten,

welche nicht örtlicher Verhältnisse halber unanwendbar sind, sollen in dem besagten Territorium von Nebraska dieselbe Kraft und Anwendung haben, als sonst wo in den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme der achten Sektion des vorbereitenden Akts für die Aufnahme von Missouri in die Union, bestätigt am 6. März 1820, welche Sektion durch die Grundsätze der Gesetzgebung von 1850, gewöhnlich die Kompromismaßregeln genannt, aufgehoben wurde und denmach für unwirksam erklärt ist."

Am 30. Januar führte Douglas diese neue und endaül= tige Bill in den Senat ein. Er war also auf zwei Umwegen zur Aufhebung des Missouri-Kompromisses gelangt. Erst behauptete er, dasselbe sei durch das Kompromiß von 1850 aufgehoben ("superseded"). Als ob ein Lokal-Gefetz durch die bloßen Prinzipien eines andern abgeschafft werden fönnte, das dazu noch für ein ganz andres Gebiet erlassen wurde! Dann erklärte er, das Missouri-Kompromiß sei nicht aufgehoben, sondern nur unverträglich mit dem Kompromiß von 1850. Als ob ein von Anfang an unwiderruflicher Lokal=Aft später dadurch aufgehoben werden könnte, daß er unverträglich mit einem jüngern Erlasse ist, welcher gar keine Anwendung auf das Gebiet hat, auf welches der erste Erlaß beschränkt war! Endlich aber sagte er, das Missouri-Kompromik musse für unwirksam und nichtig erklärt werden, weil es mit dem seit dem Kompromisse von 1850 anerkannten Prinzipe der Nicht= Intervention des Kongresses in die Sklaven-Angelegenheiten der Territorien und Staaten unverträglich fei.

Die leitenden Gesichtspunkte der Douglas'schen Berichte und späteren, advokatisch bissigen und spitzigen Reden sind, von ihren tollen Wuthausbrüchen gegen Chase, Sumner, Seward und andere Freesoiler entkleidet, im Wesentlichen solgende: "Im Gegensatzum achten Paragraphen des Missouri-Kompromisses spricht das Kompromis von 1850 dem

Kongresse das konstitutionelle Recht ab, Gesetze zu erlassen, welche die inneren Ginrichtungen und Verhältnisse der ver= schiedenen Territorien reguliren : es stützt sich auf das große Bringip der Selbstregierung und läft dem Bolke die Entscheibung seiner eigenen Angelegenheiten. Es vernichtet darum auch die äußeren Gränzen, die nach Breitengraden gezogenen geographischen Unterschiede zwischen Freiheit und Sklaverei und macht somit selbstredend das Missouri-Rompromik unwirksam. Diese Micht-Intervention des Rongresses in die Sklaverei-Angelegenheiten der Territorien muß denn auch auf Grund obiger Schluffolgerungen maggebend für die neu zu organisirenden Gebiete werden, und nur wenn dies geschieht, wird das Kompromiß von 1850 zum endgültigen Abschluß gebracht und jeder weiteren Agitation ein für alle Mal vor= gebeugt werden. Nicht das Missouri-Kompromiß soll aufsgehoben werden, — sondern bloß die Bestimmung desselben wegfallen, welche an sich schon durch die spätere Gesetzaebung von 1850 unwirffam und ungültig geworden ift. Es handelt sich nur darum, das für Neu-Mexiko und Utah in der Stavenfrage 1850 erlassene Gesetz auch auf die übrigen Territorien auszudehnen, unter denen Nebraska und Kanfas den Anfang machen follen. Diesem Gesetzesvorschlage können nur die Abolitionisten widersprechen; aber sie versteden hinter bem Widerstande gegen ihn nur ihre Feindschaft gegen bas Kompromiß von 1850. Das Missouri-Kompromiß felbst aber ist nicht von den Freunden der Nebraska-Bill zuerst angegriffen und verletzt worden, sondern vielmehr von den Freesoilern des Nordens, welche die Missouri-Granzlinie bei der Aufnahme von Dregon nicht bis an das stille Meer ausgedehnt wissen wollten."

"Wenn Ihr den Vertrag brechen wollt, rief Chase in großer Entrüstung, so thut es offen, aber nicht mit Schlichen und Kniffen!" "Warum, fragte Seward mit Recht, alle diese Motivirungen und Gründe für die Vill? Sie sind unnöthig

und überflüssig, indem sie der Aufhebung weder Gewicht und Kraft geben noch nehmen können. Die als Grund angeführte Thatsache ist entweder mahr oder unwahr. Im lettern Falle macht fie die gegentheilige Behauptung an diefer Stelle nicht wahr, und wenn fie mahr ift, so geht das felbst ohne Sulfe der gesetgebenden Auslegung unzweideutig aus dem Terte des Gesetzes von 1850 hervor. Dies Verfahren ist unparlamentarisch und ungewöhnlich. Die Sprache des Gesetzgebers. sei der Souverain nun Demokrat, Despot oder Republika= ner, ift ftets dieselbe : fie ift unbedingter Befehl. Wenn er überhaupt in einem Statute die Gründe dafür erflärt, fo ift sein Wille der Grund : sie volo, sie jubeo!" Blicken Sie auf das Kompromiß von 1820! Bittet es um Entschuldigung für seine Gebote? Blicken Sie auf das Kompromik von 1850. welches die Meisterhand unsers Amerikanischen Chatham ent= worfen hat! Sucht es Ihre Gunft durch eine splben= stechende, tiftelnde Vertheidigung zu erlangen? Blicken Sie auf Ihre eigene, jett verworfene Nebrasta-Bill, welche durch die Logik einer stillschweigenden Folgerung das Missouri= Rompromif rettete, furz blicken Sie auf jeden Gefetentwurf: aber fanden Sie je einen, welcher sich bückend und windend, stolpernd und strauchelnd vor den Senat kam und um Ent= schuldigung bat für seine klare und ausdrückliche Erklärung des souverainen und unwiderstehlichen Willens des Amerikanischen Volkes? Das Abgehen von dieser Gewohnheit im vorliegenden Falle verräth Mißtrauen gegen sich felbst und zugleich den Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit von der Bill selbst abzuwenden, verwickelte und unnöthige Streitpunkte zu gewinnen und das Volk in seinem Urtheil zu ver= wirren und irre zu leiten."

Die in den Douglas'schen Ausführungen und Reden niedergelegten Behauptungen, ihre Vertheidigung und Widerlegung nahmen fast die ganze Kongreßsitzung von Anfang des Jahres bis gegen Ende Mai in Anspruch. Da die geschichtliche Grundlage des streitigen Thema's in den früheren Abschnitten bereits Gegenstand aussührlicher Darstellung gewesen ist, so können wir uns hier ausschließlich auf Würdigung der beiden Hauptgründe für und gegen den Widerruf des Missouri-Kompromisses beschränken. Sie lassen sich furz in die beiden Fragen zusammenfassen:

1) Ist die prinzipielle Zulassung der Sslaverei in die Territorien nördlich vom 36° 30', wie sie Douglas in der Nebrassa-Vill bevorwortet, durch das Kompromiß von 1850 eine logische und legislative Nothwendigkeit ge-

worden, oder ift fie ein Vertragsbruch?

2) Hat der Kongreß das fonstitutionelle Recht, in der Sklavenfrage, gleichwie in anderen Fragen der Regiezungsgewalt, gebietende oder verbietende Vorschriften für die Territorien zu erlassen, oder ist ihm dieses Recht durch die Konstitution abgesprochen?

Alle übrigen Streitpunfte, die noch während der Debatte berührt wurden, gehen entweder aus diesen beiden Kardinal-

fragen hervor oder laufen in ihnen aus.

Die Kompromisse von 1820 und 1850 widersprechen sich durchans nicht, sie können vielmehr recht gut nebeneinander bestehen. Kompromisse als die Resultate gegenseitiger Zuständnisse in schroff sich gegenüberstehenden Interessen oder Grundsätzen liegen der Konstitution der Bereinigten Staaten, sowie jedem politischen Alte der gesetzgebenden Gewalt im Großen wie im Kleinen zu Grunde. Das Fundament der Union ist, wie bereits im dritten Kapitel ausgeführt wurde, das Kompromiß. Schon von ihrem Entstehen an widerstrebten sich freie und Staven-Arbeit ihrem innersten Wesen nach zu sehr, als daß nicht Vereindarungen über die äußeren Gränzen des freien und des Stavereigebietes getrossen und mit jedem neuen Territorialzuwachs immer von Neuem nöthig gewesen wären. Von der Ordonnanz von 1787 an dis auf das Kompromiß von 1850 theilten sich Norden und Süden siets

nach denselben Grundfätzen in die neuerworbenen Gebiete. Nur bei New Mexiko und Utah ließ sich der Norden zu einer Ausnahme verleiten. Er wurde nämlich, wie schon früher angedeutet, um die Streitfrage über die rechtliche Gültigkeit der Stlaverei zu umgehen, welche dort auf Grund der alten Spanischen Gesetzgebung nach Behauptung der Sflavenhalter im Rongreß zulässig sein sollte, von diesen bestimmt, die Entscheidung jener Frage der Legislatur der beiden Gebiete zu überlassen. Er glaubte sich durch diese Konzession nichts zu vergeben, weil er Kaliforniens Zulassung als freien Staates durchgesetzt hatte und weil voraussichtlich auf dem rauhen, felsigen und wieder sandigen Boden der betreffenden Gebiete die Stlaverei und ihre Produtte nie festen Tuß fassen konnten. Diesen Gesichtspunkt machte namentlich Webster in seiner Rede vom 7. März der Majorität so mundgerecht, er malte ihn so unschuldig, idyllisch und sich von selbst verstehend aus, daß er angenommen wurde; aber der Süden braute fich schon vier Jahre später aus der rein territorialen Bestimmung ein Bringip zurecht, das ihm eben jett seine beste und erfolareichste Handhabe für die Nebrasta-Bill lieferte.

New Mexiko und Utah waren damals das einzige noch offene Land im Besitz der Vereinigten Staaten, über welches sie Verfügungen treffen konnten. In derselben Rede vom 7. März 1850 sagte D. Webster, der doch sonst jedem "gesunden" Südländer als höchste Autorität gilt: "Wir haben keinen Fuß breit Landes, dessen Charakter als freies oder Sklaverei Gebiet nicht schon durch irgend ein Gesetz festgesetzt wäre."
— "Die Worte des Aktes selbst"— sprach Everett im Senate — "sprechen dafür, daß sie nur auf Utah und New Mexiko Bezug haben. Sie spezifiziren, geben Gränzen und ziehen deren Linien, sie markiren die Territorien geographisch. Diese füllen einen ganz bestimmten Platz auf der Karte des Kontinentes aus. Nun soll innerhalb dieser bestimmten geographischen Gränzen ein bestimmter Zustand der Dinge mit

Bezug auf die Sklaverei herrschen. Das ift aber Alles! Rein Wort von einem Prinzipe oder einer Regel, die aus diesem Zustande der Dinge folgen oder sich gar auf andere Gebiete erstrecken soll. Es würde unter allen Umständen merkwürdig fein, wenn die damals angenommenen Makregeln diese aus= gedehnte Wirfung hätten haben follen, ohne daß irgend ein Wort direkt darauf hindeutete. Nun aber steht einer solchen Auslegung die Verfügung des Missouri-Kompromisses mit= ten im Wege. Wie fonnen Sie alfo nur annehmen, daß die Bestimmungen von 1850 für New Meriko und Utah diese Gränzen angesichts der positiven Gesetze des Landes über= springen sollten? So viel können wir doch von den damaligen Gesetgebern voraussetzen, daß sie, wenn überhaupt eine folche Erweiterung beabsichtigt worden wäre, auch die entsprechen= den Worte ausdrücklich in ihre Bills eingerückt hatten. Das Kompromik von 1850 enthielt übrigens nicht einmal ur= sprünglich die jett so vielfach angeführte Bestimmung über die Sklaverei in Utah und New Mexiko, sondern es wollte nur das Wilmot-Proviso nicht auf sie angewandt wissen. Diefer Blan fiel aber bei der Abstimmung durch, und erst bann trug Soule, um, wie er fagte, bem Senate ben Buls zu fühlen, darauf an, daß die aufzunehmenden Territo= rien später, je nach der Bestimmung ihrer Legislatur, mit oder ohne Stlaverei in die Union aufgenommen werden follten. Bei dieser Gelegenheit erklärte Webster mit gang besonderm Nachdruck, daß er, indem er dieser Bestimmung beitrete, ein= zig und allein Utah und New Mexifo im Auge habe. Ja, die Rompromigbeschlüsse von 1850 bezogen sich ganz speziell auf diese beiden Territorien; sie stellten aber kein Prinzip auf. welches für spätere Fälle gelten follte; sie trafen nicht im Voraus Verfügungen für Organisation fünftiger Territorien, noch blickten fie zurück auf Gebiete, welche bereits den Beschränfungen des Kompromisses von 1820 unterworfen maren."

Im Zusammenhang also mit der Geschichte des Landes und dem Geiste seiner Gesetzgebung war die Nebrasta-Bill nichts als ein schlecht verhüllter Vertragsbruch. Er war es um so augenscheinlicher, als der Widerruf des Missouri-Rompromisses zu einer Zeit verlangt murde, wo dieses dem Güden bereits alle damals festgesetzten Vortheile gebracht hatte und wo endlich dem geduldigen Norden sein Antheil daran ausgefehrt werden follte. Die Gegner der Sklavenhalter jummerten und wehklagten über diese Verhöhnung des öffent= lichen Glaubens, die Beleidigung der nationalen Ehre und Als wenn ein Vertragsbruch nicht etwas ganz Natürliches in der Politik mare! Den Bertrag bricht stets Derjenige, welcher die Macht hat, und darum geht in der Politik Macht über Recht. Hier wo es ailt, mit den gegebe= nen Verhältnissen zu operiren, bestimmt die Macht stets das Recht, wie denn jede Revolution in der Macht eine Revolution des Rechtes zur nothwendigen Folge hat. Ueberhaupt hört das Privatrecht in der Politik auf, und wer sich hier nach Art eines braven Ackerbürgers darauf beruft oder gar auf die ihm günstigen Bestimmungen des fogenannten Na= turrechts pocht, der beweist eben nur, daß er der Schwache und Unterliegende ift. Es ist übrigens ein schwächlicher und charafteristischer Zug der Gegenwart, sowohl diesseits als jenseits des Dzeans, das Natur= und Privatrecht als retten= ben Schutzengel von denen angerufen zu fehen, welchen die Politif mit unerbittlicher Konsequenz auf den Leib rückt.

Hat nun, um zur Beantwortung der zweiten Frage überzugehen, der Kongreß das konstitutionelle Recht, oder hat er es nicht, sich in der Sklaven- und anderen Fragen in die Anzgelegenheiten der Territorien zu mischen?

Hören wir zuwörderst, was die Konstitution sagt. Der § 2 des dritten Abschnittes im vierten Artikel bestimmt :

"Der Kongreß soll die Gewalt haben, über das Gebiet ober anderes, den Bereinigten Staaten gehöriges Eigen-

thum zu versügen, und rücksichtlich besselben alle nothswendigen Verordnungen und Sinrichtungen zu treffen; und es soll nichts in dieser Konstitution Enthaltene so ausgelegt werden, daß daraus den Ansprüchen der Verseinigten Staaten oder irgend eines Einzelstaates ein Nachtheil erwachsen könnte."

Diese Bestimmung spricht ein einfaches Souverainitäts= recht der Bereinigten Staaten aus, wie es denn überhaupt in ber gangen civilifirten Welt keinen Staat giebt, ber nicht über alles innerhalb seiner Granzen gelegene öffentliche Land unbedingt als Eigenthum verfügen dürfte und der nicht das Recht hätte, deffen Bewohnern seinen Willen als Gesetz vor= zuschreiben. Der Kongreß übte demgemäß auch seit 1784 alle aus diesem Verfügungsrechte fließenden Hoheitsrechte über die Territorien und deren Bewohnern aus. Alle Afte der Bundesregierung betrachteten diese wie Minorenne und nahmen sich diefer Minderjährigen bis zu ihrer Großjährigkeit an. Erst dann wurden sie für reif zur selbstständigen Regierung erachtet und erft bann auf gleiche Stufe mit ihren Batern, ben älteren Staaten, gestellt. Es wird dem Kongresse nirgend bas Recht bestritten, nach seinem Gutdünken und Ermessen das Gesuch um Aufnahme in die Union zurückzuweisen oder neue Staaten in dieselbe zuzulassen. Das Größere aber be= greift das Rleinere in sich, folglich darf die Centralgewalt den um Aufnahme Nachsuchenden jede ihr zweckmäßig scheinende Bedingung auferlegen, sei es nun eine rein äußerliche oder eine die innere Politik, wie 3. B. die Sklavenfrage, betreffende.

Dieser Sonverainität der Gesammtheit haben nun die Stlavenhalter die Sonverainität der Territorien entgegengesetzt. Von den Staatenrechten des Südens dis zur Territorial-Sonverainität war nur ein Schritt. Der Kongreß soll jetzt plötzlich das Recht nicht mehr haben, in die inneren Angelegenheiten der Territorien zu interveniren, das Volk derselben aber soll berechtigt sein, die Frage der Skaverei selbstskändig zu entscheiden. Als Caß 1848 diese neue Doktrin zuerst in den Senat einsührte, wurde sie, um in Benton's unübersetzbaren Araftausdrücken zu reden, empfangen als "nonsense, as the essence of nonsense, as the quintessence of nonsense, as the five times destilled essence of political nonsensicality." Mit welcher Berachtung selbst Calhoun diese neugebackene Territorial-Souverainität behandelte, geht am Besten aus seiner letzten Nede hervor, in welcher er den Senat daran erinnerte, daß die Inhaber eines Territoriums nicht einmal Bolk, sondern nur Sinwohner genannt würden, dis sie vom Kongresse die Erlaubniß erhielten, eine Staatsversassung zu bilden.

"Wollt Ihr — so lautet jett die heuchlerische Phrase das Volk der Territorien davon abhalten, seine eigenen Institutionen zu bestimmen ?" Diese ganze Douglas'sche Theorie ist nichts als eine schnöde Eskamotage statt des Brodes einer tüchtigen Organisation giebt sie dem Volke den Stein der Squattersouverainität. Diese stellt den Grundsatz auf, daß die Ansiedler eines neuen Territoriums souverain sein follen, noch ehe die Grundbedingung der Souverainität die Existenz eines Staates erfüllt ist. Sie ist ein politisches Taschenspiclerstück, darauf berechnet, durch eine annehmbare Formel den demofratischen Inftinkt des Bolkes zu gewinnen, und das Urtheil zu überrumpeln. Es ist ein ganz richtiger Grundsatz des Naturrechtes, daß Menschen, welche ein herrenloses Territorium in Besitz nehmen, mit der Besitznahme felbst auf demselben souverain sind. Gin Squatter aber ist ein Mensch, welcher sich auf ein Territorium setzt, welches schon einen Herrn, und in diesem Kalle einen souverainen Herren hat; denn der souveraine Herr der Territorien ist die Union, durch Rongreß und Regierung repräsentirt. Statt aber einen wirklich organischen Akt zu verleihen, giebt die Douglas'sche Bill dem Bolfe einen, welcher in Wirklichteit

iedes Kennzeichen der Souverginität seugnet. Sie erkennt feine Freiheit der Wahlen an, keine Freiheit der Abstimmung, feine Wahl der eigenen Gefetze, fein Recht zur Bestimmung der Wähler-Gigenschaften und unterwirft das Bolf der Oberaufsicht der Föderal-Regierung, welche zu wählen es nicht einmal mithelfen darf. Bor allem ober gestattet sie ihm nur. Die Stlaverei zuzulaffen, nicht aber fie auszuschließen. Souverainität des neuen Territoriums erstreckt sich also nur auf die Sflaverei und zwar bloß auf ihre Zulassung. Da= gegen verbietet die Konstitution, die dem Territorium ver= liehen wird, jedes Gesets, welches einen Bereinigten Staaten= Bürger verhindern fonnte, mit feinen Stlaven dahin gu gehen. Das ist die Squattersouverginität und Richt-Intervention des Kongresses, das ist der mahre Inhalt der Rebensart, daß das Bolf felbit über die Stlavenfrage zu ent= scheiden habe.

Der Senator Chase von Ohio hat das Verdienst der Erste gewesen zu sein, welcher auf den Widerspruch zwischen dem Inhalt der Bill und ihrer angeblichen Vertheidigung der Volkssouverainität aufmerkfam machte, welcher nachwies, daß die Gouvernöre der neuen Territorien mit einer unbeschränt= ten Beto-Gewalt befleidet, daß alle Afte der Territorial= Legislatur der Revision des Kongresses unterworfen waren, und daß deßhalb die Bill, welche für die Volkssouverainität einzustehen behauptet, jeden Aft der Volkslegislatur dem dop= pelten Beto der vom Präsidenten ernannten Beamten und bes Rongresses preisgab. Er zeigte, wie die Bill eine neue Intervention, die des Bräsidenten schafft." Dem Bräsidenten ist jett das Schicksal aller Territorien anheimgegeben. hat die Gouverneure anzustellen, welche die Konstitutionalität oder Unkonstitutionalität der gesetzgebenden Akte bestimmen, er hat den Sefretar, den Bezirks-Anwalt, und den Marschall anzustellen, welche nothwendiger Weise großen Einfluß auf die Territorial-Angelegenheiten ansüben. Aber der Präsident

kann diese Beamten nicht allein anstellen, er kann sie auch entfernen, sobald es ihm gefällt. So ift durchweg jeder Aft der Territorial=Regierung der Kontrole der Exekutivgewalt an= peim gegeben, und der Unterschied dieser Bill von anderen besteht darin, dan fie die Intervention des Prafidenten an die Stelle der Kongreß-Intervention fest. Wenn wir aber eine von beiden haben sollen, so ziehe ich doch die lettere vor, welche von den Repräsentanten der Staaten und des Volkes ausgeübt wird, namentlich jett, wo der Prasident den un= geheuern, Stellen vertheilenden Ginfluß feines Umtes ber Ausdehnung und Verewigung der Sklaverei widmet. Substitution der Präsidial= für die Kongreß=Intervention in den Territorial=Ungelegenheiten, fährt Chafe fort, wird ein Resultat erzeugen, das gang besondere Aufmerksamkeit ver= bient. Die Frage der Freiheit und Sflaverei in den Territorien wird in Ermangelung eines Rongreß-Verbotes durch den Ausfall der Bräfidentenwahlen entschieden werden. In Rukunft muß sich also die große Frage sehr klar in den Bartei= Ronfliften widerspiegeln. Wenn das Volf wünscht, den Territorien ihre Freiheit zu sichern, so muß es einen Bräsidenten haben, welcher nicht zaudert, seinen Einfluß zu Gunften der Freiheit geltend zu machen. Die gegenwärtige Verwaltung hat die ersten Anstellungen zu machen; aber die so angestellten Beamten können nach Belieben entfernt werden, und das Volk kann burch einen Prasidentenwechsel auch den ganzen Charafter des amtlichen Einflusses über die Territorien an= bern. Der verstorbene ausgezeichnete Senator von Massachufetts fagte einst, daß die Ronftitution der Staaten, die fich aus den Territorien bilbeten, in Washington gemacht werde. Ganz kann ich nicht mit ihm übereinstimmen; aber Niemand bezweifelt, daß die dem Präsidenten durch diese Bill über= tragene Gewalt ihn befähigt, die Territorial-Einrichtungen gang nach seinem Ermessen zu modeln und zu gießen, wenn er nicht dem festen und entschlossenen Widerstand des Volkes

begegnet. Ich bin deßhalb ein Gegner dieser Präsidial-Intervention. Es ist ein Mißbrauch der Sprache, einer Bill, die sie einsetzt, den Charafter der Nicht-Intervention zu geben; denn sie ist unbedingt das Gegentheil."

Natürlich betheiligten sich bei einer so wichtigen Frage alle Redner beider Häuser; allein die meisten Reden behan= delten das Thema, welches in die beiden obigen Fragen zu= sammengedrängt ift, mehr einseitig als gründlich erschöpfend. Sumner von Massachusetts, dessen Bortrag sich durch den meisten rhetorischen Glanz und wirkliche Beredtsamkeit auszeichnete, bewegte sich zu sehr innerhalb der phantastischen Gränzen des Naturrechtes und einer sentimentalen Philan= thropie, Seward stützte sich in seinen Angriffen gegen die Bill fast ausschließlich auf den Rechtsboden, Toombs und Ste= phens von Georgia vertheidigten sie offen im Namen der Knute und roben Barbarei, Caf lief die günftige Gelegen= heit nicht vorübergehen, sich als nördlichen Mann mit füd= lichen Prinzipien zu zeigen, so daß bis zur Abstimmung Nie= mand wußte, was er mit seinen heuchlerischen Phrasen eigent= lich wollte, Everett zergliederte mit großem Scharffinn einige, im Verhältniß zum großen Ganzen mehr untergeordnete staatsrechtliche Fragen, Houston wollte die Bill nicht, weil sie die Indianer-Rechte verlette. Aber keiner von allen Red= nern stellte fich auf den Boden, der allein bei der Entscheidung dieser wichtigen Frage maßgebend sein konnte, auf denselben revolutionairen, jedes Kompromiß vernichtenden Standpunkt, den die Freunde der Bill zuerst betreten hatten. Reiner ver= suchte Magregeln anzuwenden, welche der Nebrasta-Bill die Spite abbrechen mußten. Reiner faßte überhaupt die Frage vom großen staatsmännischen, sondern blog vom fleinen ad= vokatischen, mehr bürgerlich moralischen Gesichtspunkte aus auf. Wenn die ganze Zufunft eines Landes in Gefahr schwebt, so läßt sich der eimmal in Fluß gebrachte Gang der Ereignisse nicht durch einen oder zwei Rechtsparagraphen hemmen oder

gar in seinem Laufe wenden, und wenn ein halber Welttheil vor seinem Rubikon angekommen ist, so hilft kein Bangen und Zagen, und nur eine kühne Politik kann sein Schicksal glücklich wenden. Der Süden drang mit der Nebraska-Bill meuchlings auf den Norden ein, und dieser, statt den Kampf aufzunehmen, antwortete kleinsaut mit ein paar zu seinen Gunsten sprechenden Rechtsbestimmungen!

Uebrigens sind alle in der Debatte noch speziell gegen die Bill vorgebrachten Gründe, wenn auch ihrem Wesen nach

gang richtig, doch mehr untergeordneter Natur.

Dahin gehört u. A. der Umstand, daß den Indianern ihre Nechte auf Kansas und Nebrasta erst abgekauft werden müßten, ehe die Weißen davon Besitz nehmen fonnten. Ferner das Bedenken, daß kaum mehr als 300 Weiße gerstreut in den beiden Gebieten wohnten, daß also ihre Organisation voreilig sei. Ebensowenig verdienen die ferneren Behauptungen der Sflavenhalter zur Unterstützung der Bill eine ausführliche Widerlegung, weil sie von vorn herein in sich selbst zusammen fallen. Co z. B. Badger's Raisonnement, daß es jogar im Interesse ber freien Staaten liege, Die Stlaverei in Ransas und Nebrasta einzuführen, weil diese durch ihre Ausdehnung nur geschwächt würde; - ein schon von henry Clan ausgeworfener Köder! — oder die bei New Mexiko und Utah ichon aufgestellte, hier uur wiederholte Behaup= tung, daß die Einführung der Stlaverei in die beiden Ge= biete von keinen praktischen Folgen begleitet sein könne, weil Klima und Boden sie nicht aufkommen ließen. Freilich sind fie für Negeransiedelung und Erzeugung der füdlichen Stapelartifel gang ungeeignet; allein ber Guben weiß recht gut. warum er nach der Besitznahme dieser zum größten Theile für ihn unwirthbaren Gebiete strebt. Nebraska und Ransas befinden sich in dieser Beziehung mit dem Gebiete Missouri bes Jahres 1820 gang in derfelben Lage. Im Jahre 1810 gahlte Miffouri auf 17,227 Beige 3011 Eflaven, im

Jahre 1820 auf 55,988 Weiße 10,222 Sklaven, im Jahre 1830 auf 114,795 Weiße schon 25,091 Sklaven, im Jahre 1840 auf 323,888 Weiße fogar 58,240 Sklaven und im Jahre 1850 auf 595,004 Weiße endlich 86,422 Sklaven. Die Letzteren also vermehrten sich im Durchschnitt um 13 Prozent per Jahr. In siebenzehn Counties des Staates Missouri, die sich längs der Gränze von Ranfas auf 400 Meilen hinziehen, beträgt die Sflavenbevölferung 15,564 Sflaven auf 111,000 Weiße. Sie zeigt also hier an der westlichen Gränze ungefähr daffelbe Verhältniß als im ganzen Staate über= haupt, obgleich diese Granzbezirke weniger zur Sklavenarbeit geeignet erscheinen als irgend ein anderer in Missouri. Na= mentlich in Ransas waren dieselben Befürchtungen schon im Reime vorhanden. Dann aber sind beide Territorien, wie augenblicklich z. B. Kentuch und Birginien, ganz vortrefflich für Sklavenzucht geeignet. Ferner kann der Sklavenhalter von hier aus seinen Juß weiter nach allen Weltgegenden setzen und endlich erreicht er dadurch die Anerkennung eines sogenannten Prinzips, welches jedem seiner späteren Fort= schritte den Weg ebnet. "Gin einziger Sklavenhalter in einem neuen Territorium, - fagt Seward, der aus langjähriger Erfahrung redet — welcher Zugang zum Ohr des Präsiden= ten in Washington hat, übt mehr politischen Ginfluß aus als fünfhundert freie Männer.

Die Sklavenhalter hatten ganz richtig in Nebraska und Kansas ihren archimedischen Punkt gefunden.

Die Bill selbst wurde fast gleichzeitig in beibe Häuser eingesührt. Während dies am 30. Januar 1854 im Senate geschah, brachte sie Nichardson von Flinois, der Vorsitzende des Territorial-Ausschusses, im Hause ein. Im Senate dauerte die Debatte den ganzen Februar hindurch bis zum 4. März. Er nahm die Vill am Morgen dieses Tages um 5 Uhr nach einer stürmischen, durch die ganze Nacht hingezogenen Sitzung mit verschiedenen Amendements an. 37 Stimmen

waren dafür, 14 dagegen; unter den letzteren, zwei aus dem Süden, die von Houfton aus Texas und Bell aus Tennessee; unter den 37 bejahenden dagegen befand sich keine von einem nördlichen Whig.

Um 8. März gelangte die vom Senate angenommene Bill an's Saus. Beinahe einstimmig empfohlen vom Guden und von einer Majorität nördlicher Demofraten galt ihre Unterftützung bereits für eine "Feuerprobe der orthodoren Demofratie." Gleichwohl aber unterlag fie am 21. Marz bei einer vorläufigen Abstimmung. Es handelte sich nämlich für die Freunde der Bill darum, fie an den Territorial-Ausschuß zu verweisen, weil sie dann zu jeder Zeit hervorgeholt und dis= futirt werden konnte. Richardson trug als Bericht erstattenber Präsident dieses Komite's, auch darauf an. Die Gegner aber wollten sie an den Plenar-Ausschuß verwiesen haben, weil sie dann jeden formellen Vorzug in der Debatte verlor und auf den ordentlichen Ralender der vom Senate eingefand= ten Bills gesetzt wurde. Hier nahm sie etwa Nr. 50 ein, so daß alle vorhergehenden Bills erledigt oder bei Seite gefett werden mußten, ehe die Nebrasta=Bill an die Reihe kommen Der bisherigen Braxis gemäß hieß aber, eine Bill founte. an dies Romite verweisen, ihren temporaren Tod beschließen, benn sie kam dann sicherlich im Laufe der Sitzung nicht mehr vor. Die Bill wurde aber mit 110 gegen 95 Stimmen an den Plenar=Ausschuß verwiesen. 70 südliche und 25 nördliche Mitalieder waren dagegen, 103 nördliche und 7 südliche da= für.

Durch einen so unerwarteten, im ganzen Norden mit Jubel begrüßten Beschluß wurden die Aussichten für die Bill zwar trüb, aber nicht verzweiselt. Bei außerordentlichen Ansstrengungen war es möglich, sie bald wieder auf die Tagessordnung und durch das Haus zu bringen, namentlich dadurch, daß man mittelst der vorherigen Frage alle im Wege stehensden Geschäfte erledigte. Diese vorherige oder Dringlichseitss

Frage ist ein äußerst bequemes Runftstück, um alle unbequemen Reden zu unterdrücken und fich über große Schwierigfeiten himveg zu helfen. Sobald die Majorität einig ift, wird der Zweck damit erreicht, denn es handelt sich dann nur noch um die Abstimmung über die Hauptfrage, und die Debatte fällt weg. Die Administrationspartei und ihre Verbündeten nun nahmen zu diesem Manöver ihre Zu= flucht; sie schufen sich eine Majorität durch Versprechungen, Anstellungen und alle sonstigen Mittel, welche einer herr= schenden Partei für Durchführung ihrer Zwecke zu Gebote ftehen, die aber in der gangen Welt dieselben sind, so daß fie hier nicht besonders berührt zu werden brauchen. Sieben Wochen nach dem 21. März, nachdem hinreichend forrum= pirt mar, um des Sieges im Voraus gewiß zu fein, am 8. Mai 1854 wurde die Nebraska-Bill von Neuem auf die Tagesordnung gesetzt, indem in ihrem Interesse 17 ihr bamals noch vorhergehende Bills vermittelst der Dring= lichkeits=Frage in weniger als einer Stunde abgethan wur= ben. Während für die Berweifung der Bill an den Plenar-Ausschuß am 21. März 110 gegen 95 Mitalieder gestimmt hatten, stimmten jett 109 gegen 88 für ihre Wiederauf= nahme.

Dieser Beschluß hieß so viel als Annahme der Bill. Die Debatten, welche ihm noch folgten, waren nur Zusthat und Beigabe zu dem Akte vom 8. Mai und wursden nur zum Scheine von der herrschenden Majorität gesstattet. Die Wilksürhandlungen, welche sich diese in jedem Stadium der Diskussion erlaubte, die wilden und rohen Szenen, die in ihrem Verlause vorkamen, sind Auswüchse des Parlamentarismus, die selbst den aufgeregtesten revolutionären Versammlungen in Suropa disher fremd geblieben sind. Schon am 11. Mai trug Richardson darauf an, die Desbatte zu schließen und sofort zur Abstimmung zu schreiten, um jeden weitern Verzug zu vermeiden und der Vill selbst

ihre sofortige Annahme zu sichern. "Ich will," sagte er mit befehlender und durch ihren anmaßenden Ton verletzender Stimme, "die Debatte noch bis zum Freitage erlauben, aber nicht länger." Dies Auftreten war denn doch der Minorität zu frech; sie wollte sich wenigstens nach Außen hin ihre Unsabhängigkeit bewahren und in ihrer Redesreiheit nicht beeinträchtigen lassen. So vereitelte sie durch ihr einmüthiges Handeln und Abstimmen die Plane der Nebrascals\*), denn es gelang ihr vollständig, diese bis auf Weußerste durch die langen, bis vier Uhr Morgens dauernden Sitzungen zu ermüden und wenigstens eine vorläufige Galgenfrist für die Debatte bis zum 22. Mai zu gewinnen.

Bei diesen Nachtsitzungen famen Szenen vor, die eher in eine Rowdnfneipe als in die Hallen der Gesetgebung paften. Unmittelbar neben dem Situngsfaale, in dem Trint- und Rauchzimmer, erheiterten und ermunterten die "Besten des Volkes" ihre muden und erschöpften Sinne durch reiche Libationen von Brantwein und Champagner. Einer und der andere Südländer trank dann auch wohl über den Durft und machte feinem Rausche durch Standaliren und Lärmen im Situmasfaale Luft. Namentlich zeichnete sich ein Berr Somundson von Birginien aus. Erft band er mit Wentworth von Illinois und Sage von New York an, dann aber stürzte er fich auf Campbell von Ohio und forderte ihn zum Fauftkampfe, nicht etwa draußen im Garten oder in den breiten menschenleeren Avenues, nein, mitten im Saale und während der Berhande lung. Mit der Geschwindigkeit eines Boxers zog er seinen Rock aus, streifte die Semdärmel zurück und drang auf fei= nen Gegner ein. "Drdnung, Ruhe!" rief der Sprecher und zerschlug fast seinen Hammer. "I object!" lallte M. Walsh halbtrunken dazwischen, der sich, um besser während der Nacht= sitzung schlafen zu können, den Ropf turbanartig mit einem

<sup>\*)</sup> Ein unübersetbares Wortspiel, ba rascal Schurke beißt.

Schnupftuch umwunden hatte. "Go on, go on!" feuerte Walbridge an. Schimpfen, Schreien, Fluchen, Hipp, Hipp und Hurrah! Alles stürzte durcheinander, bis endlich der Sergeant at Arms zu Hülfe eilte und mit seinem Amtsstocke die Parteien aus einander prügelte. Die Aufregung wollte sich aber noch immer nicht legen, und sobald nur im Sitzungssaale laut abgestimmt wurde, eilten die außerhalb desselben im Trinfzimmer versammelten Senatoren eiligst herbei, weil sie die Zeugen einer neuen Prügelei und neuer Skandale zu werden hofften.

Im Rapitol sind übrigens berartige Auftritte nichts Neues. Im Jahre 1850 bei der Debatte über das damalige Kompromiß schoß wie wir schon oben sahen, der Senator Foote auf den alten Benton während der Sitzung; 1853 war ich Zeuge, wie der wohlbehäbige Senator Solon Borland von Arfansas und spätere Gesandter in Central-Amerika, mitten in dem Gauge des Senatssaales auf dem Census-Inspektor Kennedy lag und diesem die Nase abzubeißen suchte.

Das haus hatte am 22. Mai die Debatte über die Bill im Plenar-Ausschuß geschlossen, der sich in seiner Zusam= mensetzung bekanntlich nur durch eine konstitutionelle Fiftion und durch den Ramen vom gesammten Repräsentantenhause unterscheidet und debattirte alle Bemerkungen über die Bill unter der "fünf Minuten Regel" (wonach feine Rede länger als fünf Minuten dauern darf). Die Gegner thaten redlich das Ihrige, um felbst jett noch die Entscheidung, wenn nicht burch ununterbrochene Debatte bis zum Schluß der Sitzung unmöglich zu machen, so doch wenigstens möglichst lange hin= zuziehen. Entweder entfernten sie sich jedes Mal vor dem Votum, um die Majorität beschlußunfähig zu machen, ober fie dehnten die Sitzungen ganze Rächte hindurch aus, um die Majorität zu ermüden und aus dem Hause zu treiben, oder sie stellten Amendements auf Amendements, die, wenn sie auch selbstredend niedergestimmt wurden, doch den Rampf ver=

längerten und spezialisirten, weil sie bei jedem dieser Amendements den namentlichen Aufruf und Verzeichnung der einzelnen Stimmen fordern konnten.

Diese Taftif gehörte bisher zu den anerkannten Rochten jeder Minorität und war ihr noch von keiner Partei bestrit= ten worden. Bei einer frühern Gelegenheit (1850) hatte fie ber Bierce'iche Kriegsminister Jefferson Davis entschlossen befolgt und energisch vertheidigt. Gegen ihn und seine Gefinnungsgenoffen wurden damals freilich feine Verwünschungen wegen "infamer Ruhestörung" und fleinlichen, sektionellen Gebahrens laut. Ueberhaupt hatten die Demofraten ichon oft badurch ein Quorum verhindert, daß sie sich unmittelbar vor ber Fragestellung zurückzogen. Noch im Jahre 1850 wurde eine ber wichtigsten Bills im Senate badurch getödtet, daß fie, bis zum Schlusse der Situng debattirt, nicht zur Abstimmung gelangen konnte. Damals sagte Davis : "Ich beanfpruche für die Minorität den Schutz der parlamentarischen Regeln. Ich verlange sie als ein Recht, welches jeder Mino= rität von allen ihr zustehenden das heiligste sein muß, weil es sie einzig und allein davor schützt, daß die herrschende Ma= jorität ihr Magregeln aufzwängt, welche ihren Unsichten von Recht und parlamentarischen Befugnissen schnurstracks zu= widerlaufen. Rann es für einen ehrlichen Mann eine ge= " bieterischere Pflicht geben als seinen Prinzipien treu zu blei= ben?" Dies Mal war aber die Majorität, der auch Herr Davis und die Seinen angehörten, nicht mit Anerkennung eines solchen Rechtes einverstanden. Es kam ihr vor Allem darauf an, sich der unbequemen Minorität um jeden Breis zu entledigen und die Bill ichleunigft durchzuseten. Sie glaubte allen Ansprüchen dadurch genügt zu haben, daß sie die Debatte berselben vierzehn Tage lang zugegeben und daß sie das Clayton'iche Amendement aus der Senatsbill gestrichen hatte. Um 22. Mai endlich setzte Stephens von Georgta durch, daß die Einbringung neuer Amendements

zur Bill nicht mehr gestattet wurde. Unter diesen Umständen blieb dem Plenar-Ausschuß nichts übrig, als dieselbe an's Haus zu berichten. "Es ist, so erläuterte der berüchtigte und "ehrenwerthe" Mife Walsh, der ausdrückliche Zweck der Regeln dieses Hauses, die Erledigung der öffentlichen Geschäfte zu erleichtern, statt zu erschweren. Die Minorität aber will nur die Afte der Gesetzgebung verhindern. Da nun die ganze Theorie unfrer Regierung darin besteht, daß sich die Minorität stets der Majorität unterworfen hat, und da jedes Nachgeben gegen die ohnehin schon so nachsichtig behanbelte Minorität nur dem öffentlichen Interesse schaden könnte, so darf dieser eigensinnigen Minorität nicht das Recht ein= geräumt werden, die Gesetgebung des Landes zu kontrolliren."

Um 7 Uhr endlich stellte Richardson die "vorherige Frage." die mit 117 gegen 94 Stimmen bejaht wurde. Jett handelte es sich nur noch um die Abstimmung über die Hauptfrage. 116 gegen 90 Mitglieder stimmten dafür, daß sie jetst zu stellen sei, und 115 gegen 96 waren dafür, daß über die von Richardson substituirte Bill abgestimmt werden solle, welche als ungefährliches Beschwichtigungsmittel den nicht naturali= firten Einwohnern die Wahlberechtigung aab und imllebrigen ganz unverändert die Senatsbill wiederholte. Um 101 Uhr wurde sie zum dritten Mal verlesen und um 11 Uhr Abends am 22. Mai 1854 mit 113 gegen 100 Stimmen an= genommen. Unter den bejahenden befanden sich aus den freien Staaten 41 Demokraten und gar keine Whigs. Das sonst vor und während einer wichtigen Abstimmung übliche Lärmen und Toben unterblieb dies Mal, weil Lord Elgin in den Vorhallen des Hauses sich einzelne Mitglieder vorstellen ließ und diese sich zu einer solchen Ehre herandrängten.

Schon am 23. Mai ging die Bill an den Senat zurück. welcher sie ohne Debatte und Amendement am 25. Mai mit 35 gegen 13 Stimmen annahm, indem 14 Senatoren aus den freien Staaten sich dafür aussprachen. Der Präsident ließ natürlich auch mit seiner Unterschrift nicht auf sich warten, und so wurde die Nebraska-Bill Geset des Landes.

Ihre Hauptbestimmungen lauten:

Es werden zwei neue Territorien, Nebraska und Kanfas organifirt, deren Gränzen im vorhergehenden Kapitel schon angegeben sind. Den Regierungssitz hat der Gouverneur zu bestimmen: die Rechte der Indianer sollen durch diese Orga= nisation nicht beeinträchtigt werden. Gin Gouverneur mit 2500 Dollars jährlichen Gehaltes, ein Sefretar mit 2000 Dollars, ein Oberrichter und zwei Sülfsrichter, jeder mit 2000 Dollars, ein Diftrifts-Anwalt und Marschall, die sich durch die Gebühren bezahlt machen, sollen für besagtes Territorium durch den Präsidenten und Senat ernannt werden : die Dienstzeit des Sefretars wird auf fünf Jahre, die der übrigen Beamten auf nur vier Jahre festgesett, unbeschadet des dem Präsidenten vorbehaltenen Rechtes der Absetzung: fie werden vierteljährlich aus dem Bereinigten Staaten-Schatz bezahlt. Ein legislativer Rath von 13 und eine legislative Bersammlung von 26 Mitgliedern soll, jene für zwei, diese für ein Jahr von den freien weißen männlichen Einwohnern des Territoriums erwählt werden, die entweder Bürger der Vereinigten Staaten sind oder ihre Absicht, es werden zu wollen erklärt und der Konstitution der Bereinigten Staaten Treue geschworen haben. Der Gouverneur hat einen Cenfus aufzunehmen, das Territorium in Wahl-Bezirke einzutheilen. die Wahlzeit zu bestimmen und ein Beto gegen alle Alte der Legislatur, welches nur durch zwei Drittel Stimmen beider Bäufer entfräftet werden fann. Orts-, Rreis- und Bezirfs-Beamte können nur vom Gouverneur und der gesetzgebenden Versammlung angestellt oder gewählt werden. Die Stlaverei-Mlaufel selbst aber heißt:

"Abtheilung 14. Und sei ferner verfügt, daß die Konstitution und alle Gesetze der Bereinigten Staaten, welche nicht örtlich unanwendbar sind, im besagten Territorium die-

selbe Kraft und Geltung haben sollen, als sonst wo in den Bereinigten Staaten, ausgenommen die achte Seftion des die Aufnahme von Missouri vorbereitenden Aftes vom 6. März 1820, welche hiermit für unwirfsam und nichtig erflärt wird. weil sie unverträglich ist mit der Nicht-Intervention des Kongresses in die Stlaven-Angelegenheiten der Staaten und Territorien, wie dies auch von der Gesetzgebung des Jahres 1850, gewöhnlich die Rompromiß=Magregeln genannt, aner= fannt ift. Denn es ist der mahre Inhalt und die Absicht diefer lettern Ufte, über die Stlaverei in irgend einem Territorium oder Staate weder Gefete zu geben, noch fie davon ausauschließen, sondern es vielmehr dem Bolfe daselbit zu überlaffen, seine inneren Einrichtungen gang nach seinem Willen zu treffen, wobei es sich höchstens der Konstitution der Ber= einigten Staaten zu unterwerfen hat. Und es ift vorausgesett, daß feine hierin enthaltene Bestimmung so ausgelegt werden soll, daß sie irgend ein vor dem 6. März 1820 in Rraft gemesenes Gesets oder eine Bestimmung wieder in's Leben ruft, welche die Sflaverei beschützt, einführt, verbietet oder abschafft."

Der Eifer der Vertheidiger der Nebraska-Vill konnte zu dem Schlusse berechtigen, daß das ganze Land ihrer endlichen Genehmigung mit großer Sehnsucht entgegengesehen habe. Aber dem war nicht so. Von allen freien Staaten hatte sich nur die Legislatur eines einzigen, Illinois, offen für die Vill ausgesprochen und dies auch nur mit einer parlamentarischen, aber nicht numerischen Majorität. Die Repräsentation der New England Staaten war einstimmig dagegen. In Boston entstanden sogar Tumulte und Aufruhr, als kurz nachdem die Vill passirt war, der angebliche Stave Burns mit Gewalt in die Stlaverei zurückgeführt wurde. Dieser Fall fostete, beiläusig gesagt, den Vereinigten Staatenschaß \$27,000, während der angebliche Sigenthümer sein menschliches Sigenthum sür \$1200 zu verkausen oder frei zu geben sich erbot.

Aus den New England-Staaten lief außerdem ein Brotest von 3000 Beistlichen, unter denen die bedeutendsten Kirchenlichter, beim Kongreß gegen die Bill ein. Die New Yorker Legislatur beauftragte ihre Delegaten im Kongreß, sich jeder Handlung zu widersetzen, welche auf theilweise oder völlige Aufhebung der Grundsätze des Missouri-Kompromisses hin= zielte. In allen nordwestlichen Staaten machte sich mit der oben erwähnten Ausnahme diefelbe Ansicht geltend. Die Stlavenstaaten fümmerten sich verhältnismäßig wenig um die Bill oder ließen ihre Ansicht darüber im Dunkeln; nur Tennessee und Georgia empfahlen ihre unbedingte Annahme. Außer diesen offiziellen Aeußerungen gab es fast teine Stadt des Nordens, welche sich nicht mit großer Majorität gegen die Bill erklärt hätte. In New York sogar traten fast die= felben Bersonen, die hohe Finanz und Kaufmannschaft, welche früher das Unions=Rettungs=Romite gebildet hatten, zu verschiedenen Meetings zusammen und verdammten ein= stimmig den durch die Nebraska-Bill beabsichtigten Vertrags= bruch.

Kurz und gut: die zwanzig Millionen Souveraine, als beren Agenten sich Herr Pierce bei seinem Amtsantritt bezeichnet hatte, wurden ausgesacht wie gewöhnlich, sobald sie ihren souverainen Wilsen geltend zu machen suchten. Das Ganze beruhte auf einem bloßen Mißverständniß. Das gute Volk hatte jenen Passus, womit Pierce seiner Verwaltung den demokratischen Heiligenschein gab, auf sich bezogen; Pierce und die Seinen bezogen ihn aber auf die Sklavenhalter, welche hier die einzigen Souveraine sind. Als Agent dieser Souveraine hat aber die Regierung ihre Pflicht gesthan. Es ist eine traurige Thatsache, daß ein ganzes Volk seinen Wilsen einer Oligarchie von höchstens hundert die hundert die hundert die Burzwanzigtausend Köpfen gegenüber nicht zur Geltung bringen konnte, daß dagegen einige ehrgeizige nördliche Politifer im Bunde mit den Sklavenhaltern dem Lande ohne viele

Umstände ihren Willen als Gesetz aufzuknechten vermochten. Was heißt das aber mit durren Worten anders, als daß es hier gar keine öffentliche Meinung giebt, daß das wesentlichste Element, in welchem ein freies Gemeindeleben wurzeln kann. hier fehlt? Denn der vielfach sich äußernde Schrei der sitt= lichen Entrüftung in einzelnen Staaten und Blättern bedeutet doch noch keine öffentliche Meinung. Diese Deklamationen leiten nur den Rückzug ein und verhallen in furzer Zeit fpur-108. Die vollendete Thatsache ist hier viel unumstößlicher. als in Europa und wirkt zu mächtig, zumal in dieser Frage, die keinen direkten Einariff in die Interessen und Rechte ihrer meisten Geaner macht und sich vorläufig nur auf ein Territorium erstreckt, welches in höchstens einigen Jahren eine praftische Anwendung der in der Nebraska = Bill aufgestellten neuen Doftrin erheischt. Ob gut oder schlecht, sie wurde mit bes Präsidenten Genehmigung Gesetz - und dem Gesetze muß sich jeder aute Bürger fügen : das ist die einzige Moral, die, von den größeren Handelspläten des Ditens ausgehend, ftets einem alücklich vollbrachten Schwindel die höhere Weihe. selbst in den Augen früherer Gegner verliehen hat.

Also die Administration hatte ihr Ziel erreicht! Die Suprematie der Sslavenhalter im Rathe der Nation war frevelhafter als je vorher entschieden. Hatte es sich bis-her in dem Rampse beider Mächte darum gehandelt, ob die Sklaverei neben der Freiheit existiren und sich ausbreiten durfte, so wurde von jetzt an die Freiheit nur neben der Sslaverei geduldet und in täglich engere Gränzen verwiesen. Die Nebraska-Vill erklärte die südliche Despotie in Vermanenz.

## Dreizehntes Kapitel.

Also Kansas war am 27. Mai 1854 als Territorium organisirt worden. Seine Bewohner sollten — so hieß es in dem konstituirenden Akte — über Zulassung oder Verwerfung der Sklaverei selbst entscheiden. Das bedeutete nichts andres, als daß die Paar Sklavenhalter, die von Missouri aus nach Kansas gezogen waren und dort noch erwartet wurden, den Charakter der politischen Institutionen, also die ganze Zukunft des Landes bestimmen sollten. Der Norden erkannte die ihm drohende Gefahr und machte von dem, vom Kongreß proklamirten Nechte Gebrauch. Er mußte wohl oder übel auf die ihm vorgeschriebenen Bedingungen eingehen und es mit seinem numerischen llebergewicht gegen den Süden versuchen. Es wanderten Tausende von Freistaatleuten, namentlich aus den Neu-England-Staaten, nach Kansas, um das Territorium den Sklavenhaltern abzugewinnen.

Andrer Seits ernannte Pierce nur Anhänger seiner Politik zu Beamten in dem neuen Territorium. Erster Gouverneur wurde A. H. Reeder aus Pennsplvanien, einer der eifrigsten Unterstützer der Bill, sein Sekretär ein Bürger von Arstansas, H. Woodson. Ebenso gehörten sämmtliche von Pierce gewählten Richter dem Süden an und nahmen ihre Sklaven gleich mit nach Kansas. Man glaubte damals aber allgemein, daß sich diese Beamten dem unzweideutig ausgesprochenen Volkswillen fügen und daß sie, unbekümmert um ihre privaten Interessen, das Gesetz zur Ausführung bringen würden.

Hinter ihnen aber standen die Sklavenhalter von Misfouri, beren Interesse und Streben auf unbedingte Ginführung der Stlaverei in Ranfas ging. In einem so ausgedehnten Gebiete mare es, menn es frei murde, fast unmöglich, alle flüchtigen Sklaven wieder einzufangen, ja sie würden, durch Die Schwieriakeit ihrer Verfolgung ermuntert, erft recht zur Flucht veranlaßt werden. Dann aber wären die schönen Länbereien, welche auf der andern Seite des Rluffes liegen und für einen Spottpreis von den Miffouriern gefauft murden, fast werthlos für Sklavenhalter und müßten dem Norden überlassen bleiben, sobald sie gesetzlich nicht durch Stlaven= arbeit bebaut werden fonnten. Sechs westliche Counties von und am Missouri (nämlich Blatte, Clan, Ran, Jackson, Lafanette und Saline) bilden so ziemlich die Vorposten des Staates gegen Ranfas. In diesen Counties wohnten nach bem Cenfus von 1850: 56,726 freie Weiße und 17,357 Stlaven, also beinahe 23 grozent Stlaven, mahrend fich im aanzen Staat Miffouri, wie wir oben gefehen, bas Berhalt= niß auf 13 Prozent stellt. Die Sflaverei zog den natürlichen Verkehrsweg des Staates, den Missourifluß hinauf, theils angezogen von den fruchtbaren westlichen Landstrichen, die an Kansas gränzen, theils um der Flucht vorzubengen, welche die Stlaven öftlich nach Illinois und westlich nach Jowa. zwei freien Staaten, unternehmen konnten. Das schwarze Eigenthum wäre aber noch mehr als unsicher, wenn jetzt auch ber Westen frei und damit den Sklaven ein dritter Ausweg geöffnet wäre. Uebrigens ift, falls die von Stlavenhaltern felbst gemachten Angaben mahr find, die Sklaverei in keinem Theil der Vereinigten Staaten profitabler als im westlichen Missouri. Ein männlicher Sklave bringt dort \$180-250 jährliche Miethe, eine Frau \$80—150, ein Mädchen von zehn bis dreizehn Jahren \$40-60. Der Werth des Sflaven= Eigenthums in jenen sechs Granz-Counties beläuft sich aber auf zehn Millionen Dollars. Der ganze Süden theilt das

Interesse Missouri's füe Einführung der Stlaverei in Kanssas; aber dieser Staat und namentlich seine westliche Hälfte wird am tiefsten und unmittelbarsten von dieser Frage berührt. Darum prägen sich hier auch die Gegensätze schroffer aus und darum platzen auch hier Norden und Süden auseinsander.

Wie gesagt, war die Bevölkerung des Nordens und Ostens während des im Kongresse um Kansas geführten Kampfes nicht müßig gewesen. Von der Voraussetzung ausgehend, daß es vom Volke ausschlieklich abhänge, den politischen Charafter des neuen Gebietes zu bestimmen, organisirte man Gesell= schaften zur schleunigen Ansiedlung von Rausas durch Freistaatmänner. Gelang es ihnen, die Majorität zu erhalten, so blieb selbstredend die Stlaverei von seinem Boden ausgeschlossen, während er unbedingt der Sklaverei verfiel, so= bald die Südländer dort die Mehrheit der Stimmen abgaben. So waren bereits im Sommer und Herbste 1854 ein paar taufend Ansiedler aus den nördlichen und öftlichen Staaten in Ransas eingewandert. Sie wohnten als Ackerbauer in einzelnen Niederlassungen zerstreut und bildeten den wenigen im Territorium angesiedelten Sflavenhaltern gegenüber eine ganz kompakte Majorität. Diese aber betrachteten sie als unberufene Eindringlinge und hielten jedes Mittel für recht. ihnen eutgegenzutreten. Die Gelegenheit dazu ergab sich bald.

Am 29. November 1854 fand die Wahl des für den Kongreß in Washington bestimmten Delegaten statt. Der Gouverneur hatte das Territorium in sechszehn Wahlbezirke gestheilt und verordnet, daß nur wirkliche Ansiedler von Kansas stimmberechtigt sein sollten. Trozdem drangen am Tage der Wahl etwa 12—1500 Missourier in das Gebiet ein und gaben, indem sie die wirklichen Ansiedler mit Gewalt verzigten, ihre Stimmen zu Gunsten einer Kreatur der Sklavenshalter ab. Ein gewisser Whitsield wurde durch sie mit großer Majorität zum Delegaten gewählt, und der Gouverneur

Reeber war schwach genug, ihm am 5. Dezember 1854 die amtliche Beglaubigung seiner Wahl auszusertigen. Selbstredend zog sie der Kongreß nicht einmal in Zweisel, obwohl z. B. nachgewiesen wurde, daß im zweiten Wahlbezirke nur 51 gesetzlich Stimmberechtigte wohnten, daß aber trozdem dort 262 Stimmen abgegeben wurden.

Der Lärm und die Entruftung über die bei jener Gelegen= heit verübten Gewaltthätigkeiten hatte sich faum gelegt, als die Zeit der Wahlen für die Legislatur des Territoriums herankam. Diese Wahlen waren deshalb besonders wichtig. weil die zu bildende Gesetzgebung voraussichtlich die Berfassung des spätern Stagtes zu entwerfen und darin vor Allem über Ausschluß und Zulassung der Sflaverei zu entscheiden hatte. Von dem Charafter der Gewählten hing also auch der politische Charafter des Gebietes und einstigen Staates ab. Die wirklichen Unsiedler waren in ihrer Mehrzahl entschiedene Gegner der Stlaverei; fie verliegen fich im Gefühl ihres numerischen Uebergewichtes auf die Entscheidung ihrer Stimmen. Die Missourier dagegen ergriffen viel wirksamere Magregeln als bei Whitfield's Wahl, um eine ihnen feind= liche Abstimmung und eine Volksmanifestation gegen die von Bierce eingeschlagene Politif zu verhindern.

Am 30. März 1855 wurde die Wahl abgehalten. Schon in der Nacht vorher waren die Missourier, etwa 1500-2000 Mann stark, mit Lebensmitteln, Zelten, Wagen, sogar mit zwei Kanonen versehen und dis an die Zähne bewaffnet, in Kansas eingerückt. In Banden organisirt, vertheilten sie sich an die einzelnen Wahlorte. Sie besetzten die Stimmkasten und vernichteten sede Stimme, die nicht für ihren Kandidaten lautete. Un manchen Stellen hatten sie gleichwohl eine der Stlaverei ungünstige Abstimmung nicht verhindern können. Es wurden bewaffnete Haufen hingesandt, welche kurzer Hand die Stimmkasten in den Fluß warfen. In Lawrence rückten etwa 900 Missourier mit Kanonen ein. Hier sind die meisten

Unsiedler aus Ren-England zusammengedrängt. Die Zahl der Stimmberechtigten belief sich damals dort auf 369; trotbem aber wurden von den Eindringlingen 1033 Stimmen abaegeben, obgleich die meisten Freistaatmänner durch Ge= walt am Stimmen verhindert worden waren. Wo sich nur der geringste Widerstand zeigte, wurde er in brutalster Weise, durch Zerstörung der Häuser und Mobilien, beseitigt. Natür= lich setzten die Sklavenhalter auf diese Art ihre Absicht durch. Sie rühmten sich des Wahl=Resultates wie eines wohlerrungenen Sieges. "Geftern" — fagte der Ranfas-Herald vom 31. März 1855 — "war ein stolzer und glorreicher Tag für die Freunde der füdlichen Rechte. Der Triumph der Sklavenhalter-Partei ist vollständig und überwältigend. Kommt Alle, Ihr Männer aus dem Süden, bringt Gure Sflaven mit und füllt das Territorium mit ihnen an. Ransas ist gerettet, der Abolitionismus geschlagen, seine Festungen sind zerstört und feine Kahnen in den Staub getreten!"

Der Gouverneur Reeder fand denn doch diese Art der Ausübung der Squatter-Souverainetät zu unverschämt. erklärte deshalb diejenigen Wahlen für ungültig, deren Ge= setzwidrigkeit ihm rechtzeitig bewiesen wurde, andere dagegen, gegen welche kein Widerspruch erhoben wurde, ließ er zu. Die Sklavenhalter und ihr Anhang antworteten am 9. April 1855 auf diesen offiziellen Schritt mit einer Proklamation, worin sie den Bürgern von Kansas auseinandersetten, daß A. H. Reeder zum Gouverneur untauglich sei, da er mit den eigenthümlichen Verhältniffen des Westens (bisher sprach man immer nur von denen des Südens) nicht vertraut und da seine Wahl ohne die Zustimmung des Volkes des Territo= riums erfolgt sei! Hierin liege ein Willfür-Aft und ein Berstoß gegen das republikanische Prinzip, weshalb hiermit auf den 28. April eine neue Wahl für einen neuen Gouverneur angeordnet werde.

Der Kansas-Bionier fügte zur Bekräftigung dieses Aus-

schreibens noch hinzu: "Wir wünschen Herrn Reeder gerade nicht am Nacken in der Luft baumeln zu sehen, denn auch ohnedies wird er bald mausetodt sein, weil wir ihn für ein fauberes Eremplar öftlicher Ritterlichkeit und eine feine Husgabe eines Freefoilers halten; aber follte er im Bergen und in der That Abolitionist sein und den Schwarzen zur Flucht nach Ranada verhelfen, so dürfte es an der Zeit sein, die Schlinge um seinen Hals zu werfen, ware es auch nur, um zu fehen, wie er huftet und Grimaffen schneidet."

Die Seele und der Führer dieser rohen Banden mar David Atchifon, damals Brafident des Bereinigten-Staaten-Senats und als solcher der erste Mann nach Bierce. Er ift einer von jenen gewissenlosen südlichen Demagogen, denen jedes Mittel zur Befestigung und Ausdehnung der Stlaverei recht An den Gränzen der Civilisation aufgewachsen und angesessen, kannte er besser als die meisten seiner Rollegen in Washington die Bedürfnisse, Instinkte und Leidenschaften der Gränzbewohner. Hier, wo der Revolver und das Lyn= chen das öffentliche Leben-regulirt und wo der Brantwein eine soziale Macht ist, war Atchison viel besser zu Hause und erfolgreicher, als in den Hallen des Rongreffes. Er erklärte es für seine Bflicht und Aufgabe, die Stlaverei in Ransas einzuführen und die "philanthropischen Schufte" daraus zu vertreiben. Er stellte sich an die Spitze der Missourier und drang mit ihnen und seinem Adjutanten Stringfellow nach Ransas, wo er wie ein Bascha hauste, senate und brannte, Druckereien zerstörte, Freistaatleute aufhing, kurzum, die Be= schäfte des Südens mit brutalem Gifer beforgte.

Der Gouverneur Reeder reiste im April 1855 selbst nach Washington, um vom Präsidenten Abhülfe gegen die Brutalitäten der Missourier zu erlangen. Bierce jedoch, weit ent= fernt, das in den Ansiedlern von Kansas verlette Bringip ber von ihm und den Seinigen erfundenen Squatter-Souverainetät zu schützen, ließ durch sein amtliches Organ, die "Union," wie allemal, wenn an den Norden zu starke Zumnthungen gestellt werden sollen, die Bürger von Kansas und
den ganzen Norden zur Ruhe, Besonnenheit und Eintracht
ermahnen. Ja er hatte die Stirn, die Verbrechen der Missourier zu entschuldigen, weil sie durch die Abolitionisten gereizt worden wären, weil der Norden versucht hätte, durch
freie Ansiedler das Territorium Kansas zu einem freien
Staate zu machen. Das Verbrechen des Nordens in den Augen der Washingtoner Herren bestand also darin, daß er den
einzigen von der Nebraska-Bill ihm offen gelassenen Weg
zur Behauptung seiner Rechte benutzt und daß er der politischen Shrlichkeit von Pierce und Douglas getraut hatte!

Es kam für den Präsidenten nur noch darauf an, seinen widerspenstigen Gouverneur los zu werden, der die Ansichten und Absichten des Washingtoner Rabinets gar nicht begreifen Vierce versuchte es zuerst mit Güte. Er bot also Herrn Reeder zunächst die einträgliche Stelle eines Kommis= färs nach China an ; dieser aber schlug sie aus. Dann wollte er ihm den Gesandtschaftsposten in London geben, den aber Buchanan, damals schon für die Präsidentschaft wühlend, noch inne hatte: allein auch darüber zerschlugen sich die Un= terhandlungen. Reeder fehrte also nach Kanfas zurück. Raum war er abgereist, so magte sich Vierce mit seinen Chikanen gegen ihn heraus. Er that nämlich, als ob er die von Reeder's Gegnern gegen ihn ausgestreuten Berichte über unerlaubte Landipekulationen glaubte, und der überall korrumpirende und forrumpirte, jett aber zum sittenstrengen Cato gewordene Bräsident forderte Reeder auf, sich noch vor Uebernahme sei= nes Postens zu rechtfertigen. Natürlich verstanden die Misfourier Gränzstrolche recht aut, was Vierce wollte: fie wurben nur um so übermüthiger. Bei Reeder's Ankunft fing Stringfellow fofort öffentlich Streit mit ihm an und suchte ihn durch einen brutalen Ueberfall und Thätlichkeiten zu propociren : Reeder aber, ein athletich gebauter Mann, marf die ganze Bande kurzer Hand zum Tempel hinaus und prüsgelte Stringfellow mit einem Stuhlbein aus dem Fenster. Ländlich, sittlich!

Man heate in Washinaton die, wenn auch schwache, Hoffnung, daß Reeder, unter der Drohung der Absetzung schwe= bend, sich der im Juli zusammentretenden sogenannten Ranfas-Legislatur, die fast ausschließlich aus Missourier Raufbolden bestand, willfährig zeigen werde. Aber gleich die er= iten Verhandlungen zwischen Gouverneur und Gesetzgebung gaben Anlaß zu erbitterten Streitigkeiten. Jener berief fie nach Pawnee, diese verlegte sich eigenmächtig nach Shawnee= Mission, in die unmittelbare Nähe der Missouriarange, wo sie stets ihre Rowdies zur Hand hatte. Jener setzte jedem ihrer Beschlüsse sein Beto entaggen : diese dekretirte trot sei= nes Widerspruches darauf los. So erklärten die Rowdy= Legislatoren acht Mitglieder, welche von den nördlichen Unsiedlern gewählt waren, für illegitim gewählt und schlossen sie aus : so verfertigten sie ein Wahlgesetz, wonach jeder Bür= ger ber Vereinigten Staaten, gleichviel, welchem Staate er angehörte, der einen Eid auf die Ronftitution, das Sklavenjagd-Gesetz und die Nebraska-Bill leistete und einen Dollar Stimmaeld zahlte, in Ranfas stimmen durfte : so nahmen sie bas Gesetzbuch von Missouri mit seinen strengen Sklaverei-Bestimmungen an, wonach Reder, der einem Sklaven zur Flucht behülflich ist, zum Tode verurtheilt wird.

Die ausgeschlossenen Mitglieder versammelten sich in Lawrence und protestirten von dort aus gegen die Beschlüsse von Shawnee-Mission, deren keiner mehr dem Gouverneur zur Unterschrift vorgelegt wurde. Die sogenannte Legislatur schickte eine Denkschrift nach Washington, beklagte sich darin über die Eingriffe und die Unfähigkeit Reeder's und bat um seine Absetzung. Pierce und sein Rabinet hatten nur auf eine derartige "Volks-Manifestation" gewartet, wenn nicht sie propoziet. Sie zögerten darum nicht länger und entledigten sich

ohne Weiteres des starrköpfigen Gouverneurs. Es wurde also die alte Beschuldigung der unerlaubten Landspekulationen, obgleich von Reeder längst widerlegt, wieder aufgewärmt und er am 29. Juli 1855 seiner Stelle entsett. Dieser Borwand war jedenfalls der bequemste, denn er berührte nicht die eisgentliche Streitsrage und vergab scheindar dem Norden Nichts. Um diesen Schein aufrecht zu erhalten, wurde auch ein anderer Nordländer, W. Shannon aus Ohio, zum Nachsolsger Reeder's ernannt.

Unter Shannon begann erst die eigentliche Baffionszeit für Ranfas. Er stellte Ruhe und Ordnung in demfelben Sinne her, wie sie das Säbelregiment von Warschau an bis Paris verstanden hat und noch versteht. Shannon hatte namentlich anfangs ein leichtes Spiel, denn er begegnete fast überall nur vaffivem Widerstande. Er trat am 1. Septem= ber 1855 sein Umt an, nachdem es der stets im Interesse der Missourier handelnde Sefretär Woodson bis dahin verwaltet hatte. Er erflärte fich sofort bei feiner Unfunft für die Sflaverei im Territorium, sowie für die Beschlüsse der Missourier Stlavenhalter und Grenzstrolche und ihrer Gesetzgebung, die ihren Sitz permanent nach Lecompton verlegt hatte. Die Freistaatleute hielten sich durch deren Afte selbstredend nicht für gebunden und entschieden sich für eine Konvention in Topeka, die eine Staatsverfassung entwerfen und dem Rongreß zur Annahme vorlegen follte. Zugleich nominirten sie den Exaouverneur Reeder als ihren Kongreß = Randidaten. Am 1. Oftober wählten die Missourier, die, in hellen Haufen von der anderen Seite des Fluffes herüber= kommend, stimmten, den "General" Whitfield mit 2800 Stimmen zum Delegaten, mährend Reeder am 9. Df= tober etwa 2400 Stimmen von den wirklichen Ansiedlern und Freistaatsleuten erhielt. Von jetzt an an stand sich die organisirte Freistaat= und Sklavenstaat=Bartei immer streng geschiedener gegenüber. Jene hielt in Topeka ihre Konvention und entwarf eine Verfassung, die am 4. März 1856 in Kraft treten sollte, diese aber tagte in Lecompton und erklärte die Verhandlungen für ungesetzlich und hochverrätherisch; jene war ohnmächtig, diese hatte alle Beamten der Bundesregie-rung auf ihrer Seite. Einer von diesen, ein improvisirter Sheriff, Jones von Missouri, verlangte sogar, als sich ein paar Freistaatleute nicht ohne Weiteres verhaften lassen wollsten, vom Gouverneur bewaffnete Hüsse zur Aufrechthaltung der Gesetze von Kansas. Shannon bot die Missourier Milizauf, die plündernd und sengend durch's Land zog und zuletzt Lawrence, den Hauptsitz der Freistaatleute, belagerte, dis sie durch einen Vertrag zum Abzug bewogen wurde.

Die am 15. Dezember 1855 für die Topeka-Ronftitution ausschlieklich von Freistaatleuten abgegebenen Stimmen beliefen sich auf 1742 gegen 46. Die Administration behandelte diesen Schritt, ber übrigens in der Geschichte der hiefigen Staatenbildung feineswegs ungewöhnlich und bei der Zulaffung von Arfansas, Michigan und Californien anerkannt mar. als durchaus ungesetzlich. Als aber die Freistaatleute, von ber auch ihnen bewilligten Squatter-Souverginetät Gebrauch machend, sogar ihre eigenen Beamten wählten, da hielt Bierce nicht länger an sich. Obgleich er noch in seiner Rahresbotschaft erklärt hatte, daß sich Nichts in Ransas ereignet habe, was seine Intervention erheische, so sandte er doch am 24. Januar 1856 eine außerordentliche Botschaft an's Haus. in welcher er die Handlungsweise der Freistaatleute nicht allein entschieden als eine Rebellion verdammte, sondern auch die Gesetzgebung der Missourier Gränzstrolche billigte. Er griff darin zugleich den frühern Gouverneur Reeder grob an, benunzirte die in den öftlichen Staaten zur Einwanderung nach Ranfas gegründeten Sülfsgesellschaften, stempelte die Bemühungen der wirklichen Ansiedler für einen freien Staat zum Verrath und schlug dem Kongresse vor, die Einwohner pon Ranfas, sobald sie sich unter einer die Sklaverei anerkennenden Verfassung meldeten, als Staat in die Union aufzunehmen. Von allen Schandthaten der Missourier erfahrenwir hier kein Wort; dagegen gesteht Pierce gelegentlich ein, daß Reeder im letzten Sommer nicht, wie damals der Vorwand lautete, wegen seiner Landspekulationen, sondern wegen seiner Opposition gegen Utchison entlassen worden war. Ja, nicht genug damit, so gab der Präsident bereits am 16. Februar 1856 seinem Gouverneur Shannon Beschl, sich der in den dortigen Gränzsorts stationirten Vereinigten-Staaten-Truppen zur Erzwingung der von den Missouriern gemachten Gesetze gegen die Bewohner von Kansas zu bedienen. Das war Pierce'sche Volkssouwerainität!

Beinahe die ganze Sitzung des Kongresses von 1855-56 wurde von den heftigsten und giftigsten Debatten über die Kansas-Frage in Anspruch genommen. Das Haus ber Abgeordneten hatte am 19. Marz 1856 einen Ausschuß eingesetzt, der an Ort und Stelle die Gültigkeit der sogenannten Regislatur von Lecompton und die Wahl von Whitfield untersuchen sollte und bereits nach einigen Monaten über die kolos= falften Betrügereien und Wahlfälschungen berichtete. Er bestätigte jede Rlage, die Seitens der Freistaatleute gegen die Grenzstrolche veröffentlicht war. Das Haus zeigte überhaupt den besten Willen für die Feststellung des Thatbestandes, am allerwenigsten aber wollte es die Rechte und Freiheiten des Volkes einer juriftischen Formfrage opfern. Gegen Ende des Kongresses und furz vor Vierce's Rücktritt entschied es soggr mit 98 gegen 79 Stimmen, daß alle Afte und Erlaffe der fogenannten Legislatur von Lecompton null und nichtig feien, da diese nicht von den wirklichen Bewohnern von Kansas aewählt, sondern ihm von auswärtigen Stimmgebern unter offenbarer Verletzung des das Territorium organisirenden Altes aufgedrungen sei. Der Senat dagegen trat dieser Bill nicht bei, überhaupt fand er, von den Sflavenhaltern beherrscht, die haarspaltenosten Spitzfindiakeiten und Skrupel

gegen Kansas heraus. Es war bei dieser Gelegenheit, daß ber esende Brooks den Senator Summer in seinem Sitze im Senat meuchelmörderisch übersiel und beinahe zu Tode geprüzgelt hätte. Einige zufällig anwesende Senatoren, unter ihnen Douglas, verhinderten die Schandthat nicht, um, wie sie sich später selbst zu rechtsertigen suchten, nicht als parteissch zu erscheinen! Brooks wurde vom ganzen Süden als Held geseiert und mit Ehrenstöcken, Geschenken und einer Neuwahl Seitens seiner Konstituenten geehrt. Der Prügel des Rowdy, Sinschüchterung und Brutalität, das waren die schlagenden Argumente der demokratischen Partei.

Die Fragen, um die es sich handelte, waren ganz einfach folgende drei:

- 1) Wer sind die Bewohner eines Territoriums? Sind es die Bürger eines fremden Staates, die gerade durchzeisen und sich temporär dort aufhalten, oder sind es die Ansiedler in gutem Glauben, die sich mit Weib und Kind dort niederlassen?
- 2) Haben die Bewohner eines Territoriums auf Grund der Kansas-Nebrassa-Bill das Recht, sich selbst ihre Gesetze zu geben und Souverainitätsrechte auszuüben, oder müssen sie sich diese von Außen aufdringen lassen?
- 3) Waren die Bewohner von Kansas in ihrem Rechte, sich gegen die Eingriffe der Missourier zu schützen und sich selbst eine Verfassung zu geben und ihre Beamten zu wählen?

Während selbst im Senate und bei keinem unbefangenen Südländer ein Zweifel darüber obwaltete, daß die erste und zweite Frage unbedingt im Sinne der wirklichen Ansiedler zu beantworten sei, wollten der Senat, die Administration und die ganze demokratische Partei die Konsequenzen nicht anerskennen, welche die Bewohner von Kansas aus den Prämissen folgerten; sie waren dagegen vermöge ihres Interesses für die Einführung der Sklaverei in Kansas, sie wollten ihm

diese aufdrängen — und deshalb bittet dieses noch heute versgebens um Aufnahme in die Union.

Um jedoch auf den Kriegsschauplatz zurückzufehren, fo fanden die Missourier den Sieg doch schwerer, als sie erwar= tet hatten. Gie mandten sich, von den unaufhörlichen Zugügen aus dem Norden erschreckt, um Hülfe an den Süden, und wirklich kamen auch im April 1856 unter "Oberst" Buford einige hundert Mann aus Carolina, Georgia und Alabama in Kansas mit dem offen ausgesprochenen Grundsate an, die Freistaatleute von dort zu vertreiben. Diese hatten zwar am 4. März ihre Staatslegislatur in Topefa beichickt, lettere aber vertagte sich sofort uach ihrer Organisation, um einem feindlichen Zusammenstoß auszuweichen. Gleichwohl aber war der Bürgerfrieg unvermeidlich : faum war ein Freistaat= mann seines Lebens und seiner Freiheit mehr sicher. Richter Lecompte, ein willenloses Wertzeng der Missourier, versetzte jeden politischen Gegner in Unflagezustand, der "Sheriff" Jones arbeitete nach Herzensluft, und die bom Gouverneur Shannon mit Bereinigten-Staaten-Waffen verschenen und mit Bereinigten-Staaten-Gelde bezahlten Südländer unter Buford verschafften den Gewaltatten der Gränzstrolche ihre Ausführung. Reisende murden auf dem Fluffe angehalten, Freistaatleute ohne jede Unklage durch die Lynchjustig ver= bannt oder nicht eingelassen, so daß gange Züge von ihnen Monate lange Umwege zu Lande machen mußten, die Säufer mikliebiger Personen angesteckt und diese selbst ohne Weiteres erichoffen. Ein Miffourier wettete 3. B. feche Dollars gegen ein Paar Stiefel, daß er einen gerade vorbeireitenden Freistaatmann skalviren wolle. Er schok ihn ohne jede Beranlassung vom Pferde herunter und skalpirte ihn wie ein Inbianer. Gin Deutscher, der fich über diese Schandthat laut und mißbilligend äußerte, murde "zur Strafe bafür" auf ber Stelle erichoffen. Gouverneur Reeder mußte bei Racht und Nebel aus dem Territorium fliehen. Die schreiendsten Gewaltthaten wurden jedoch gegen und in Lawrence begangen. Es war der Hauptvereinigungspunft der nördlichen und östzlichen Ansiedler. Unter dem Vorwande, daß die dortige Bezvölferung dem Gonverneur Reeder gegen den Sheriff bei dessen Verhaftungsversuchen geholfen habe, zog die ganze Gränzerbande gegen Ende Mai auf Lawrence los. Die Sinzwohner waren schwach genug, gegen das Versprechen des Schutzes ihres Sigenthumes ihre Waffen auszuliefern. Kaum aber war das geschehen, als auf eine Rede von Atchison hin die Missourier in die Stadt marschirten, die Häuser verzbrannten, Vruckerpressen zerstörten, Läden plünderten und Erzesse ieder Art begingen.

Dieser Gewaltatt bezeichnete den Gipfel- und Wendepunkt der Missourier Brutalitäten. Den ganzen Norden durchhallte ein einziger Schrei der Entruftung ; er fing jetzt wirklich an, an das blutende Ransas zu glauben, dessen Leiden die demofratische Presse bisher theilweise mit Erfolg als faum der Rede werth dargestellt hatte. Den Freistaatleuten felbst wurde es endlich flar, daß sie trot ihres oder vielmehr mit ihrem passiven Widerstande zu Grunde gehen mußten; sie wehrten sich daher endlich ihrer Haut, griffen felbst an und lieferten den Gränzerbanden verschiedene glückliche Gefechte, welche diese mehr und mehr schwächten, während immer neue Ankömmlinge aus dem Norden die Freistaatleute stärkten. Unter ihnen zeichnete sich der später durch sein Attentat auf Harper's Fähre in weiteren Kreisen befannt gewordene John Brown ganz besonders als Guerillaführer aus. Als fich die Freistaat-Legislatur am 4. Juli in Topeka versammelte, wurde sie zwar im Auftrage von Pierce und Shannon vom Bereinigten = Staaten Dberften Sunner auseinander ge= sprengt; indessen gewann sie mit jedem Tage mehr Mittel und Kraft, so daß selbst der Gouverneur allmälig zu Unter= handlungen griff und die Feindseligkeiten gegen die Freistaat= männer ganz einstellte. Atchison, darüber erbittert, erwirfte

bei Pierce die Absetzung Shannon's, den zu Anfang Septems ber der Gouverneur Gearh ersetzte.

Im Anfange seiner Berwaltung dauerten die Angriffe und Eingriffe der Granzer fort ; allein sobald fich Gearn mit den Zuständen erst bekannt gemacht hatte, trat er jeder Ge= waltthat entschieden entgegen. Er war als eifriger Demofrat und Freund der Missourier in's Territorium gekommen, zeigte indessen bald den redlichen Wunsch, den Parteien gerecht zu werden. Seitdem konnten sich die Freistaatleute nicht mehr über ihn beklagen. Es würde ermüdend sein, wenn ich hier alle Einzelheiten des Kampfes schildern wollte : genug, daß sie, so weit die Missourier konnten, wie sie wollten, ganz den früheren Gewaltthaten glichen. Die Bräsidentenwahl des Jahres 1856, die Kanfas ganz bedeutend in den Vordergrund drängte und von den Demokraten sogar in einigen zweifelhaf= ten Staaten nur unter dem Feldgeschrei des freien Ransa gewonnen werden konnte, überzeugte allmälig selbst die verwegensten Prostavereileute von der Nothwendigkeit der Mäßigung und Zurückhaltung. Diese veränderte Stimmung trug in hohem Grade dazu bei, den Stand der Dinge im Territorium zu beffern.

Geary glaubte gutmüthiger Weise, daß Pierce ihn in seinen ehrenwerthen Ansichten und Absichten unterstützen werde, denn er hielt es keineswegs für einen Theil seiner Aufgabe, Meuchelmörder zu verbergen und Meineidige zu beschützen oder gar zu rechtfertigen. So gerieth er bald in Widerspruch mit der Administration, der eben mit Wiederscherstellung der Ordnung im Territorium gar kein Gefallen geschah, in Unannehmlichkeiten mit den dortigen Nichtern, welche alle im Interesse der Sklavenhalter handelten, und in Händel mit der Lecompton-Legislatur, der mit einem selbstständig denkenden und handelnden Gouverneur gar nicht gesdient war. Seine Briese wurden regelmäßig vom Postmeister erbrochen, seine Pläne durchkreuzt, seine Motive verdächtigt

und sein Leben bedroht. Geary legte deßhalb am 4. März 1857 sein undankbares Umt nieder, mit einem Gefühle voll tieser Verachtung gegen die ruchlosen Banden, die jeden versschulichen Schritt verhinderten, und voll Enttäuschung und Entrüstung gegen seine Vorgesetzten in Washington, die ihn schmählich im Stiche ließen und preisgaben.

Der dritte Gouverneur von Kansas floh wie Reeder ebenfalls heimlich bei Nacht und Nebel aus dem Territorium; er kehrte gleich diesem als warmer Freund derselben Sache in den Often zurück, als deren heftiger Gegner und Bekämpfer er vor wenigen Monaten nach Kansas gekommen war.

Um dieselbe Zeit verließ Pierce das weiße Haus, in welches ihm Buch an an folgte. Aller Augen waren auf diesen gerichtet. Die Einsichtigeren seiner eigenen Partei erwarteten und hofften ganz besonders von ihm die Beilegung der dortigen Streitigkeiten; sie sahen ein, daß bei einer fortgesetzten Pierce'schen Politik gegen Kansas die demokratische Partei zu Grunde gehen nußte. Sie ahnten nicht, daß Buchanan in dieser Frage noch eigensinniger, noch seiger und noch niedriger dachte und handelte, als Pierce.

Was war auch Anderes von einem Manne zu erwarten, der sich unter dem falschen Banner: "Buchanan und Frei Kansas" Tausende von Stimmen in Pennsylvanien, New Jersen, Indiana und Flinois erschlichen, von dem Manne, der nie gegen die Interessen des Südens gestimmt hatte? Mit derselben "Herzensfreudigkeit," mit der Pierce den Skavensang zu betreiben empfahl, adoptirte er die Kansaspolitik seines Borgängers und ernannte als Bollzieher derselben Ja-kob Walker von Mississippi zum vierten Gouverneur des Territoriums. Walker hatte sich im Jahre 1845 das große Berdienst um den Süden erworden, daß er durch geschickte Drohungen und Versprechungen dem Norden die Aufnahme von Texas als Sklavenstaat mundgerecht machte (s. S. 237). Er war zur Belohnung dafür von Polk zum Finanzminister

ernannt worden und hatte sich als solcher durch eine umsichtige Verwaltung und Führung seines Umtes ausgezeichnet. Er galt darum mit Recht als einer der fähigsten südlichen Politifer. Seine Ernennung erfüllte die Stlavenhalter mit Freude, die Freistaatpartei in und außerhalb Kansas mit Trauer, aber auch mit der lleberzeugung, daß die Zeit entsschiedenen Handelns für sie gekommen sei. In diesem Sinne rüsteten sich beide Parteien für den Kampf.

Im Besitze der Territorialverwaltung nahmen die Freunde der Stlaverei einen Census auf, in welchem die freistaatlichen Counties ganz übergangen oder deren Majoritäten in Minosritäten verwandelt wurden; als letzer Trumpf standen ihnen noch die Missourier Strosche zu Dienst. Anderseits besichlossen die Freistaatleute am 11. März auf der Konvention in Topesa, sich der Abstimmung gänzlich zu enthalten, um in keiner Weise die aufgezwungenen Gesetze der Schwindelskegisslatur von Lecompton anzuerkennen. Zugleich hatten sie die Genugthuung, daß am 11. Mai der Bundesanwalt seine unshaltbare Hochverrathsanklage gegen Gouverneur Robinson und die übrigen unter der Topesa-Versassung gewählten Besanten fallen ließ.

Das war die Lage der Dinge, als Walker Ende Juni im Territorium eintraf. Seine Antrittsbotschaft bewies, daß er mit den Zuständen von Kansas noch ganz unbekannt und im Vertrauen auf die ehrlichen Absichten der Regierung befangen war. Wie hätte er sonst gleichzeitig den wirklichen Anssiedlern die endliche Entscheidung der Sklavenfrage zusichern und doch die Beschlüsse der usurpatorischen Legislatur aufsrecht erhalten mögen? Diese beiden Punkte waren unverträgslich mit einander. Aus diesem Grunde beharrten, trotz aller Bitten und Vorstellungen des Gouverneurs, die Freistaatsleute auf einer zweiten Konvention in Topeka bei ihrem Vessschlusse, an der Abstimmung über die Sklavenhalter-Verfasslung am 15. Juni nicht theilzunehmen. Gleichzeitig verwarf

diese Konvention die Territorialregierung, erklärte sich für den Sintritt von Kansas in die Union unter der Topeka Bersfassung, drang auf Bervollständigung der Staatsorganisation und schried die Neuwahl der Staatsbeamten für den Monat August aus.

Während sonach am 15. Juni nur 2000 Stimmen für die Wahlen abgegeben wurden, setzten die Freistaatleute von Leavenworth ein paar Tage später ihre Munizipalwahlen mit großer Mehrheit durch, und gab sich einen Monat später in Lawrence eine städtische Verfassung. Das brachte Walker fo in Born, daß er Bundestruppen gegen die Rebellen aufbot. Tropdem begann er, sich bei Beurtheilung der Ranfaszu= ftände bereits der eignen Augen statt der Regierungsbrille zu bedienen, beklagte offen die Unvollständigkeit des Cenfus, versuchte sogar die Wählersteuer zu beseitigen, bestand aber um so dringender auf der Betheiligung der Freistaatleute an den Territorialwahlen im Oftober, deren Reinheit er zu schützen versprach. So gedrängt von ihm und von ihren Freunden in ben Staaten, beschlossen die Freistaatleute am 27. August auf der Konvention in Grasshopper Kalls, an der Wahl Theil zu nehmen, wie ungünstig auch die Aussichten für einen Sieg sein mochten.

Und ungünstig waren sie in höchstem Grade. Trotdem der Census eine Bevölkerung von nahezu 70,000 Köpsen nachwies, hatte man, wie gesagt, absichtlich ganze Distrikte ausgelassen und außerdem alle nach dem 1. April 1857 eins gewanderten Ansiedler vom Stimmrecht ausgeschlossen. Damit nicht zusrieden, hatten Calhoun und andere Beamte noch weitere Maßregeln getrossen, den Stavenhaltern den Sieg um jeden Preis zu sichern. Während nämlich sechszehn starten Fre staats-Counties nicht ein Sitz in beiden Häusern der Legislatur eingeräumt wurde, hatten die Distrikte an der Missourigränze nicht weniger als nen nund dre iß ig aus der Gesammtzahl von zweiundsünszig zu besetzen!

Der Beschluß zu wählen war indessen gefaßt, und beide Theile gingen mit Gifer an's Werk. Die Freistaatpartei er= rang den vollständigsten Sieg und erwählte mit 7600 Stimmen gegen 3700 den Kongrefidelegaten Parrott und sechs= unddreißig, also die Majorität der Legislatoren. Das Ent= setzen der Sflavenhalter-Partei über diesen unerwarteten Ausgang war ungeheuer. Zerplatt waren die bunten Seifenblasen der Hoffnung auf neues Sklavereigebiet, zerriffen das künstliche Netz, in dem die Freistaatspartei gefangen werden sollte. Dafür stieg drohend vor ihnen das Gespenst ihrer Berantwortlichkeit vor der Bundesregierung, vor dem Süden empor, daß fie mit ihren reichen Sülfsmitteln, mit Drago= nern und Mifsouristrolchen, mit Mord und Brand doch nicht im Stande gewesen, Ransas zu unterwerfen. Noch eine Hoff= nung blieb ihnen — Walker, der Südländer und Stellver= treter Buchanan's sollte helfen! Die Fälscher des Census und der Wahldistrifte flagten die Freistaatleute des Wahl= betrugs an und forderten die Ungültigkeitserklärung der Abstimmungen.

Die alles Maß überschreitende Frechheit, mit der sie dabei zu Werke gingen, ist der deutliche Maßstab ihrer Verzweislung. Aus dem Oxforder Bezirke brachten sie eine fünfzig Tuß lange, mit 1624 Namen bedeckte Beschwerde von Wählern ein. Aber ach! die Zeiten der Atchison-Stringssellowischen Diktatur waren nicht mehr. Statt den Wisch auf guten Elauben anzunehmen, untersuchten Walker und sein Sekretär Stanton selbst den Thatbestand. Da fand sich, daß Oxford, am Missouri gelegen, im Ganzen eine blühende Stadt von elf Häufer im war, und daß die Namen der angeblichen 1624 Wähler einfach und meist von einer Hand alptabetisch aus dem Abresbuch von — Cincinnati abgeschries ben waren. Mit einer zweiten Beschwerde aus McGee Countt, hatte es dieselbe Bewandtniß. Walker, als ehrlicher Mann,

verwarf dekhalb beide und hielt den Sieg der Freistaat-Majorität aufrecht.

Das war es nicht, was die Sklavenhaltervartei von ihm erwartet, das nicht, wozu Buchanan ihn nach Kanjas geschickt hatte. Richter Cato verstand seine Stellung besser und griff den Gouverneur ob seiner Politik an, ohne dadurch mehr zu erreichen, als diesen noch fester in seinem Entschlusse zu ma= chen. Die südliche Presse behandelte ihn von jetzt an als Retter und Verräther und fand plötlich seine Ernennung eben so beklagenswerth, als sie dieselbe zuvor gepriesen hatte.

Der Muth der Freistaatleute wuchs unter solchen Ver= hältnissen ungemein, da ihnen sogar der Gouverneur einen Rückhalt bot; aber die Prosslavereipartei wußte sich eine noch mächtigere und jedenfalls treuere Stüte in Washington zu verschaffen und nahm alle Kraft zu einem letzten Ringen zusammen. Die Lecompton-Konvention trat auf's Reue zu= fammen, um die lette Hand an ihr Machwerk die sogenannte Berfassung von Kansas zu legen. Die Quintessenz ihrer Weisheit faßte fie in folgenden Gätzen über Stlaverei zufammen:

1) das Eigenthumsrecht steht höher als die Ronstitution und bedarf nicht erst deren Anerkennung: das Recht bes herrn auf seinen Stlaven ist ebenso unantastbar wie das Recht auf irgend welches andre Eigenthum.

2) die Legislatur darf keine Gesetze für Emanzipation der Stlaven erlassen, ohne die Zuftimmung von deren Gig= nern erlangt und ohne ihnen vorher die volle Werth= fumme derselben vergütet zu haben. Ebensowenig darf fie die Einführung von Stlaven verhindern.

3) Stlaven, die eines höhern Berbrechens als des fleinen Diebstahls angeklagt sind, sollen ein unparteiisches

Verhör vor den Geschwornen haben.

4) Wer einen Stlaven verstümmelt oder tödtet, ausgenommen im Fall einer Auflehnung desselben, soll ebenso bestraft werden, als hätte er das Verbrechen gegen eine freie weiße Person begangen.

Die Osigarchie ging aber noch weiter. Da mit Brutali= tät nichts mehr auszurichten war, so nahm sie ihre Zuflucht zu jejuitischen Aniffen. Bei ber am 21. Dezember abzuhal= tenden Wahl sollten die Wähler nur zu stimmen haben über Unnahme der Konstitution mit oder ohne Stlaverei. Auf Diese Weise hoffte sie ihre verhafte Lecompton-Ronftitution ficher durchzuschmuggeln und zugleich ben Schein zu retten, als habe fie die Angelegenheit in gehöriger Weise dem Volke zur freien Entscheidung vorgelegt. Zu weiterer Sicherheit verpflichtete die herrschende Minorität noch jeden Wähler. bessen Stimmrecht in Frage gestellt würde (und bazu war Unlag genug zu finden), zu schwören, daß er diese Konstitu= tion, falls fie angenommen werde, unterstützen wolle, und beftimmte außerdem, daß dieselbe sofort nach erlangter Zustimmung durch das Bolk, also auch ohne vorgängige Genehmi= aung durch den Rongreß, in Kraft treten solle. Als würdiger Schluß dieser Machination, die der Territorial = Legislatur ben Todesiton geben und die Strolchengesetze sichern sollte, wurde bestimmt, daß Abanderungen dieser Verfassung nicht nor dem Jahre 1864! und dann nur durch zwei Drittel der Mitglieder der Legislatur und eine Majorität aller Bürger bes Staates beantragt werden könnten. Angethan mit diesem "Grebs ber Gerechtigfeit" durfte die Sflavenhalterpartei mohl hoffen, den Sieg sicher in Sänden zu haben und Walter's lachen zu können.

In dieser Beziehung täuschte sie sich auch keineswegs. Wakker verdammte das Machwerk in den stärksten Ausdrücken und eilte nach Washington, um dort in eigner Person gegen seine Anerkennung zu wirken, da er so wenig wie seine Vorgänger Reeder und Geary auf Sicherheit des Postgeheimmisses seiner Depeschen rechnen durfte. Aber so sehr er eilte, seine Gegner waren ihm zuvorgekommen. Buchanan und sein

Teiggesichter-Rabinet hatten den Lecompton-Schwindel bereits anerkannt.

Dieser durch eine schaam= und ehrlose Bundesregierung fanktionirter, im Nothfall durch Dragonaden unterstützten Berrätherei gegenüber blieb der Freistaatpartei nur der Weg bes puffiven Widerstandes übrig. Sie enthielt fich barum ber Abstimmung, so daß die Ronstitution mit Stlaverei mit 6143 Stimmen gegen 569, Dank der freundnachbarlichen Hülfe aus Miffouri, angenommen wurde. Die Lage der Freistaatleute war wiederum eine äußerst prekaire geworden. Die Beamtenwahl war für Januar bestimmt; sollten sie nun alle diese Bosten dem Feinde überantworten, ohne nur einen Ber= such zu machen, sie ihm zu entreißen? Auf der andern Seite wieder sahen sie lauter Gegner unter Leitung des berüchtig= ten Calhoun als Wahlbeamte angestellt und durften neuer Fälschungen gewiß fein. Gin Zwiespalt trat ein, die Ginen wollten Rominationen vornehmen, die Andern die Sache gehen lassen wie sie mochte. Da kam unerwartet Sulfe und zwar, von wo sie die Freistaatpartei nicht erwarten durfte, von - Washington.

Der Süden hatte, wie bemerkt, Gouverneur Walker für einen Verräther erklärt, und Buchanan warf ihm pflichtschulzdigft den Kopf des Verräthers hin. Walker wurde wegen zu ehrlicher Auffassung seiner Mission ebenso schimpflich abgesetzt wie seine Vorgänger, und an seine Stelle Denver, bisher ein Landbeamter und Indianer-Agent, ernannt, in welchem man ein willfährigeres Wertzeug zur Vollendung des Verbrechens an Kansas gefunden hatte. Vier Demokraten von ächtem Schrott und Korn war somit in der Augenheilaustalt von Kansas der Staar gestochen worden, aber weder Pierce noch Vuchanan, weder das Kabinet March noch das Kabinet Caß kamen dadurch zur Erkenntniß ihres Unrechts gegen das Territorium. Das durch Covode von Pennsylvanien beautragte Komite zur Untersuchung der unter der Regierung des

"ehrlichen" Buchanan vorgekommenen Betrügereien hat neuerdings durch Walfer Aufschlüsse über die gegen Ranfas geübten Manteuffeleien erhalten, die dem sogenannten "Lieblingssohne Bennsnlvaniens" in der Geschichte dieser Republik seinen Platz sogar noch hinter und unter Bierce anweisen. Derfelbe Mann, der 1844 als Senator den Rorden für die Unnexation von Texas durch die Behauptung gefödert hatte, daß diese Magregel die Sflaverei nach Süden, tief nach Meriko hineindrängen und die bisherigen nördlichen Sklavenstaaten unfehlbar zu freien machen müsse, derselbe Bräsident, der noch im Juni 1857 den Gouverneur Walker instruirt hatte, er müsse vor Allem die neue Verfassung dem Volke von Ranfas zur Genehmigung vorlegen, diefer Buchanan entblödete sich jett nicht mehr, demselben, nachdem es sich dagegen er= flärt hatte, eine Verfassung zu oftroniren, welche die Stla= verei in bisher freies Gebiet gegen den Willen seiner Bewohner einführte.

Denver's Ernennung brachte übrigens einen unerwarteten Umschwung in den Angelegenheiten von Kansas hervor Noch vor seiner Aufunft berief der stellvertretende Gouverneur Stanton von Tennessee eine außerordentliche Sitzung der fürglich gewählten Territorial-Legislatur, in der, wie wir sahen, die Freistaatpartei die Majorität hatte. Mit richtigem Takt faßte diese die Gelegenheit beim Stirnhaar und dekretirte, daß am gleichen Tage mit der Wahl unter der Lecomp= ton-Ronstitution das Volk über diese übelberüchtigte Konftitution selbst entscheiden solle. Dieser Aft erfüllte alle Ge= müther mit neuem Vertrauen, und wirklich wurde die Lecomp= ton-Verfassung am 4. Januar 1858 mit 10,226 Stimmen verworfen, trotzem viele Freistaatleute felbst diesmal sich bes Stimmens begeben hatten. Aber lange Zeit verging, ehe diese Zahl festgestellt mar, denn Calhoun, der Mann nach bem Herzen der "vennsplvanischen Schlange," wie Bräsident Jackson seinen farbewechselnden Nachfolger Buchanan einmal

nannte, war ja Oberfälscher der Wahlen. Natürlich beharrte der Präsident bei seiner bisherigen Kansaspolitif und verssuchte die Aufnahme von Kansas unter der in des Wortes verwegensten Bedeutung verworsenen Lecompton-Konstitution durchzusetzen. Glücklicher Weise führte wenigstens diese Versblendung und dieser stlavereisreundliche und unterwürfige Trotz gegen den Norden dazu, daß der Kanpf von den blutsbespritzten Sbenen von Kansas in die Hallen des Kongresses verlegt wurde.

Den ersten Versuch einen Sklavenstaat Ransas unter der Lecompton-Ronstitution zu schaffen, machte wie billig der Mitaffoucheur berfelben, Senator Green von Miffouri, am 23. März 1858. Wie dieß zu erwarten stand, passirte die Bill in dem von der Sflavenpeitsche regierten Senate mit 35 gegen 25 Stimmen (unter letteren die von Douglas). Das Substitut Crittenden's von Kentucky, die Konstitution bem Volke zur Unnahme vorzulegen und dann Ranfas als Staat zu proklamiren, im Weigerungsfalle durch eine Ronvention eine neue Verfassung entwerfen zu lassen, erlag eben= so natürlich mit 34 gegen 24 Stimmen. Das Bolf von Ranfas hatte ja bereits wiederholt dieses Lecompton-Machwerk verworfen, und die Oligarchie konnte ohne dasselbe das ganze Kansas nicht brauchen. Im Sause verfuhr man summaris scher. Auf Giddings Antrag wurde mit 137 Nein gegen 95 Ja diefe Bill nicht einmal zur zweiten Lefung zugelaffen. Jett versuchte der seitdem verftorbene Quitman die Senatsbill durchzubringen, jedoch mit Weglaffung der Stelle, daß das Volk jederzeit das Recht habe, die Konstitution abzuän= bern, sah sich jedoch mit 160 gegen 72 Stimmen abgewiesen. Mehr Glück hatte Montgomern von Vennsplvanien, mit dem Antrage, daß das Volk von Kansas nochmals über die Le= compton-Verfassung abstimmen und daß nach Unnahme der= felben das Territorium ohne weiteres Zuthun des Kongreffes als Staat proflamirt werden folle. Werde fie aber ver= worsen, so solle eine neue Konstituirende einberusen werden. Dieses Substitut passirte mit 120 gegen 112 Stimmen, der Senat beharrte indessen mit 34 gegen 22 Stimmen auf seiner Weigerung, worauf am 7. April das Haus ebenfalls an seiner Ansicht festhielt.

Um 13. April beantragte ber Senat mit 30 gegen 24 Stimmen die Niedersetzung eines vermittelnden Komite's, und am nächsten Tage unterstützte ein bisheriges Untilecompton-Mitglied des Hauses dieses Gesuch. Der Name dieses Ueber= läufers, der, wie sich bei einer spätern Untersuchung ergab, für seinen Verrath von Buchanan erkauft war, ist William S. English aus Indiana. Er erreichte wirklich seinen Zweck. Was ein Konferenz-Romite bedeutet, haben wir ichon beim Miffouri-Rompromiß (S. 162) und späteren Gelegenheiten gesehen. Die Stlavenhalter haben noch nie dabei verloren. Durch die entscheidende Stimme des Sprechers murde das Konferenz-Komite genehmigt; Englisch aber Mitglied des= felben und Taufpathe der zum Berderben von Kanfas ausgedachten Bill. Sie verfügte, daß das Bolf von Kanfas über die Lecompton-Ronstitution, welche Ransas für einen Stlavenstaat erflärt, abstimmen solle, und suchte es durch neue, gegen seine Aufnahme als Staat erhobene Schwierigkeiten so weit murbe zu machen, daß es selbst um den Preis dieser nichtswürdigen Verfassung sich der thraumischen Territorial= Regierung entledigen follte. Gang abgesehen davon, daß die Lecompton-Ronvention, welche diese sogenannte Ronstitution verfertigte, gegen den Willen der Majorität des Volkes von Kanfas gemählt worden war, daß diese Konvention also gar fein Recht hatte, eine Verfassung zu entwerfen, enthielt näm= lich diese Bill von English auch noch die Bestimmung, daß wenn die Lecompton-Ronftitution verworfen würde, Ranfas nicht eher in die Union aufgenommen werden dürfe, als bis es 93,340 Einwohner, die gesetzliche Höhe, für die Wahl eines Abgeordneten zum Kongresse, zählte. Zugleich murden aber

Ransas fünf Millionen Acker Land zu Eisenbahnen überwiesen, sobald es die Lecompton-Konstitution annahm. Der Konsgreß sagte also zu Kansas: "Hier ist die Staverei-Konstitution, Du hast freien Willen, sie anzunehmen oder zu verwersfen; nimmst Du sie und die Staverei an, so bekommst Du als Aussteuer für den jungen Staat fünf Millionen-Ucker Land; verwirfst Du sie aber, so bekommst Du gar nichts und Du kannst noch ein paar Jahre warten, ehe ich Dich in die Union aufnehme!"

So weit ist es mit der politischen Korruption in den Vereinigten Staaten gefommen, daß der Rongreß das Bolf eines Territoriums zu bestechen sucht, damit es zum Berräther an ber Sache ber Freiheit werde und für fünf Millionen Acker Land die Sklaverei einführe! Das für die Zustimmung zum Schacher gebotene Land gehörte zwar der Union, und da der freie Norden die überwiegende Bolfszahl hat, so hätte man erwarten fönnen, daß die fünf Millionen Acker, nach bis= herigem Brauche, wenigstens ohne die Bedingung bewilligt worden wären, eine Stlaverei-Ronftitution dafür anzunehmen. Allein Buchanan betrachtete sich bekanntlich nicht als Bräfidenten der 25 Millionen Bewohner des Bundes, fon= dern als gehorfamen Diener der Stlavenhalter und fetzte deß= halb auch alle ihm zu Gebote stehenden Mittel in Bewegung, um die English-Bill im Rongresse durchzubringen. Dieselbe wurde denn auch nach siebentägigem heißen Kampfe am 30. April 1858 von beiden Häusern angenommen und selbst= redend sofort von Buchanan unterzeichnet.

Nachdem dies gelungen war blieb noch die Frage übrig, ob sich das Bolf von Kansas durch die ihm gebotenen Besdingungen bestechen lassen werde oder nicht? Dasselbe hatte sich in seiner Majorität, wie wir aus dem bisherigen Gange der Politif in Kansas ersehen haben, der Sache der Freiheit ebenso ergeben als würdig gezeigt; es hatte einen langen und mühseligen Kampf gegen die Stlavenhalters Partei mit Muth

und Aufopferung durchgefämpft. Es bewährte sich auch jett seiner Bergangenheit getreu und warf dem Bräsidenten fammt seiner Demokratie die ihm gemachte beleidigende Zumuthung nebst der Lecomptou-Ronstitution mit Berachtung por die Rufe. "Wir betrachten, so erklärten die vom Bolfe von Kansas endossirten Freistaatszeitungen, die Bill von English als einen infamen Betrug, als einen höllischen Schwindel und eine großartige Schurferei. Sie ist gemein, niederträchtig und schmachvoll; der Ungerechtigkeit entsprungen, ift fie das lette Gebot des elendesten Despotismus, Wir haben zu viel Bertrauen in die Integrität des Bolfes, um zu glauben, daß es einen derartigen Vorschlag annehmen werde. Lieber wollen wir ewig ein Territorium bleiben, als unter solchen entwürdigenden und schmählichen Bedingungen ein Staat werden." Bei der Abstimmung am 3. August 1858 erklärte sich das Volk mit einer Majorität von mehr als zehntausend Stimmen gegen die Annahme der Verfassung und zog damit vor, solange ein Territorium zu bleiben, bis es mit Ehren als freier Staat in die Union eintreten fann.

Die Wirkungen der Engliss-Vill beschränkten sich übrigens nicht auf Kansas allein; sie äußerten ihren nachhaltigen Einsluß auf die ganze Politik des Landes und vor Allem der demokratischen Partei, welcher sie den Untergang zu bringen bestimmt war. Im Senate nämlich hatte Douglas, um seine Lehre von der Volkssouverainität zu behaupten, gegen die Vill gestimmt und sich dadurch in Opposition gegen die Regierung gestürzt. Diese Opposition führte allmälig zum Bruch und im Jahre 1860 in Folge der Charlestoner und Valtimorer Konvention zur Ausschlung der demokratischen Partei in eine nördliche und südliche Fraktion.

Wahrlich die Rache schreitet schnell! Was auch immer menschliche Energie zu leisten vermag, es hat sich noch Niemand vor den Konsequenzen seiner Thaten retten können, und Douglas büste jetzt dafür, daß er sich gegen den fortschreiten-

den Geift der Zeit verfündigt hatte. Als er es unternahm. die Sflaverei und die Volkssonverainität miteinander zu verkuppeln, bedachte er nicht, daß er zwei Elemente zu vereinigen suchte, von denen jedes die Alleinherrschaft für sich in Un= fpruch nahm. Wenn es mahr ift, daß die Bolfssouverainität die Zerstörung aller Schranken der bürgerlichen Freiheit be= beutet, wie mare es möglich, daß diefelbe Bolkssouverginität der Sklaverei eine Konzession machen, ein Recht zugestehen konnte? Wenn die Volkssouverainität keine andere Grundlage haben kann, als die Gleichheit der Rechte, wie könnte fie auf der andern Seite das Brivilegium fanktioniren? Es gibt loaische Widersprüche, über welche der menschliche Verstand sich durch Spitfindigkeiten täuschen, mit denen aber die Matur der Dinge, die praftische Wirklichkeit, sich nicht versöhnen kann. So fam es, daß fogleich nach der Paffirung der Nebrasfabill die Repräsentanten der widersprechenden Pringipien, der freie Norden und der iflavenhaltende Süden, Reder die Makregel für sich in Auspruch nahm. Der Kampf um Freiheit ober Stlaverei ergriff sofort von diefem neuen Schlachtfelde Besit. Obgleich neue Signale gegeben und neue Losungsworte erfunden worden waren, die Natur des Kampfes blieb die= selbe. Die streitenden Elemente sonderten sich nach furzer Bermischung und das "Für oder Gegen" trat felbst im Innern der demofratischen Vartei gebieterischer auf als jemals!

Was immer die Motive gewesen sein mögen, welche Douglas zur Durchsetzung der Nebraskabill verleiteten, Ehrsgeiz oder Ueberzeugung — er dachte gewiß nicht, daß die nächsten drei Jahre ihn nöthigen würden, sich auf dem Boben der Nebraskabill für den Norden oder den Sieden desinitiv zu entscheiden. Er überlegte nicht, daß die Prinzipien der Freiheit und der Eslaverei absolut sind, absolut in ihren Konssequenzen, und daß man einem von ihnen mit Entschiedenheit dienen nuß, um die Ereignisse regieren zu können. Er erwartete nicht, daß seine Maßregel in dem Augeublicke, wo sie

dem Volke zur Ausführung anheim fiel, seiner Gewalt entsichlüpfen, daß das Steuer in seinen Händen zerbrechen und er selbst mit dem Glücksschiff, mit welchem er so stolz auszgelaufen war, dem Wellenschlag der öffentlichen Meinung anzheimfallen wirde.

Die Natur der Verhältnisse übte ihr Recht über Douglas Der Norden zeigte sich entschlossen, die Bolkssouverginität als eine Waffe für die Freiheit zu gebrauchen, und ber Süden mar ebenso entschlossen, die Rebraskabill für die Stlaverei auszubeuten. Beide behaupteten mit gleicher Halsstarrigkeit, daß sie im Rechte waren. Welches ist nun die richtige Interpretation der Nebraskabill? Douglas mußte sich entscheiden, welche der beiden Lehren er als sein Rind aner= kennen sollte. Er trat, dem ganzen Lande unerwartet, auf Seiten des Nordens. Walker selbst hatte sich schon im offenen Widerstand gegen die Washingtoner Ufase erhoben, und das Volf von Kansas stand siegreich auf dem Plane. Es wurde täglich klarer, daß der Süden sich verrechnet hatte und die Beute. die er schon fest zu halten gewähnt, fahren lassen mußte. Zu= bem kam es für Douglas darauf an, seine Neuwahl als Se= nator in Illinois zu sichern, dessen Bevölkerung in ihrer Mehrheit auf Seiten des freien Ranfas ftand, und bann hoffte er, sich den Norden anhänglich, dem Süden aber furcht= bar und auf diese Weise zum Herrn der Situation zu machen. Die Gelegenheit war so günstig, wie sie nur sein konnte, für diesen "Sflavenaufstand," wie Wade von Ohio höhnisch Douglas' Rebellion bezeichnete. So muthig und energisch er sie auch durchführte, so fehr verfehlte er seinen Zweck. machte den Süden mißtrauisch, ohne dem Norden Vertrauen "Dieser Mann, sagte Theodor Barker zu je= ner Zeit, hat sich nicht geändert. Wäre er Präsident, er würde handeln wie Buchanan, nur noch ärger. Wäre er feiner fenatorischen Laufbahn gewiß, so würden wir Nichts mehr von ihm zu Gunften von Kanfas hören. Aber sein Termin läuft

nächstes Jahr zu Ende ; er weiß, daß er nicht wieder erwählt werden kann, wenn er nicht seine Politif ändert. Darum er= greift er andere Magregeln und zeigt sich provisorisch der Freiheit gunftig. Seine Grundfate bleiben dieselben, denn fie find nur auf Erlangung von Macht gerichtet. Republifaner follten ihm fein Lob zollen. Freilich fagt man, jeder Stein ift gut genug, um einen hund damit zu werfen; aber Douglas ist ein Stein, der fich im Wurfe dreht und guletzt die Stelle trifft, die wir gerade nicht getroffen haben wollten. Er fämpft gegen unsere Feinde, aber das ift bloger Zufall. Er fampft nicht für uns, sondern nur für sich, und siegt er, so kümmert er sich gar Nichts darum, wer seine Alliirten, noch wer seine Feinde find." Andrer Seits aber mar es ihm nicht möglich, ben Guden vergessen zu machen, daß er in dem Augenblick, wo der Sieg so nahe schien, die Sache der Sklaverei geopfert hatte. Der Stlavenhalter des Siidens ift, wie jede tyranni= sche Macht, unversöhnlich. Er verlangt Gehorfam, und er wird jahrelange Dienste, er wird selbst die wegwerfendste Ergebenheit vergessen, sobald man in seinem Dienste einen Strupel, eine Schwäche zeigt. Der Guden belohnt feine Diener, aber sie dürfen nie gewankt haben.

Douglas hatte gewankt; er hatte ein Symptom eignen Wilsens blicken lassen, und das konnte ihm nie verziehen werden. Indem die natürliche Entwicklung der Dinge die Plane seines Ehrgeizes vereitelte, zwang sie ihn, noch einen Rest von Charakter zu behalten. So hat er sein eignes Schicksal geschmiebet. Er hat die Volkssouverainität an die Stlaverei verkuppeln wollen, und die Volkssouverainität aber hat sich an ihm gerächt und die ganze demokratische Partei, diese Senkgrube aller faulen und schlechten Elemente des Amerikanischen Lesbens, mit in den Abgrund gestürzt.

Um jedoch nach Kansas zurückzufehren, so that hier im Einflange mit der Washingtoner Regierung auch der Gou-

verneur Denver das Seinige, um die Entwicklung des Ter= ritoriums zu hemmen. Die Legislatur hatte erst spät in ihrer mit dem Februar schließenden Sitzung an Einberufung einer neuen Konftituirenden gedacht. Als die Bill dem Gouverneur zur Unterschrift vorgelegt murde, steckte dieser sie in die Tasche, ohne ihr durch seine Unterschrift gesetzliche Rraft zu ertheilt zu haben. Ueberhaupt beschränft sich seine gange Berwaltungsfunit auf ein Temporifiren zu Bunften ber Sflavereipartei, da er einsah, daß mit Gewalt nichts mehr auszurichten war. Und selbst diese Ruhe that nach so vielen Stürmen dem Bolke fehr wohl. Nur in der Nähe von Fort Scott. an der südlichen Gränze des Territoriums, kam es noch zu bewaffneten Zusammenitößen zwischen Missourier Banden und den von ihnen angegriffenen Freistaatleuten. Im Allgemeinen aber blieb der Rechtszustand noch ein verwirrter. da der elende Oberrichter Lecompte den Magregeln der vom Volte gewählten Richter in jeder Weise hindernd in den Weg trat.

Je geordneter in Folge dieser moralischen und politischen Siege ber Freistaatpartei die Zustände des Territoriums wurden, desto mehr verstummten auch die Witzeleien der feilen demofratischen Blätter des Nordens über "das blutende Kanfas," besto ruhiger fügte sich auch die füdliche Presse in das Unvermeidliche. Die Stlavenhalter hatten, in voller Bürdigung der Wichtigkeit von Kanfas, den Kampf um dieses Territorium zum Schutz bes "eigenthümlichen Instituts" aufgenommen; sie sahen jetzt ein, daß er für sie verloren war. Eröffnet für eine schlechte, vom Geist des Jahrhunderts verbammte Sache und geführt mit brutaler Gewalt und offenem Betrug, mußte diefer Rampf einen für die Stlavenhalter un= aunstigen Ausgang nehmen; ja er hätte schon, zum Wohle des Landes, weit früher ein folches Ende gefunden, wenn der Süden, ftatt mit Bundesgelbern, mit feinem eigenen Gelbe ihn hätte führen müffen.

Bald nach der vorbesprochenen Verwerfung der Lecomp= ton-Ronftitution dankte auch der fünfte Gouverneur von Ranfas ab. Er wurde durch Samuel Medary von Ohio erfetzt. welcher die Bolitik seines unmittelbaren Vorgängers fortsetzte. die Dinge allmälig sich selbst regeln zu lassen. Bahn ging ihm die Legislatur mit ihrer freistaatlichen Ma= jorität wacker voran, indem sie verschiedene aute Makregeln zur endlichen Beilegung der bürgerlichen Zerwürfnisse traf. Besonders wichtig war für diesen Zweck der Erlaß einer Amnestie für die politisch Berfolgten, die namentlich zur Beruhi= gung der südöstlichen Counties beitrug. Gin weiterer Aft erklärte die von der Strolchengesetzgebung aufgedrungenen Gefete für null und nichtig, ein dritter berief eine neue fonstituirende Konvention, für die im März abgestimmt werden follte, ein vierter endlich schaffte die Stlaverei im Territo= rium ab und verbot sie für immer. Leider wurde auch dieser Beschluß erst so spät gefaßt, daß Gouverneur Medary we= niastens insofern seine Unterwürfiafeit unter den Guden zeigen konnte, als er denselben zu unterzeichnen vergaß.

Die Abstimmung ergab eine Majorität von 3881 für Sinsberusung einer Konstituirenden. Zum Beweise dafür, daß selbst in Kansas das Recht der Majorität endlich sich Anerskennung zu verschaffen vermocht hatte, erließ der Gouverneur ohne Zögerung den Aufruf zur Wahl von Delegaten. Diese Wahl wurde dadurch besonders charafteristisch, daß bei ihr zum ersten Male Republikaner und Demokraten, nicht mehr Freistaatmänner und Sklavereifreunde sich gegenüber traten. Da die Demokraten sich ohnehin als der Douglas'schen Schule angehörig bekannten und gegen einen Sklavenstaat Kansas außsprachen, so war der Ausgang der Wahl in der Hauptsfrage bereits im Vorans entschieden und die Niederlage der Bundesregierung und der Sklavenhalter eine ausgemachte Thatsache. Der Erfolg entsprach, trotz der gouvernementalen Wahlbetrügereien im Leavenworth Distrikte, ganz diesen Ers

wartungen. In der am 5. bis 27. Juli 1859 in Whandot zusammengetretenen Konvention hatten die Republikaner eine Majorität von 35 gegen 17 Stimmen. Die Verhandlungen wurden zwischen beiden Parteien mit großer Erbitterung geführt, die Demokraten jedoch in allen Fragen geschlagen, so daß sie einstimmig (13 gegen 34) gegen die neue Verfassung stimmten und ihre Unterschrift verweigerten.

Die wesentlichsten Bestimmungen dieser Konstitution sind folgende:

Die Gränzen bes Staates sind im Osten Missouri, im Süden der 27., im Norden der 41. Breitegrad und im Wessten der 23. Längengrad, wodurch ein Ländergebiet von etwa 60,000 Geviertmeilen geschaffen wurde. Das Repräsentantenhaus besteht aus 75, der Senat aus 25 Mitgliedern. Jeder weiße Bürger der Vereinigten Staaten oder der wenigstens die Absicht erklärt hat, einer werden zu wollen, und sechs Wosnate im Staat und 30 Tage in seinem Wahlbezirf gewohnt hat, ist stimmberechtigt. Staverei ist verboten, völlige Religionsfreiheit zugesagt. Diese Verfassung wurde am ersten Dienstag des Ottober mit etwa 4000 Stimmen Majorität vom Volke bestätigt, und unter ihr siegten im nächsten Mosnat die Republikaner abermals in der Territorialwahl, indem sie ihren Kongreßdelegaten und die Mehrheit der Gesetzgeber erwählten.

Jedermann durfte somit erwarten, daß der am 5. Dezember 1859 zusammengetretene sechsunddreißigste Kongreß endlich die Kansasfrage erledigen und das Territorium mit der Wyandot-Verfassung als Staat aufnehmen werde. Die Erbitterung zwischen Süden und Norden über die Harper's Ferry Uffaire war sedoch so groß, daß beinahe die ganze Sitzung in wüstem Gezänf verloren ging. Die Konvention von Baltimore gab den Demokraten erwünschten Unlaß, die erste Session des sechsunddreißigsten Kongresses zu schließen, ohne Kansas anerkannt zu haben. Gleichwohl, die Sache ist

vor dem Forum der öffentlichen Meinung bereits entschieden, das freie Bolf des Nordens, der nordische Thor hat die Midsgardsschlange der Stlaverei, wie Sumner in seiner berühmten Nede vom 19. Mai 1856 sagte, vom Boden von Kansas geshoben, mit solcher Kraft, daß sie konvulsivisch in allen Stlavenstaaten sich windet.

Der im Vorhergehenden geschilderte Rampf leitet na= türlich seine Hauptinteressen von der ihm zu Grunde lie= genden Streitfrage her : allein er ist auch denhalb interessant und wird in der spätern Entwicklung der Bereinigten Staa= ten eine hervorragende Stellung einnehmen, weil er die Machtlosigkeit der Exekutive gegen den Willen des Volkes blofigelegt. Trotdem daß sich mit jeder Bräsidentenwahl feit Jackson der oligarchische Charafter der hiefigen Regierung immer flarer und deutlicher ausgeprägt hat, trotdem, daß jeder Präsident in den letten dreißig Jahren immer entschiebener und unverhüllter gegen den Geift und den Buchftaben ber Berfassung aufgetreten ift, und daß die von den Stla= venhaltern unabläffig vorwärtsgedrängte Exefutive größere Machtbefugnisse hat als selbst die Königin von England, trots alledem haben es bis jett alle in Bewegung gesetten Mittel der Regierung nicht vermocht, ihre Absichten dem widerstre= benden Volke aufzuzwingen oder bessen politische Initiative auf die Dauer zu beschränken.

Es gelten hier eben andere Verhältnisse und ein andere Maßstab als in Europa: die Macht, welche jenseits des Dzeans centripetal auftritt, ist hier centrisugal. Die Form des Kampses ist daher hier auch eine andere als in Europa, und geht daher die äußere Handlung in den Vereinigten Staaten nicht in Washington, sondern an den Gränzen vor sich. Die Regierung hat nichts zu thun, als zu genehmigen oder zu verwersen, was dort geschieht. Thut sie mehr, greift sie in diesen natürlichen Gang der Dinge ein oder will sie gar wie in Kansas, ihren eigenen Willen durchsetzen, so zieht sie den

Kürzern. Namentlich in der Stlavenfrage ist die Entscheidung in die Territorien verlegt, und zwar politisch deßhalb, weil sie in den Einzelstaaten längst erledigt ist, und weil die sich organisirenden Gebiete nur noch den Kampsplatz abgeben können; öf on omisch, weil hier die Interessen sich unmittelbar gegenüberstehen und direkt in das Mein und Dein eingreisen, während das in den bestehenden Staaten meistens nur auf Umwegen der Fall ist, und endlich et hisch, weil die Gränzbewohner einsachere und energischere Naturen sind, welche für das von ihnen für recht und wahr Gehaltene ohne Reslexion und mit aufrichtiger Wärme und Zähigkeit einsstehen.

Es erfordert wenig Einsicht in die hiesige Entwicklung, um vorauszusagen, daß die Aufnahme von Ransas und Ne= braska als freien Staaten in die Union nur eine Frage von ein paar Jahren sein fann; allein es ist damit noch lange nicht gesagt, daß bei Zulassung neuer Territorien die Skla= venfrage aufhören werde, den politischen Brennpunkt zu bilden. Wir werden in nicht gar langer Zeit denfelben Streit, dieselbe Erbitterung zwischen Norden und Süden sich im Südwesten und Westen von Ransas wiederholen sehen, in Neofha, Idaho, Arizona, und wie jene Embryoftaaten alle heißen mögen. Allein ein Unterschied und zwar ein riesig großer wird voraussichtlich stattfinden, nämlich der, daß in Zufunft der Norden mit derselben Energie für die Freiheit jener südlichen Gebiete in die Schranken treten wird, mit welcher bisher der Süden den nördlichen Territorien die Stlaverei aufzuzwingen versucht hat. Quod felix faustum que sit!

## Vierzehntes Kapitel.

Der Fall des Dred Scott ist der Bastard des Kansak-Schwindels. Wenn auch unser Erzählung um einige Jahre vorgreifend, so muß er sich doch schon um des logischen Zusammenhangs willen als Ergänzung und weitere Aussührung des vorigen Kapitels unmittelbar an dieses anschließen.

Durch die Nebrasta-Bill war, wie wir gesehen haben, das Miffouri-Kompromiß aufgehoben, das unermekliche Gebiet der Territorien aber der Stlaverei geöffnet, und, wie fich die Stlavenhalter schmeichelten, gesichert worden. Der Rampf in Raufas hatte fic aus diefer Sicherheit aufgeschreckt. Es bedurfte daher einer sicherern Bafis, als die Donalasiche Volfs-Souverainität sie zu gewähren im Stande war, um ber Sflaverei in den Territorien Eingang zu verschaffen. Wo bas Recht in den Vereinigten Staaten nicht aushilft, weiß man gar oft durch das Gejetz Rath zu schaffen. Das Oberbundesgericht, in feiner Mehrheit aus Sflavenhaltern und füdlichen "Batrioten" zusammengesetzt, war darauf bedacht, die von der Freistaats-Partei bedrohten Territorien seinen südlichen Gönnern und Freunden zu retten. Da sich keine schicklichere Gelegenheit finden ließ, seine Autorität in die Wagschale der Stlaverei zu werfen, so mußte fie in dem Prozeff des armen Regers Dred Scott mit den Haaren herbeigezogen merden.

Dred Scott war im Sklavenstaate Missouri geboren und

ber Sflave eines Bereinigten Staaten Militärarztes Dr. Emerson. Im Jahre 1834 begleitete er seinen Herrn nach Rock Island, einem Militärposten im freien Staate II- linois, und ging, als derselbe im Jahre 1838 nach Fort Snelling versetzt wurde, auch mit dorthin. Fort Snelling, im jetzigen Freistaate Minnesota, liegt nördlich vom Staate Missouri und dem 36. 30. Grade, in einem Theise des von Frankreich an die Bereinigten Staaten abgetretenen, Louisiana genannten Gebietes. Während dieses Aufenthaltes in Illinois und zu Fort Snelling war das Berhältniß Ored Scott's zu Or. Emerson das eines Sflaven zu seinem Herrn.

In Fort Snelling kaufte Dr. Emerson von einem Offiziere eine Regerin, Namens Harriet, welche dieser aus einem Sflavenstaate dorthin gebracht hatte. Besagte Harriet heirathete mit Dr. Emerson's Erlaubniß den Dred Scott und gebar ihm zwei Kinder, Eliza und Lizzie. Erstere wurde auf dem Missippi nördlich des Staates Missouri, und letztere in diesem Staate geboren. Im Jahre 1838 ging Dr. Emersson mit Dred Scott und Harriet nach Missouri zurück, wo er sie mit ihren beiden Kindern dem Beslagten Sandsord verkaufte, der sie bis zur Klage als Sklaven besaß.

Anfangs der fünfziger Jahre klagte Dred Scott bei dem betreffenden Gerichte des Staates Missouri, daß ihn Sands ford widerrechtlich als Sklaven halte und erwirkte eine ihm günstige Entscheidung. Auf eingelegte Berufung wurde diese vom Appellationsgerichte des Staates Missouri aufgehoben, und die Klage bei dem Vereinigten Staaten-Gericht (Circuit Court für den Bezirk Missouri) anhängig gemacht. In dieser seiner Klage behauptete Kläger drei Rechtsverletzungen Seitens des Beklagten, nämlich daß derselbe 1) den Kläger Dred Scott selbit, 2) dessen Frau Harriet Scott und 3) dessen Kinder Eliza und Lizzie widerrechtlich in Sklaverei halte.

Der Beklagte bestritt die Kompetenz des Gerichts, weil

ber Kläger keineswegs ein Bürger (eitizen) des Staates Missouri sei, wie er dies in der Klage behaupte, denn er sei ein Neger von Afrikanischer Abstammung — seine Vorfahren seien als Sklaven in das Land gebracht und als solche verskauft worden.

Der Einrede der Inkompetenz wurde die Unzulässigskeit entgegengesetzt und solche vom Gerichte auch für begründet erklärt, worauf die Anwälte der Parteien im Mai 1854 in der Hauptsache vor einer Jury verhandelten.

Der Beklagte bestritt die Begründung der Klage, da der Kläger sowohl als seine Frau und Kinder Negersklaven, sein gesetzliches Eigenthum seien und er, Beklagter, also nur gesthan habe, was er ein Recht habe, zu thun.

Die Jury erklärte die Einrede des Beklagten für begründet, so daß das Urtheil zu dessen Gunsten erging. Der Bersuch des Klägers, die Berhandlung vor einer andern Jury zu erwirfen, schlug sehl. Der Kläger brachte dennach seine Einreden mittelst einer sog, dill of error vor das oberste Bundesgericht. Sie bestanden einsach darin, daß die Thatsachen, wie sie oben erzählt worden und wie sie von den Parteien anerkannt und der Berhandlung vor der Jury zu Grunde gesegt worden waren, das Gericht hätten bestimmen sollen, die Jury zu instruiren, daß nach diesen Thatsachen die Klage begründet sei. Statt dessen habe das Gericht sie instruirt, daß nach diesen Thatsachen die Klage begründet sei. Statt dessen die Einrede des Beklagten gesetzlich begründet sei, was dann mit Unrecht das vor der Jury abgegebene Erkenntniß zur Folge gehabt habe.

Die Sache wurde schon im Dezember 1855 vor dem obersten Bundesgerichte in Washington verhandelt, ihrer Wichstigkeit wegen jedoch bis auf die Dezember-Sitzung des folgenden Jahres vertagt und nach abermaligem Vortrage dahin entschieden, daß das Gericht erster Instanz insompetent gewesen, in der Alage zu erkennen, weil der Neger Dred Scott ein Neger von Afrikanischem Ursprunge sei und nach der Vers

fassungsurfunde ber Bereinigten Staaten ein Reger nicht Bürger der Bereinigten Staaten fein, alfo auch feine Rlage bei einem Vereinigten Staaten Gericht anbringen fonne. Die Sache wurde also in die erste Inftang gurudverwiesen, und bem Bereinigten Staaten Bezirks-Gerichte aufgegeben, sich für infompetent zu erflären.

Bei dieser Entscheidung konkurrirten neun Richter unter bem Vorsite des Bundesgerichts-Prafidenten Tanen, deffen Votum als Ausdruck der Ansicht der Majorität gewöhnlich als das Urtheil felbit hingestellt wird. Seiner Unsicht trat jedoch nur ein einziger Richter — Wahne — ganz und unbedingt und unter Aboption aller seiner Motive bei : ein andrer, Daniels, pflichtete zwar den von Tanen aufgestellten Grundfäten bei, jedoch aus anderen, in der Borliebe für das versochtene Prinzip beruhenden Gründen, wonach die Eflaverei burch die Verfassungsurfunde ber Bereinigten Staaten nicht bloß anerkannt, sondern sanktionirt und als nationales Tringip geschützt sei.

Seine Gründe gehen noch weiter als die des Bundesgerichts-Bräsidenten und weichen in vielen wesentlichen Bunften von diesen ab. Ebenso ist es mit dem Botum des Richters Campbell, indem er seine Ansichten in einem besondern Gut= achten niederlegt, deffen Motive von denen Tanen's ebenfalls mesentlich abweichen. Richter Nelson stellt als obersten Grundiats auf, daß das erstrichterliche Urtheil einfach zu bestätigen sei, und diesem stimmten die Richter Grier und Catron bei, von benen jener nur in zwei Gaten und diefer sogar nur in einem Satz mit Tanen einverstanden ist. Zwei Richter endlich, McLean und Curtis differirten in einem gründ= lich motivirten Separatvotum in allen Punften von dem Urtheil.

Es find also eigentlich nur zwei Richter — Tanen und Manne - welche die sogenannte Majorität der Dred Scott Entscheidung bilden, das heißt, in ihren Motiven zusammen= gehen. Alle übrigen werden von anderen zum Theil geradezu sich widersprechenden Ansichten geleitet, wenn sie auch dem schlieklichen Urtheile beipflichten.

Nun ist aber in's Auge zu fassen, daß das lettere ledialich bahin geht, daß das von Dred Scott angegangene Gericht erster Instanz inkompetent in der Klage gewesen sei, das heißt, daß es keine Jurisdittion oder keine Befugniß gehabt habe, sich überhaupt mit der Streitfrage zu befassen - daß also seine richterliche Thätigkeit eine unbefugte Anmaßung der richterlichen Gewalt gewesen. Dieses erkennt das höchste Ge= richt auf nachgesuchtem Refurs und befiehlt dem Unterrichter, sich in der Klage für inkompotent zu erklären.

Allein während das oberste Gericht in solcher Weise dem Unterrichter eine Lehre gibt, daß es dem Richter nicht zustehe, sich eine Rechtsprechung über Rechtsverhältnisse anzumaßen, welche das Gesetz nicht ausdrücklich und unzweidentia seiner Erfenntniß unterwerfe, begeht es felbst, im Widerspruch mit seinem eignen Erkenntniß, die unerhörte Anmagung, eine ganze Reihe politischer Verhältnisse und Verfassungs- und Rultur-Fragen in das Bereich feiner richterlichen Entscheidung zu ziehen.

Die Urtheile des Oberbundesgerichtes werden offiziell in bem sogenannten "Report" von einem vereideten Berichter= statter veröffentlicht, welcher lettere, natürlich unter Aufsicht des vorsitienden Richters, der Redaktion einen sogenannten "Abstrakt," d. h. eine möglichst genaue Zusammenstellung der wirklich entschiedenen Punkte voranzustellen hat. vorliegenden Falle nun hat der Berichterstatter nicht weniger als ein und dreißig Punkte als durch das Urtheil des Gerichts entschieden, herausgefunden, darunter z. B. folgende:

I. 6. Die zwei einzigen Bestimmungen der Berfassungs= urkunde der B. reinigten Staaten, in welchen auf Reger hingewiesen wird, bezeichnen dieselben als Versonen (as persons!) welche als bloßes Eigenthum zu behandeln und in Sklaverei

zu halten, dem Moralgesetze entsprechend ist.

I. 9. Der Umschlag der öffentlichen Meinung und Stimmung zu Gunsten der Afrikanischen Race, welcher seit der Annahme der Verfassungsurkunde eingetreten ist, darf deren Auslegung (construction) und Sinn (meaning) nicht beeinsslussen! Die Konstitution muß vielmehr auch jetzt noch in ihrer ursprünglichen Vedeutung und Absicht aufgefaßt und zur Anwendung gebracht werden.

IV. 3. Jeder Bürger der Vereinigten Staaten hat das Recht, in die Territorien irgend Artifel als Eigenthum mitzuführen, welche die Verfassungsurkunde der Vereinigten

Staaten als "Eigenthum" anerkennt."

IV. 4. Die Verfassungsurfunde der Vereinigten Staaten erkennt Sklaven als Eigenthum an und verpflichtet die Bunsbesregierung, dieses Sigenthum zu beschützen. Der Kongreß kann über dasselbe durchaus keine größere Autorität ausüben, als über jedes andere Sigenthum auch.

Es genügt für unsern Zweck, die vier Hauptsätze her= auszuheben, welche das Dred Scott Urtheil als fortan fest= stehende Wahrheiten proflamirt hat. Diese sind

I. Daß ein freier Neger niemals Bürger der Vereinigten Staaten sein könne.

II. Daß derjenige Theil des Missouri = Kompromisses, welcher die Sflaverei in den Territorien der Vereinigten Staaten nördlich vom 36° 30' verbietet, verfassungswidrig sei.

111. Daß eine in irgend einem Staate in Sflaverei gehaltene Person von ihrem Herrn in einen Staat gebracht werden könne, in welchem die Sflaverei verboten ist, ohne daß der Sflave dadurch das Recht gewinne, in diesem Staate seine Freiheit zu beanspruchen.

IV. Daß ein Stlave, den sein Herr in einen freien Staat gebracht hat, der aber versäumt, dort seine Freiheit zu begeheren und in einen Stlavenstaat zurückfehrt, dort wieder ein Stlave werde.

In mehreren der über diese Entscheidung des Oberbun-

gerichtes erschienenen Streitschriften wird ans einer Analyse ber einzelnen Voten und der ihnen zum Grunde gelegten Motive darzuthum versucht, daß der eine oder andere der fraglichen Punkte gar nicht die Majorität der Richter für sich gehabt habe. Zu untersuchen, in wie fern dies richtig ist, liegt nicht in dem Plane dieses Werkes. Tas Urtheil besteht einmal, wurde als der Ausspruch der Majorität publizirt und selbst wenn ein Nachweis des obigen Widerspruchs gelänge, so würde derselbe von keiner Bedeutung sein, da die differirenden Richter versäumt oder unterlassen haben, gegen die offizielle Redaktion zu protestiren.

Bei der hohen Wichtigkeit, welche der von einer richterlichen Behörde hier eingenommene Standpunkt nicht allein
für die Stlavenfrage, sondern für die politische Entwicklung
der Ver. Staaten und ihrer republikanischen Staatsform hat,
geben wir im Folgenden eine llebersicht des von demodersten
Gerichtshose aufgestellten Systemes, sowie der Hauptgründe
für und gegen die von ihm gemachten Folgerungen. She wir
jedoch zur Prüfung der oben aufgestellten einzelnen Sätze
itbergehen, müssen wir für diesenigen Leser, welche nicht Juristen sind, folgende in der Rechtsprechung aller eivilisieren
Nationen feststehende Rechtssätze vorausschicken.

1. Die Autorität eines Urtheilsspruches kann sich nie weiter erstrecken, als auf den wirklich entschiedenen Punkt und die zu dieser Entscheidung führenden Gründe. Alles was der Richter außer den logischen Vordersägen und dem durauf gegründeten Schluß erwägt und in den Bereich seiner Entscheidung hereinzieht, ist, wenn es aus gelehrtem Dünkel geschieht, pedantische Selbstüberschätzung und Verkennung des Berufs oder wo es geschieht, um politisches Kapital zu machen und der herrschenden Macht oder den Tagsleidenschaften zu sehmeischen, erscheint es als Zungendrescherei, Gewaltüberschreitung und Profanation des Richterstuhles. Wo sollte es hinführen, wenn einem Richtersollegium zustünde, bei Gelegenheit irgend

eines Privatrechtsstreites je nach der momentanen Stellung seiner Mitglieder die wichtigsten Fragen des öffentlichen Rechts aus dem Stegreif und dabei unwiderruflich zu entscheis den? Der Französische Kassationshof, einer der konsequentesten und bewährtesten Gerichtshöfe, kassirt jedes Urtheil, in welschem das Gericht über den Streitpunkt hinaus entschieden hat.

- 2. Die Motive des Richters werden darum auch nicht rechtsfräftig, sondern der Spruch allein wird es, und es ist ein ungefunder Auswuchs der Ueberschätzung der Autorität bes Richteramts in den Vereinigten Staaten, daß man wie die Gottheit in dem fleinsten Theile der Hostie, die richterliche Unfehlbarkeit in jedem, oft sehr abgeschmackten Motive ver= ehrt. In dieser Beise muß die Gerichtsorganisation, nament= lich wo die Richter von den Parteien gewählt werden, der Wahrheit und dem Fortschritte mächtige Dämme entgegen= setzen. Ob ein Interesse für diesen oder für jenen entschieden, ob ein Verbrecher frei gesprochen oder bestraft wird, kann in der Geschichte der Menschheit nie Gewicht haben. Aber räumt dem Richter, vor dem sich A und B darüber streiten, ob ein verkauftes Faß Wein der Bertrags-Qualität ent= fpreche, das Recht ein, nicht bloß über den Streitgegen= stand zu entscheiden, sondern auch den Genuß des Weins über= haupt in Betracht zu zichen, ihn zu verdammen, den Berkauf desselben als unmoralisch, die Produktion als schädlich zu er= klären und gesteht dieser Anmaßung den Werth der entschie= denen Sache zu — wohin kommt alsdann die Gefellschaft?
- 3. Jede ausgebildete Gerichtsorganisation hat sich daher die Aufgabe gestellt, dem Mißbrauche der Staatsgewalt, zu welcher der Richterstand von jeher besonders geneigt war, eine möglichst sichernde Schranke zu setzen. In der Strafjustiz sinden wir diese Schranke in dem Maximum und Minimum der Strafe, in der Civilrechtsprechung aber in der festen unabsänderlichen Richtschnur, daß der Richter nur den Fall und nichts Anderes zu entscheiden habe, und daß jeder Versuch, durch sein

Urtheil ein Regulativ in's Leben zu rufen, Lehren aufzustellen, Ausnahmen einzuführen, als eine Gewaltsüberschreitung kassirt und der Richter dafür zur Verantwortung gezogen werden müsse.

Nach Vorausschickung dieser Punkte gehen wir zur Priifung des ersten Satzes der Dred Scott Entscheidung über, welche heißt:

"Neger fönnen nicht Bürger ber Bereinigten Staaten sein. —

Wir haben in der Einseitung erwähnt, wie das Oberbuns besgericht zu dieser Entscheidung gelangt ist.

Dred Scott war in Missouri geboren und wohnhaft er hielt fich baber für einen Bereinigten Staaten Bürger im Staate Miffouri. Sandford, der Beflagte mar Bürger des Staates New Nork. Nach der Bereinigten Staaten Gerichts ordnung fann ber Bürger eines Staates ben Bürger eines andern Staates bor den Bereinigten Staaten-Gerichten be= langen. Dred Scott flagte baher gegen Sandford beim Bereinigten Staaten Gerichtshofe des Bezirfes Miffouri. Die erfte Ginrede bes Beflagten mar, daß der Gerichtshof nicht fompetent fei, weil Dred Scott, als Reger von Afrikanischem Ursprunge, fein Bereinigten Staaten-Bürger sein, daher auch nicht vor einem Vereinigten Staaten-Gericht flagen fonne. Diese Ginrede wurde für unbegründet erflärt und dem Beflagten aufgegeben, fich in die Sauptsache einzulaffen. Dabei bernhigte fich der Beflagte und ließ fich wirklich in die Saunt= fache ein. Dieje wurde zu jeinen Gunften gegen ben Kläger entschieden, worauf der Letztere gegen das abweisende Urtheil Berufung an die Supreme Court einlegte. Da die Frage, ob ein Gericht über die Personen oder ben Streitgegenstand Jurisdiftion habe - ob es fomvetent fei - öffentlicher Ordnung ift, so hatte der oberfte Gerichtshof wohl sicher das Recht, von dem in der Hauptjache ergangenen, die Klage abweisenden Urtheile abzusehen und die zuerst vorgeschützte

Einrebe zu prüfen. Das hat das oberste Gericht denn auch gethan, es hat die er ste Frage — im Falle der Berneinung einzige — Frage wirklich verneint — es hat entschieden, daß Dred Scott sich an ein Gericht gewandt, das durchaus keine Besugniß gehabt habe, in der Materie richterliche Funktionen zu üben, daß daher gar nichts habe geurtheilt oder erklärt werden dürsen, als daß die Bereinigten Staaten-Gerichte um den Gegenstand gesetzlich nicht angegangen werden dürsten. Der Grund nun, warum Dred Scott nicht bei den Bereinigten Staaten Gerichten klagen dürste, liegt darin, daß er kein Bereinigten Staaten-Bürger ist, dem allein das Necht der Klage bei diesen Gerichten zusteht. Und warum ist er kein Bereinigten Staaten-Bürger? Weil er ein Neger ist, von Ufrikanischer Nace abstammt, weil seine Borsahren als Sklaven in das Land gebracht worden und versauft worden sind.

Da num aber selbst nach ultraftsavenhalterischen Begriffen Neger zu dem Menschengeschlechte gerechnet werden, also Menschen sind, da kein Gesetz in den Bereinigten Staaten freie Neger ausdrücklich oder doch unzweifelhaft für unfähig erklärt, Bereinigte Staaten-Bürger zu sein, so nußte der oberste Gerichtshof für diesen, jedenfalls kühnen Satz die Gründe etwas weit her holen.

Die Versassungsurfunde gebraucht Volk und Vürger der Vereinigten Staaten als synonyme Ausdrücke. Sie spricht in vielen Stellen von Bürgern eines oder des andern Staates, indem sie positiv unterstellt, daß sie dann zugleich Bürger der Vereinigten Staaten sind. Im Eingange der Verfassungsurfunde heißt es, "daß sie von dem Volke der Vereinigten Staaten" angenommen worden sei — also von den Bürgern der die Union anfänglich bildenden Staaten. Unter diesen Staaten aber waren mehrere, in welchen freie Meger volles Bürgerrecht hatten, und es ist nirgend eine Modifikation des Eintritts derselben in das Bürgerrecht der Vereinigten Staaten auch nur angedeutet. Würden

aber die freien Neger Kraft der Verfassunfunde selbst Bürger der Vereinigten Staaten, so sind und werden es auch ihre in den einzelnen Staaten geborenen Nachkommen — es werden es alle Jene, welche durch die Geburt innerhalb der Vereinigten Staaten das Recht haben, Vereinigte Staaten-Vürger zu sein, so bald sie in irgend einem der Staaten das spezielle Staatsbürgerrecht erwerben.

Denn nur die Naturalisation eingewanderter, außerhalb der Ver. Staaten geborener Personen ist dem Kongresse außsschließlich überlassen. Fremdgeborenen Personen kann kein Staat das Vereinigte Staaten-Bürgerrecht ertheilen. Allein mit dem Bürgerrecht der in den Vereinigten Staaten geborenen Personen hat der Kongreß gar nichts zu schaffen: sie has ben das angeborene Recht zu dem Bürgerrecht der Ver. Staaten, und sind als Vereinigte Staaten-Bürger — ipso zure auch Bürger in zedem andern Staate, sobald sie dort eine gewisse Zeit gewohnt haben. Daraus folgt, daß wenn freie in dem Gebiete der Union geborene Neger Bürger eines besondern Staates sein können und wirklich sind, sie Vereinigte Staaten-Bürger in der ganzen Republik sind und sein müssen.

Das Dred Scott Urtheil muß zugeben, daß freie Neger zur Zeit der Amahme der Verfassungsurkunde in mehreren Staaten Bürgerrecht hatten und für Amahme der Verfassung mitstimmten; auch, daß sie heute noch in vielen Staaten Bürger sind und zwar Kraft ihrer Geburt — nicht durch Naturalisation. Die Kraft des Arguments soll aber dadurch gebrochen werden, daß ein ganz neues System vom Bürgerrecht in den Sinzel-Staaten im Gegensatzu dem Bürgerrecht der Ver. Staaten aufgestellt wird." Man kann den einzelnen Staaten das Recht nicht absprechen, fremden oder gewissen Klassen von Personen das Bürgerrecht in ihren Staaten zu gewähren: aber dadurch werden sie nicht Ver. Staaten Bürger, denn über die Gränze des so verfahrenden Staates hinaus kann sich die Wirkung seiner Handlungen nicht erstrecken!

Das ift aber einmal unrichtig, sodann widerlegt es den Satz nicht, daß die Berfassurfunde von allen Bürgern der damaligen Staaten angenommen und für alle für wirksam ersklärt wurde, und daß sich damals unter diesen Bürgern freie Neger befanden, deren Nachkommen dasselbe Recht, wie ihre Borfahren haben. Endlich aber setztes das als bewiesen voraus, was erst zu beweisen war, — daß die Verfassurkunde nämlich keine freien Neger als Ver. Staaten-Vürger anerkannt habe.

Das Urtheil fühlt auch die Lücke und will nun aus dem Geiste jener Zeit, aus einzelnen lokalen Beschränkungen der Neger in den Staaten, wo sie Bürger waren, den Beweis führen, nicht daß es so war, wie man es gern haben möchte, sondern daß es nach der Ansicht des Präsidenten Tanen so hätte sein sollen.

So waren in Massachusetts, welcher Staat seine Versaffung während der Revolution und vor dem Eintritte in die Union angenommen hatte, freie Neger wirkliche Bürger. Die Versassung stellt den Grundsatz voran: "daß alle Menschen frei geboren sind," sie gebraucht die Ausdrücke Volk, Bürger, Unterthane nund Einwohner als sunonym. Es steht historisch und durch niemals wechselnde Jurisprudenz sest, daß den freien Negern vor wie nach Annahme der Verfassung der Vereinigten Staaten in Massachusetts ganz gleiche Verechtigung mit den anderen Vürgern zustand, daß sie also mit zu "dem Volke der Vereinigten Staaten" gehörten — daß sie Vürger waren.

Das Urtheil muß dieses zugeben, will aber die Folgerung damit abschneiden, daß ein altes, mehr als hundert Jahre früher erlassenes Verbot der Heirath zwischen Weißen und Schwarzen herausbeschworen wird, um zu beweisen, daß auch in Massachusetts die freien Neger eine nur geduldete Stellung gehabt hätten! Das Verbot beruhte aber nicht auf politischen Gründen und kann die von dem Oberbundesgericht beliebte

Folgerung eben so wenig rechtfertigen, wie z. B. das Verbot der Heirath zwischen Neffe und Tante diese Personen als eine "untergeordnete Menschenrace" hinstellen kann.

In einem Drganisations-Neglement in New Hampshire, welches verordnet, "daß nur freie weiße Bürger in die Miliztreten dürsen," sindet das Urtheil den Beweis, daß die Ufrisfanische Race bei Annahme der Verfassung nicht für volldürtig erachtet worden sei — während dieses Reglement erst mehrere Jahrzehnte nach Annahme der Verfassungsurfunde erlassen wurde und sich auf die Verordnung des Kongresses vom Jahre 1792 stützt, wonach nur freie förperlichstaugliche, männliche Bürger "zur Miliz gehören sollten." Daraus gegen das Bürgerrecht der freien Neger zu schließen (abgesehen von dem Anaschronismus), sagt Nichter Eurtis, ist eben so widersinnig, als daraus zu folgern, daß alle weibliche oder förperlich untaugsliche Personen nicht Bürger sein könnten.

In New-York, sagt Kanzler Kent, ist es unbestreitbare Thatsache, daß im Lande geborene freie Schwarze vor und während der Revolution Unterthanen des Königs wie alle übrigen Sinwohner waren, und daß sie nach der Verfassungsurfunde das volle Bürgerrecht haben.

Durch Urtheil des höchsten Gerichtshofes von North Carolina ist klar nachgewiesen, daß freie Schwarze dort vor der Revolution Unterthanen des Königs, nach derselben Bürger des Staats wurden und durch die Annahme der Verfassung Bürger der Vereinigten Staaten geworden sind.

Ja, der Kongreß selbst hat in mehreren Aften ausdrücklich die freien Neger als Bürger der Bereinigten Staaten anerskannt. So in der Afte vom 28. Februar 1803, worin untersagt wurde: "einen-Neger, Mulatten oder andern Farbigen in einen Staat zu bringen, der den Stavenhandel verboten hat — es müßte denn ein solcher Neger oder Mulatte, ein Eingeborener, ein Matrose oder ein Bereinigter Staaten-Bürger sein! Matrosen mußten ebenfalls Bürger der

Bereinigten Staaten sein — also erkennt die Akte freie Neger zwei Mal als Bürger an!

So wurden in allen Verträgen, mittelft welcher die Vereinigten Staaten Landerwerbe machten, den fämmtlichen Bewohnern des abgetretenen Gebietes das Bürgerrecht zugessichert.

Es ist daher nur eine leere und ungegründete Deklamation, wenn Richter Tanen die Gefühle und Vorurtheile zu vergesgenwärtigen sucht, welche zur Zeit der Unabhängigkeit gegen die Neger bestanden haben sollen. Es ist historisch unwahr, wenn er behauptet, man habe dieselben damals als bloßes Eisgenthum angesehen. Ueberall in der Verfassungsurkunde werden die Skaven nie anders denn als "Person en" bezeichsnet.

Der nächste Grund, warum man den freien Negern das Bereinigte Staaten-Bürgerrecht absprechen will, ist wohl die Furcht, daß sie sich als solche in die Skavenstaaten eindrängen und dort die Ruhe und Sicherheit gefährden könnten. Als ob diese Staaten zur Zeit um Mittel verlegen wären, sich gegen einen solchen Versuch, wenn er je stattfände, zu schützen! Die wohlthätige Absicht der Errichtung von Vereinigten Staaten-Gerichten, jedem ausländischen Kläger oder Beslagten ein unparteiisches Gericht zu sichern, geht durch die Theorie der Dred Scott-Entscheidung ganz verloren. Ein widerrechtlich seiner Freiheit beraubter und in einen Sklavenstaat gebrachter freier Neger nuß vor den Losalgerichten des Sklavenstaates Recht gegen seine Räuber und Thrannen suchen — kann er es je dort sinden?

II. Der zweite, in dem Dred Scott'schen Urtheil entschiesbene Punkt lautet, wie wir oben angeführt haben, dahin:

"daß die vom Kongreß angenommene Afte, das "Mif-"souri-Kompromiß" genannt, insoweit verfassungswi-"drig, also nichtig ist, als es die Stlaverei in dem nörd"lich vom 36° 30' der Breite gelegenen Gebieten der "
"Bereinigten Staaten verboten hat."

Man erinnere sich der Thatsachen, um die Gewaltthätige feit zu beurtheilen, womit hier ein Richterfollegium einen von der höchsten politischen und gesetzgebenden Gewalt des Landes beschlossenen Aft in den kleinlichen Areis eines Streites über ein persönliches Recht hineinzieht und unberufen die Parteianssicht einiger Mitglieder dem ganzen Lande als das höchste Gesetz aufzudringen versucht.

Der Kläger Dred Scott war im Staate Missouri Sklave. Sein Herr nahm ihn mit sich nach einem Militärposten im Staate Illinois, wo die Sklaverei gesetzlich verboten ist. Dort blieb er zwei Jahre, dann nahm ihn sein Herr mit sich in das Territorium nördlich vom 36° 30", wo die Sklaverei durch das sogenannte Missouri-Kompromiß verboten war. In diessem Territorium blieb er nicht länger, als in Illinois auch. Dann nahm ihn sein Herr wieder (und zwar immer als Sklaven) in den Staat Missouri zurück, wo er fortsuhr, ihn als solchen zu behandeln.

Dred Scott stütt seinen Anspruch auf Befreiung von der Sklaverei nur eventuell auf den Ausenthalt im damaligen Terstiorium Minnesota. Es lag ihm viel näher, ihn darauf zu stützen, daß ihm durch das freiwillige Berbringen in den Staat Allinois die Freiheit bereits gesichert war. Daß dieses im Prinzip richtig war, daß Dred Scott, wenn er nicht mehr mit seinem Herrn in einen Sklavenstaat zurückgekehrt wäre, die Freiheit durch das Gesetz von Illinois erworben und gesichert war, steht fest. Es wird auch in dem Dred Scott'schen Urtheile nicht in Abrede gestellt, das heißt es wird mit Stillschweigen übergangen, weil man darüber einig war, daß die Gesetz von Illinois dem Kläger nicht zu gut sommen könnten, da er freiwillig als Sklave nach Missouri zurückgekehrt sei. Aus demsselben Grunde hatte auch der erste Richter die Klage abgewiessen — er untersuchte nicht, ob der Aufenthalt in Illinois oder

- bem nördlichen Territorium überhaupt die Freiheit rechtlich begründete, sondern sagte einfach, der Kläger sei der Bortheile dieses Aufenthalts wieder verlustig geworden, da er freiwillig als Stlave wieder zurückgekehrt sei.

Die absolute Folge dieses Grundsates ist nun doch, daß der Kläger, da er bei Unstellung der Klage Stlave war, keine subjektive Klagebesingniß hatte. Die Sinrede desselben, daß er seine Freiheit durch das freiwillige Verbringen nach Illinois gewonnen habe, widerlegt der Oberrichter mit folgendem Sate: "Da Scott Stlave war, als ihn sein Herr mit nach Illinois nahm und ihn dort als solchen hielt und wieder mit nach Missouri zurückbrachte, so hing sein Personenstand (ob Stlave oder frei) von dem Gesetz von Missouri und nicht von dem von Illinois ab."

Damit hat die richterliche Weisheit die ganze Rechtsfrage, worauf die Klage beruhte, abgethan, denn es war dann ja gang gleichgültig, ob der Herr einen Stlaven nicht bloß in einen Staat, wo die Stlaverei verfassungsmäßig verboten ift, fondern auch in ein Territorium gebracht hatte, wo fie durch das Missouri=Rompromis verboten war. Konnte ihm der Auf= enthalt in Illinois nichts nützen, fo konnte ihm der Aufenthalt im Territorium eben so wenig nüten. Nütte aber das Berlassen von Missouri und begründete es die Freiheit, ungeachtet Scott nach Missouri zurückgebracht mard, so mar er frei, ehe er in das Territorium kam. Es war daher auch ein ganz un= befugtes, nicht in der Sache liegendes Bereinziehen des Mifsouri = Kompromisses in einen Fall, der gar nicht von ihm betroffen wurde und gar nicht darauf anwendbar ist. Nichts wäre natürlicher und sachgemäßer gewesen, als den Mangel der Rlagebefugniß Scott's mit den nämlichen Worten bezüglich des Aufenthalts im Territorium, wie bezüglich des Aufenthalts im Staate nachzuweisen, nämlich: "Da Scott Eflove war, als ihn fein Berr nach Illinois und in das Territorium u. f. w. nahm, ihn dort als Sflaven hielt und als

solchen nach Missouri zurückbrachte, kann sein Personenstand nur durch das Gesetz von Missouri und weder durch das von Illinois noch durch die Kongreß-Afte bestimmt werden. Es ist daher eine durchaus müssige Frage, zu untersuchen, ob er einmal frei hätte sein können; es genügt zu erklären, daß er es nicht ist.

Freilich hätte das Oberbundesgericht, wenn es so entschiesen hätte, keine Gelegenheit gehabt, das Missouriskompromiß für verkassungswidrig zu erklären. Es ist eine in der Theorie und Praxis feststehende Negel, daß eventuelle Untersuchungen in einem Urtheile, welche für die Entscheidung des gegebenen Falles nicht maßgebend sind, keine Autorität in der entschiedenen Sache haben, sondern nur als Spekulationen betrachtet werden können. Nichter McLean sagt daher mit vollem Necht von der ganzen Entscheidung, sie gehöre zu der großen Auzahl von Behauptungen, die in dem Urtheile aufgestellt worden seien, die aber gar keine Autorität besäßen.

Um die Entscheidung zu rechtfertigen, daß das Missouri= Kompromiß nichtig fei, bestreitet das Oberbundes-Gericht dem Kongreß das Recht der Gesetzgebung über die Territorien. Trotzdem, daß es noch im Jahre 1840 seine Ansicht dahin aussprach, daß die Befugniß, die Territorien zu regieren, dem Kongresse als ein wesentliches Souveränitätsrecht ohne jede Beschränfung zugestehe, trotzem daß dasselbe Gericht, unter dem Vorsitze von Tanen und der Konfurrenz der nämlichen Richter, welche bei dem Dred Scott'schen Urtheile saffen, in einem das Gebiet Californien betreffenden Rechtsfalle nur wenige Jahre vorher erklärt hatte, daß die Souveränität des Kongresses über die Territorien feine andere Beschränkung erleide als diejenige, welche in der Verfassung ausgesprochen fei, so warfen dieselben Richter wegen der neuen südlichen For= derungen ihre alte, von den bedeutenoften Juristen des Landes gebilligte Unsicht über den Haufen und stellten eine neue

unhaltbare Theorie auf, weil sie den Interessen der Stlaven- halter besser entsprach.

So fagt Richter Campbel, ein Mann des äußersten Südens, ber Satz der Konstitution: "Der Kongreß soll die Befuguiß haben, über das Territorium zu verfügen und alle nöthigen Anordnungen dafür zu erlassen," sei nur so zu verstehen, daß der Konarek das Territorium, nämlich das Land, den Grund und Boden zu übermachen verpflichtet sei: was aber die Be= wohner desselben betreffe, so stehe ihm weder Regierungsge= walt noch Administrations= oder richterliche Befugniß zu." Das speziöse Argument verliert schon darum jeden Auspruch auf Widerlegung, weil die Verfassungsurfunde obige Bestimmung im Zusammenhang mit der fünftigen Aufnahme neuer Staaten, für welche die Territorien gleichsam die Pflanzschulen sind, erläßt. Das Land aber sucht nicht um Aufnahme als Staat nach, sondern dessen Bewohner und bis sie das thun, stehen sie unter der souveränen Macht des Kongresses als Si= genthümer des Grund und Bodens, worauf fie sich niederge= lassen haben.

Oberrichter Tanen dagegen fühlt, wie unhaltbar seine Theorie sein würde, wenn sie die Feuerprobe der Ordonnanz von 1787 zu bestehen hätte, welche das Berbot der Sflaverei in dem Territorium in den nämlichen Ausdrücken enthielt, wie die Missouri-Afte, und doch von dem ersten Kongresse ausbrücklich bestätigt und von allen Gerichten der Staaten beachtet und vollstreckt murde. Es galt daher die Anwendbarkeit der Ordonnanz für das spezielle Territorium himveg zu esfamotiren, und darin ift herr Tanen eben so geschieft wie sein Kollege Campbel. Dieser beschränkt die Worte to rule and to regulate auf das Recht, Bäume zu fällen und Vermeffun= gen anzustellen — Tanen dagegen macht die Erfindung, daß Die Ordonnang von 1787 nur einen lokalen Charafter gehabt, nur für das damals bereits erworbene Territorium, nicht aber für fünftig zu erwerbende Territorien erlaffen worden fei.

Das Argument steht jedoch im Widerspruch mit den Thatsachen, da bei Erlaß der Ordonnanz bereits Unterhandlungen über die Abtretungen einer Reihe anderer Territorien im Gange waren, welche dennächst fämmtlich nach der Ordonnanz behandelt wurden. Diese ist, wie Tanen annimmt, eine willfürliche Beschränfung der Bereinigten Staaten-Versassung, welche für das ganze Land erlassen wurde und keine Ausnahme für spätern Zuwachs zuläßt.

Richter Catron will zwar dem Kongreß allgemeines Ge= setgebungsrecht über die Territorien eingeräumt wissen, allein er meint, der Bertrag, wodurch das Louisiang-Gebiet von Frankreich erworben wurde, mache für das hier speziell in Frage stehende Territorium das Berbot der Sflaverei unzuläffig. In diesem Vertrage wird gefagt, daß bis zu der Zeit, wo das abgetretene Gebiet in die Bereinigten Staaten inforporirt sein werde, den Bewohnern der sichere Genuß ihrer Freiheit, ihres Eigenthums und ihrer Religion gewährleiftet sein solle." Daraus schlieft Herr Catron, daß das gange Louisiana-Bebiet den Stlavenhaltern für alle Zeiten zugesichert Die obige Vertragsbestimmung mag immerhin unter "property" Eflaven verstanden haben; sie hat aber ihren Bollzug längst und mehr als vollständig erhalten. Louisiana, Ur= kansas und Missouri sind als Sklavenstaaten aufgenommen worden und weiter erstreckten sich im Jahre 1803 die Unsiede= lungen nicht. Da nun die heutigen Stlavenhalter keine Bewohner des hier in Frage stehenden Territoriums waren, so können sie jene Bestimmung auch nicht für sich anrufen. Allein die ganze Frage, in wie weit jener Vertrag hier eine Unwend= barkeit habe, eine Auslegung zulasse, ist eine rein politische, dem Kongresse ausschließlich vorbehaltene, und die richterliche Einmischung in die Sache ein Unding.

Wir können hier mit einem Worte auf die gedankenlos nachgebetete Calhoun'sche Theorie zurücksommen, daß "die Territorien mit dem gemeinsamen Blute und den gemeinsa-

men Geldopfern aller Staaten erworben worden feien, daher auch das gemeinsame Eigenthum aller Bürger sein mußten. Richtig! aber nur fo, daß die Territorien das gemeinsame Gigenthum des Gefammt=Bolfes sind, nicht daß jeder ein= kelne Bewohner das Recht hat, ein ihm in seinem seitherigen Wohnorte zustehendes Privilegium in dem ganzen Territorium gur Geltung zu bringen. Die Bürger in den Stlavenstaaten haben in den Territorien absolut dieselben Rechte, wie die der freien Staaten, aber für ihre Stlaven ichützt fie nur ber eigene Staat; in dem Territorium fonnen fie dafür keinen Schutz Uebrigens beweift auch der Calhoun'sche Satz gar nichts für die Dred Scott'sche Entscheidung, denn die Organisation und Verwaltung der "also gemeinschaftlich erwor= benen Territorien" ist vor und nach der Erwerbung dem Kon= gresse, also den Repräsentanten der Gesammt-Sigenthümer, ausdrücklich überlaffen und eingeräumt worden. Selbst wenn dieser also eine dem Calhoun'ichen Grunde widersprechende Be= schränfung eingeführt hätte, so hatte er das Recht dazu und es ist wieder eine exorbitante Anmakung der Gerichte, eine solche umftoßen zu wollen. Calhoun felbst brachte seinen Sat auch nur vor, um den Kongreß von ferneren Beschränkungen der Sflaverei zurückzuhalten: er felbst stimmte für das Missouri-Kompromiß wie für das Kompromiß von 1850 und dachte nicht an eine richterlich auszusprechende "Nullität" solcher Be= schränkungen, die gestützt auf die vom ersten Rongreg ratiha= birte Ordonnang von 1787, feit beinahe fiebzig Jahren als ein Attribut der höchsten politischen Macht des Landes aner= fannt und vom Kongreß ausgeübt worden war.

Das merkwürdigste von allen Argumenten, welche die Sflavenhalter und ihre Schildträger, die Majorität der Richter am Oberbundesgericht, aufgestellt haben, ist die Berufung auf den Satz der Verfassung, "daß Niemand ohne Urtheil und Recht seines Lebens, seiner Freiheit und seines Eigenthums beraubt werden solle." Statt daß dieser Satz das Verbot der

Sklaverei in einem Territorium als eine Verletzung der Verfassung rechtfertigen kann, rechtfertigt er vielmehr umgekehrt das fragliche Verbot als streng verfassungsmäßig. Der Sat ist der magna charta entnommen, steht in der Verfassung pon 1787 unmittelbar neben dem Berbote der Sklaverei in den Territorien, und findet sich in den Berfassungsurfunden der fämmtlichen Staaten der Union, der freien sowohl wie der Stlavenstaaten. Eine Auslegung wie die obige, im Wider= fpruch mit der Auslegung, welche seit Jahrhundert besteht, im Widerspruch mit dem Geiste und dem Wortlaute der Berfasfung, mit allen gerichtlichen Entscheidungen und den höchsten Autoritäten foll durch die advokatische Spitzfindigkeit gerechtfertigt werden, daß der Stlave Gigenthum fei, das Berbot ber Stlaverei in den Territorien aber den Herrn feines Gigenthums beraube. Wer hat ihm denn erlaubt, den Sflaven als Eigenthum in das Territorium zu bringen? Und ist es auch nur mahr, daß die Verfassungsurfunde den Stlaven als "Gigenthum" anerkennt? "Zu Diensten verpflichtete Bersonen" find kein "property" nach dem Naturrechte!

Der Sat, daß ber Berr seinen Stlaven in einen freien Staat bringen fonne, ohne daß der letztere dadurch feine Freiheit gewinne, ist von keinem der Richter ausdrücklich aufge= stellt: allein die Brämissen, daß er ihn als Sklaven in den Territorien, worin der Kongreß die Sklaverei verboten hat. forthalten könne, giebt jedenfalls dem obigen Sate eine fehr nahe liegende Anwendbarkeit, die auch einige Vereinigte Staaten = Richter, 2. B. Kane in Philadelphia, bereits im Interesse ihrer südlichen Gönner praktisch zu demonstriren gesucht haben.

Sowohl das englische Gesetz, als die Rechtsprechung in den Bereinigten Staaten und in allen civilisirten gandern hat sich entschieden dahin ausgesprochen, daß die persönliche Stlaverei eines Menschen nur dort geltend gemacht werden kann, wo sie durch die Gesetzgebung des Staates anerkannt ist, und daß das

freiwillige Verbringen eines Stlaven in einen freien Staat Seitens seines Herrn einer beabsichtigten Emanzipation gleich zu achten ist. In England, Frankreich und Deutschland wird der von seinem Herrn dorthin gebrachte Stlave ipso jure frei. Der gleiche Grundsatz gilt auch, abgesehen von der Bestimmung der Vereinigten Staaten-Verfassung über flüchtige Stlaven, als gemeines Recht in allen freien Staaten der Union. In dem Prozesse Prigg vs. Commonwealth of Pennsylvania hat das Oberbundesgericht ausdrücklich erklärt: Der Zustand der Stlaverei muß als ein bloßes Munizipal-Gesetz angesehen werden — er kann sich nur auf die Lokal-Gesetzgebung stützen und bleibt auf sie beschränkt."

Wo auch immer in einem freien Staate die Frage zur Entscheidung kann, wurde sie in gleichem Sinne entschieden: nur in einem Falle entschied die Supreme Court in Illinois, daß der Stlave, den sein Herr aus einem Stlavenstaate nach einem ansdern zu führen beabsichtige, dadurch nicht frei werde, daß er freies Gebiet auf der Neise berühre. In mehreren Stlavenstaaten wurde die Frage ganz in obigem Sinne entschieden, wie wir im folgenden Abschnitt weiter aussühren werden.

IV. Es handelte sich in dem Dred Scott'schen Falle nämlich darum, ob ein Sklave, der als solcher mit seinem Herrn aus einem freien Staate in den Sklavenstaat zurücksehrte, ohne seine Freiheit angesprochen zu haben, wieder als Sklave zu bestrachten sei?

In Justinian's Institutionen heißt es: "Alle Menschen sind Freie oder Sklaven. Freiheit ist die natürliche Besugniß eines Menschen zu handeln wie es ihm beliebt, sosern Gewalt oder Gesetz ihn nicht daran hindern: Sklaverei ist ein Institut positiver Gesetzgebung, wodurch gegen die Natur ein Mensch der Herrschaft eines Andern unterworsen wird." Die Wirstung des Konflistes widersprechender Gesetze verschiedener Staaten muß nach folgenden Regeln beurtheilt werden:

- 1. Die Gesetze eines Landes haben nur innerhalb seiner Gränzen Wirfung;
- 2. Jeder, der sich in einem Lande aufhält, ist den Gesetzen besselben, wie der Landesunterthan selbst, unterworfen;
- 3. Die internationalen Rücksichten (comity) gebieten, den Gesetzen eines andern Bolkes auch in einem andern Staats-Territorium Anerkennung und Wirkung einzu-räumen, jedoch nur insofern diese Gesetze mit dem Nechtszustande oder der souveränen Gewalt dieses andern Staates nicht im Widerspruch stehen.

Der sogenannte Personenstand, die persönliche Rechtsstähigkeit oder Rechtsunsähigkeit eines Menschen überhaupt oder
in gewissen Beziehungen, wird also der Regel nach auch in
einem andern Staate nach dem Gesetze seinens eigenen Wohnortes zu beurtheilen sein, ausgenommen, wenn in diesem Staate
der Zustand, welcher in dem Wohnorte die Rechtsunsähigkeit
oder persönliche Eigenschaft einer Person herbeigesührt hat,
nicht anerkannt wird, wenn die Rechtspolitik dieses Staates
einen solchen Zustand als widerrechtlich bezeichnet. In diesem
Falle kann von einer Fortdauer desselhen in diesem Staate
keine Rede sein; es ist ein nothwendiger Ausstluß der Souveränität dieses Staates, daß von dem Augenblicke an, wo sich Individuen anderer Staaten in seinem Gebiete aufhalten, ihr
Personenstand lediglich von den Gesetzen dieses ihres Aussenthalts regulirt wird.

Ronunt bennach ein Sklavenhalter mit seinem Sklaven aus einem Sklavenstaat in einen freien Staat, so verliert er sofort jedes Eigenthumsrecht an dem Sklaven, und der Sklave wird von Rechtswegen frei, weil das souveräne Staatsgesetz fein Eigenthum eines Menschen an einem andern anerkennt und dieses Staatsgesetz mit sich selbst in Widerspruch geriethe, wenn es ein abnormes, in dem Staatsgebiete als unmoralisch verbotenes Verhältniß aus internationaler Freundschaft und Achtung fortbestehen lassen wollte.

Geht der Sklave freiwillig in den Sklavenstaat zurück. fo mag er das durch den Aufenthalt in einem freien Staate aewonnene Recht wieder verlieren, jedoch nur, wenn die Gefetzgebung des Sklavenstagtes dieses ausdrücklich verfügt, oder überhaupt feine Emanzipation zuläft und jeden in den Staat fommenden Menschen von der Race, zu welcher der Zurückfommende gehört, zum Stlaven macht. Der Grundfat: "einmal frei, immer frei," muß in dem Urtheile des Menschen wie des Juristen die Frage entscheiden. Alle Argumente von freiwilligem Verzichte, bloker Suspenfion des Rechtszustandes zwischen Herrn und Stlaven und dergleichen mehr konnen den Grundfatz nicht aufwiegen, daß Stlaverei nur durch ein ausdrückliches Gefetz begründet werden kann und daß weder eine freiwillige Entäußerung der natürlichen Freiheit, ein Aufgeben seiner selbst als Eigenthum eines Andern, möglich und statt= haft ist, noch aus einer zufälligen Handlung, wie der Rückfehr in einen Stlavenstaat gefolgert werden kann. Wenn freilich die Gesetzgebung dieses Staates den früheren Sklaven im Kalle seiner Rückfehr in den Staat neuerdings zum Sklaven macht, so kann gegen diese Konsequenz, so ummenschlich sie auch wäre, rechtlich nichts erinnert werden.

Die oben entwickelten Grundfätze sind auch in einer Reihe von Entscheidungen in den Stlavenstaaten selbst anerkannt worden, so in Maryland, in Virginien, in Kentucky, in Tennessee, namentlich aber in Missouri und Louisiana, die in mehreren Fällen ganz liberale Prinzipien aufstellten, freilich zu einer Zeit, wo die Spannung zwischen Norden und Süden den letztern noch nicht zur Reaktion gegen Humanität und Gerechtigkeit und nördliche Teiggesichter, wie das oberste Gericht in Illinois in der Ored Scott'schen Klage, zur wahren Justiz-verweigerung verleitet hatte.

Als Thatsache steht nun fest:

1) daß zwar Dred Scott mit seinem Herrn zwei Jahre lang in einem freien Staate und zwei Jahre lang in einem

freien Territorium sich aufhielt, daß jedoch sein Berr als Beamter im Dienste der Bereinigten Staaten dort fein bleibendes Domizil, und sein eigentliches Domizil Missouri nicht aufgegeben hatte:

2) daß Dred Scott freiwillig und als Sflave mit ihm nach Missouri zurückgegangen und daß er bereits zehn bis zwölf Jahre wieder zurückgefehrt war, als er die Rlage anstellte, daher unzweifelhaft als in Miffouri residirend anzusehen mar:

3) daß er sich auch in der Klage als Bürger von Missouri

ausgab;

4) daß ber höchste Gerichtshof von Missouri auf seine Rlage entschieden hatte, daß er Sflave, also nicht Bürger

ber Bereinigten Staaten fei.

Auf diese Prämissen erging das Dred Scott'sche Urtheil des Ober-Bundesgerichts, durch welches auf obigen Thatbeftand hin entschieden murde "daß ein Stlave, den fein Berr in "einen freien Staat oder in ein Territorium, in welchem die "Sflaverei verboten ift, mit fich genommen hatte, der aber fpa-"ter mit feinem Berrn in einen Sflavenstaat guruckgegangen "war, um fich dort bleibend aufzuhalten (eine Residenz gewon-"nen) hatte, wenn er nach seiner Rückfehr durch das oberste "Gericht dieses Staates als Sklave erklärt worden ist, auch "von dem Gerichte der Bereinigten Staaten als Sflave ange-"sehen werden muß und nicht berechtigt ist, als ein Bürger "jenes Staates flagend vor demfelben aufzutreten."

Dieses ist der vollständige Kern des Dred Scott'schen Streitfalles, dieses das gange Fundament, der gange Umfang der Klage, der Rechtsmittel für und gegen das Urtheil des Ober-Bundesgerichts. Alles, was sonst hinein argumentirt worden, ist obiter dictum und politische Kapitalmacherei. Denn es war nichts als eine freche Gewaltanmaßung, wenn das Ober-Bundesgericht, statt den ihm vorliegenden speziellen Fall zu entscheiden, es sich herausnahm, im Interesse der Sflavenhalter in die höchsten Prärogative der Volkssouveränität ein= zugreifen, die Berfassungsurkunde der Bereinigten Staaten einseitig zu untergraben, ja selbst die souveräne Macht des Kongresses zur Interpretation der Konstitution zu leugnen.

Der Kongreß hat nach der Verfassungsurkunde die souve= räne Gewalt, die ihm zugewiesenen Befugnisse nach feinem eigenen Ermeffen auszuüben, deghalb auch die Gränzen diefer Befugnisse, wo sie nach der Verfassungsurfunde nicht definirt sind, eigenmächtig zu bestimmen. Der Kongreß, als Repräsentant der ganzen Nation, ist die höchste politische Macht des Landes, der höchste Richter über die Gesetzlichkeit und Zweckmäßigkeit politischer Maßregeln, während nach Art. III. §. 2. der Verfassurfunde die richterliche Gewalt nach stren= gem Rechte oder Billigfeit alle Streitsachen, welche unter der Verfassung oder unter den Gesetzen der Vereinigten Stagten u. f. w. entstehen können, zu entscheiden haben foll! Die souverane Auslegung der Berfassungsurfunde selbst und das Urtheil über die Rechtsständigkeit politischer Maßregeln, welche der Kongreß beschlossen hat, einem Gerichtshofe zu übertragen und zwar so zu übertragen, daß er ein halbes Sahrhundert später, als diese Magregeln ins leben getreten find und sich auf das heilsamste bewährt haben, solche als "verfassungswidrig" hinweg interpretiren und außer Kraft setzen kann, das ist etwas so Unerhörtes, etwas so kolossal Wider= finniges, daß man über den Autoritätsglauben der Freistagten erstaunt sein muß, welche sich die Mühe gegeben haben, gegen die Ummaßung des Ober-Bundesgerichts einen gelehrten Feberkrieg zu führen. Daß der Süden und die ganze demokratische Bartei die Dred Scott-Entscheidung als eine zweite Auflage göttlicher Offenbarung hinnahm, macht die Reinheit der Ueberzengung, welcher sie entflossen ist, nur noch verdächtiger.

Diese Unfehlbarkeit des Ober-Bundesgerichts steht übrigens im schroffsten Gegenfatze zu der ursprünglichen Lehre der demokratischen Partei und namentlich zu der von Jefferson, Jackson und Calhoun eingenommenen Stellung. Während

der letztere sich wiederholt gegen die Unterordnung der höchsten Gerichtshöfe der Einzelstaaten unter das Ober-Bundesgericht erklärte und sie diesem koordinirt wissen wollte, weil sonst die Verfassung untergraben werde, schrieb Jeffer son schon im Jahre 1819 an den Richter Roane:

"In der Ablengnung des Rechts, welches das Ober-Bundesgericht sich anmaßt, ausschließlich die Verfassung auszulegen, gehe ich noch weiter, als Sie. Die Verfassung hat drei einander unabhängige Gewalten eingesetzt und nicht einer von diesen das Recht verliehen, Maßtäbe des Handelns für die beiden andern zu schaffen. Am wenigsten derzenigen, die nicht direkt vom Volke ausgeht. Andernfalls wäre ja die Verfassung eine wächserne Nase, welche die Gerichte nach Beslieben drehen und modeln könnten. Si ist in der Staatswissenschaft eine unumstößliche Vahrheit, daß zede unabhänzige Negierungsbesugniß zugleich eine absolute ist ...... Die unabhängige (absolute) Gewalt kann Niemandem, außer dem gesammten Volke anvertraut werden 2c."

Im Jahre 1820 schrieb er über denselben Gegenstand:

"Die Verfassung hat nicht ein solches unumschränktes Tribunal errichtet. Denn wohl wußten die Stifter derselben, daß es, gleichviel welchen Händen anvertraut, bei der Verschlechterung der Zeiten und der Parteien, zu einem Despotismus ausarten würde."

Und furz vor seinem Tode, im Jahre 1823:

"Ich kann meine Feder nicht niederlegen, ohne noch einmal auf jenen Gegenstand zurückzukommen. Denn in der That fürchte ich keine Gefahr so sehr, wie die Konsolidirung unserer Staatsgewalt durch die geräuschlose und eben daher wenig Besorgniß erregende Wirksamkeit des Oberbundesgerichts. Das ist die Form in welcher gegenwärtig der Föderatismus auftritt.

Um klarsten und deutlichsten lautet die folgende Erklärung Jacksons, welche er in der Begründung seines Betos gegen die Erneuerung des Privilegiums der Nationalbank abgab:

"Die Meinung des Oberbundesgerichts hat nicht mehr Autorität über den Kongreß, als die des Kongresses über das Gericht, und der Präsident ist in dieser Beziehung von beiden abhängig. Der Autorität des Oberkundesgerichts darf daher kein maßgebender Einfluß über die gesetzgebende Thätigkeit des Kongresses eingeräumt werden u. s. w."

Es bedarf wohl kaum noch der Erwähnung, daß diese Lehren Calhoun's, Jefferson's und Jackson's auch mit der Un= sicht der Mehrzahl der republikanischen Partei in dieser Frage übereinstimmen. Gie ift mit Jefferson der Ansicht, daß im Volke alle politische Gewalt von Rechtswegen ruht und daß über alle politischen Fragen dem Bolfe in letter Inftanz die Entscheidung zusteht. Sie leugnet, was die heutige demofratische Bartei behauptet, daß die Verfassung eine über dem Bolke stehende Autorität zur endaültigen Entscheidung aller staatd= und bundesrechtlichen Fragen geschaffen habe und ist nicht gesonnen, neun vom Volke abhängigen Richtern die absolute, unumschränkte Macht einzuräumen, durch ihre Dekrete ben Umfang der Rechte des Bolks zu bestimmen. Gie halt, wie Lincoln bei einer Rede in Cincinnati faate, bafür, daß das Volk der Vereinigten Staaten der Herr des Kongresses, wie der Gerichte ift, - nicht um die Verfassung zu fturgen. sondern um die Leute zu fturgen, welche die Berfassung verdrehen.

llebrigens dürfen wir dieser Entscheidung ein großes Berdienst nicht absprechen. Es ist dies, daß sie dem Bolke die Tendenzen der demokratischen Partei ganz unverhüllt, mit wahrhaft chnischer Frechheit zeigte und daß sie der Opposition ihre einzig richtige Stellung anwies.

Giebt man zu, daß die Stlaven als Eigenthum im juridischen Sinne betrachtet, und von der Konstitution als Eigensthum, als "property" anerkamt werden, so folgt daraus natürlich auch, daß feine gesetzgebende Behörde oder keine Majosrität eines Gemeinwesens über dieses Eigenthum willfürlich

verfügen kann und daß ein Sklave ganz auf derselben Stufe mit einem Pferde oder Meubel steht. Es solgt daraus ferner, daß nach den konstitutionellen Grundsätzen der Freizügigisseit Jedermann berechtigt ist, mit seinem Sigenthum hinzuziehen, wohin er will, und daß kein bürgerliches Gemeinwesen ihn in seinen durch die Konstitution beschützten Sigenthumsrechten kränken kann. Dieß sind einsache Folgerungen, und wenn man sie sich nicht gefallen lassen will und kann, so muß man einsach die Prämissen leugnen. Durch die Annahme der Ored Scott'schen Entscheidung würde die Wiedereröffnung des Sklavenhandels gerechtsertigt und aus jedem freien Staate und Territorium ein Sklavenstaat werden.

Die extremen Konseguenzen, die das Oberbundesgericht aus jenem Bordersatz gezogen hat, und welche uns in Bezug auf die wesentlichsten Fragen der Kultur und des Rechts weit hinter das Mittelalter zurückbringen würden, zwingen die Gegner bazu, dieselbe extreme, keiner Vermittelung fähige Folgerichtigkeit zu zeigen: nicht nur die Konseguenzen, sondern auch die Prämissen der Stlavenhalterpolitif zu leugnen, und die Cigenthumsguglität der Sklaven im konstitutionellen Sinne überhaupt zu bestreiten. Dies Resultat hat sich schon her= ausgestellt und wird sich täglich mehr herausstellen. Verallgemeinerung der Profflavereipolitik muß nach den Gesetzen des politischen Gleichgewichtes eine Berallgemeinerung und Vervollständigung der Untifflavereipolitif nach fich ziehen, und das Land wird bald aus der Halbheit und Unentschieden= heit heraustreten, welche mit einziger Ausnahme der Aboli= tionisten bisher mit Recht von der Opposition beklagt und gerügt wurde.

Ja, die Rache schreitet schnell! Ist die Nemesis doch keine Göttin, sondern nur ein nüchterner logischer Satz, welcher die Wirkung mit der Ursache unzertrennlich verbindet.

## Künfzehntes Fapitel.

Wenn wir in den unmittelbar vorhergehenden Kapiteln die großen Ereignisse abhandelten, welche in den letzten Jahren fast ausschließlich die öffentliche Meinung beschäftigten, so haben wir jetzt nachträglich und in kleinerm Nahmen dem Lesser ein Bild der Gestaltung der äußern und innern Politik zu geben, wie sie von Pierce eingeleitet und später von Buchanan fortgesetzt wurde. Wie, nach des Dichters Wort, Wallensteins Verbrechen am Kaiser nur durch den Uebermuth der Soldateska im "Lager" erklärt wird, so tritt das Kansas- und "Ored Scott" Verbrechen nur durch die Verhältnisse der Union unter Pierce und Buchanan in sein rechtes Licht.

Vor und nach der Wahl von Pierce wurde mit starker Betonung hervorgehoben, der "neue Mann" stehe vollkommen unabhängig da und sei in seiner Politik, in seinen Staatshandslungen an keine Klique gebunden. Angesichts der ungeheuren Majorität, mit welcher die Demokratie gesiegt hatte, fanden darum auch die großen Zusagen der Antrittsbotschaft vom Ansang einer neuen Aera der Politik, von Ehrenhaftigkeit in der Verwaltung, vom Schutz der Bürger, soweit das Sternensbanner flattere, fast allgemeinen Glauben. Aber noch kein Jahr war verronnen, und der Glorienschein war schon vom Haupte Pierce's gefallen.

Der mindestens taktlose Empfang des Cardinals Bedini,

bes berüchtigten Schlächters von Bologna, als papitlichen Nuncius, dem Regierungsichiffe zur Disposition gestellt murben, und die Gunft, der sich die Irlander bei ihm erfreuten, warf bas erfte Miftrauen in die Gemitther und wectte bei einem Theile des Bolfes den Berdacht, daß auch römischer Ginfluß auf die Wahl Pierce's eingewirft habe, während die Mahnung zur "Herzensfreudigkeit beim Ginfangen flüchtiger Eflaven" ihm die Majorität im Norden abwandte. Dazu fam die Wahl feiner Räthe und Minister. Bon seinen sieben Ministern waren vier entschiedene Stlavenhalter. Nur March, sein Minister= präfibent, mar ein wirklich bedeutender Staatsmann; allein unter den ihn umgebenden Mittelmäßigfeiten konnte er selten ben ihm gebührenden durchgreifenden Ginfluß ausüben. Zum Vertreter Amerikas in London ward James Buchanan, für Spanien Bierre Soulé, ein frangofifcher Flüchtling aus den Zwanziger Jahren, für Frankreich Mason, der Bater des Sflavenjandgesetzes von 1850, ernannt. Die übrigen Posten im Auslande wurden ebenfalls mit unbedingten Unhängern der Abministration und des eigenthümlichen Instituts besetzt.

Was sonach die eigentliche Tendenz der Regierung, der Kern ihrer Plane unter der umhüllenden wortreichen Schale der Antrittsbotschaft sein würde, lag schon von Ansang an für den schäftern Blick flar angedeutet. Die nächsten Jahre aber bestätigten die schlimmsten Besürchtungen. Wenn noch Capitain Ingraham, dei Befreiung des Ungarn Martin Kößta im Hasen von Suhrna, den Wortlaut jener Botschaft über den Schutz von Bereinigten Staaten-Bürgern im Auslande zur Aussührung brachte, so bewies gleich darauf die bogensange Entschuldigung March's, daß die Fürsten Europa's das Flattern des Sternenbanners für ähnliche Fälle nicht zu fürchsten hatten. Und sie richteten sich danach. Wie Holland die Schadensansprüche des Capitains Gibson mit Gleichgültigkeit mißachtete, so versuhren auch Preußen, Oesterreich, Sachsen und selbst kleinere deutsche Staaten gegen ehemalige Landes-

finder, die in Geschäften in die alte Heimath zurücksehrten und dort trot ihres amerikanischen Bürgertitels in Kerker oder in die Soldatenjacke gesteckt wurden. Holland gegenüber empfahl March dem amerikanischen Minister im Haag "ein resolutes aber gemäßigtes" Bestehen auf der Forderung Gibson's. Die sandesväterlichen Rechte auf deutsche Adoptivbürger aber wurden gradezu anerkannt und diese verwarnt, sich nicht in Gesahren zu begeben, bei denen ihnen die Regierung beim besten Willen nicht helsen könne. Die Klage über diesen Mangel an Energie nach Außen, der die Adoptivbürger zumeist gefährbete, wurde bald so laut, daß die Regierung sich entschließen mußte, durch eine kühne That ihren Kredit zu retten.

Der Aulässe dazu lagen mehrere zur Auswahl vor. Der Streit über die Fischereigerechtigfeit in den nördlichen Gewäffern war von England noch immer unterhalten worden, das in der cubanischen und in der centralamerikanischen Frage über die Mosquitofufte eine burchaus feindliche Haltung aegen die Bereinigten Staaten amahm. Aber ber brittische Löwe hatte zu jener Zeit noch scharfe Klauen, und Vierce fand es baher nicht gerathen fie zu erproben. Etwas indeffen mußte geiche= hen, und so erfuhr plötzlich die erstaunte Welt, daß am 12. Ruli 1854 die Seeftadt San Juan de Nicaragua oder Grentown, an der Mündung des San Juan Fluffes in das caraibische Meer, durch das Bereinigte Staaten-Ariegsschiff Chane wegen Beleidigung ber Sterne und Streifen in Brand geschoffen und zerstört worden sei. Das Städtchen, zum Theil von Amerikanern bewohnt und in Unabhängigkeit von Nicara= qua, mar als einer ber bedeutendsten Safen auf dem Rithmus von Central-Umerika von großer Bedeutung und von der Amerikanischen Transit-Kompannie als accianete Beute aus-Mit Hülfe des Vereinigten Staaten Ministers und verschiedener Beamten der Kompagnie gelang es, einen Konflift hervorzurufen. Solon Borland, der durch Robbeit berüchtigte Exfenator von Arfansas und ber damalige Geschäfisträger in Centralamerika, gab in seinem Hause einem Mörder Schutz, dessen Auslieserung die Grehtowner Behörden verslangten, seuerte in eigener Person auf den Sheriff und verslangte dann für die, nur von ihm selbst geschändete Shre der Bereinigten Staaten Genugthung. Diese wurde mit Recht verweigert. Aus Rache dafür schoß der im Voraus für die Transit-Rompagnie gewonnene Capitain Hollins von der Chane aus die Stadt in Brand. Ein Sturm der Entrüstung brach über diesen gemeinen Streich aus, den Pierce gegen einen wehrlosen Gegner geführt hatte, und Grehtown wurde mit Recht der Maßstab für die Ehre und den Muth der Negiezung.

Gleichzeitig damit wurde die Annexion der Sandwichinseln betrieben, aber bald wieder aufgegeben, da sich ja doch dort kein Sklavenstaat errichten ließ. Desto ernstlicher richteten sich Bierce's Blicke auf Cuba und San Domingo. Un letterm Orte intriquirte der Diplomat im Unterrock, Frau General Cazenau, mit autem Glücke für Abtretung des Hafens Samana an die Union und für ein Bündniß aeach Raiser Soulougue von Hanti, das voraussichtlich nach Rechnung der Sflavenhalter-Oligarchie zu einem Kriege mit diesem und zur Besitnahme der ganzen Jusel, verfteht sich als zweier Stlaven: staaten, führen mußte. Fast war die Ausführung des Planes sicher, als der brittische Konful, Ritter Schomburgk, der berühmte deutsche Reisende und Naturforscher, denselben durch eine Abstimmung im dominikanischen Kongreß hintertrieb. Vor dem brittischen Namen wich natürlich Pierce zurück und wandte dafür den Flibustierzügen Walfer's in Nicaraqua seine volle Gunft zu. Die "Berle der Antillen" blieb jedoch das Hauptziel seiner Bestrebungen. Ginmal schien es sogar, als sei der Krieg mit Spanien unvermeidlich geworden.

Die angeblichen Beleidigungen der Amerikanischen Dampfer Black Warrior und Crescent City im Hafen von Havana bilbeten den Borwand, Soulé vom Hofe von Madrid mit seinem

cubanischen Kausprojekte entrüstet abgewiesen und durch sein undiplomatisches Duell mit dem Französischen Gesandten lächerlich geworden, unterschlug die Depesche, in welcher March Rechenschaft für die Black Warrior-Affaire forderte, und suchte auf diese Weise den vollständigen Bruch herbeizusühren. Die Angelegenheit wurde jedoch friedlich ausgeglichen, indem vier Monate später, während Soule's Abwesenheit in Ostende, dessen Sekretär die betreffende Depesche dem Spanischen Minister übergab. Er wurde sir diesen den Bereinigten Staaten geleisteten Dienst von Pierce — abgesetzt, während Soule im Amte blieb.

Dieser sein Besuch in Ostende im October 1854 galt einer in der Geschichte der Diplomatie unerhörten und außerordent= lichen Maßregel. Soulé hatte nämlich schon im Sommer 1854, als das Madrider Kabinet sich weigerte, die von ihm geforderte Genugthuma zu geben, seiner Regierung gemeldet, daß Cuba innerhalb sechs Monaten in die Gewalt der Ver= einigten Staaten gebracht werden fonne, wenn diese bei den bamaligen Verlegenheiten und zerrütteten Verhältniffen Spaniens, nur eine fräftige und entschiedene Politif einschlügen. Da er jedoch nicht wünsche, daß seine eigene Angabe allein als maßgebend gelten folle, fo rathe er, daß eine Konferenz zwischen ihm, Mason in Paris und Buchanan in London angeordnet werde, und wolle er diesen seine Ansichten und Absichten aus= führlich darlegen. Sein Antrag fand die günftigste Aufnahme bei dem Präsidenten und seinem Kabinet, das ihn förmlich mit Berufung der vorgeschlagenen Zusammenkunft beauftragte.

So fand die Konferenz in Oftende Statt, zu der sich, außer den obengenannten Diplomaten, Belmont, Ministerresident im Haag, einfand. Was dort verhandelt worden, blieb nicht lange ein Geheinmiß. In einer aus Aachen vom 18. Oftober datirten Depesche meldeten die drei modernen Eidgenossen der Regierung in Washington das Resultat ihrer Verathung in folgenden Säten:

"Wir bieten Spanien einen höhern Preis als der jetzige Werth Cuba's beträgt; schlägt es ihn aus, so werden wir sehen, was zu thun ist. Gefährdet Cuba, im Besitz Spaniens, ernstlich den innern Frieden und die Existenz unsers theuren Vaterlandes? Wird diese Frage bejaht, dann sind wir durch jedes menschliche und göttliche Recht besugt, die Insels unser bare die Unacht dazu haben; gerade wie ein Mann gerechtsertigt ist, das brennende Haus des Nachbarn einzureißen, um die Flammen von seinem eigenen abzuhalten."

"Unter diesen Umständen haben wir weder den Kostenpunkt noch die überlegenen Streitfräste in Borschlag zu bringen, die Spanien gegen ums aufbieten mag. Wir wollen augenblicklich nicht erörtern, ob der gegenwärtige Zustand der Inseleine solche Maßregel rechtsertigt; aber wir würden pflichtuntren werden und umwürdig unserer tapferen Borsahren, ja einen niedrigen Berrath an der Nachwelt begehen, wollten wir gestatten, daß Cuba afrifanisirt (d. h. durch freie als Lehrslinge eingeführte Neger bedaut) und zu einem zweiten San Domingo gemacht werde n. s. w."

Dies ist der Kern der von Buchanan, Soule und Mason unsterzeichneten Depesche, die Buchanan, zu seiner Rechten einen frauzösischen Flüchtling und zu seiner Linken den Agenten der Rothschilds, entworfen hatte. Das war die Lestion für "Young Amerika", welche Walker bald darauf mit Feuer und Schwert in Nicaragua praktisch aussührte. Der Vereinigte Staaten-Ronsul Mackae in Paris brachte das Dokument nach Washingston. Hier hatten sich inzwischen die Dinge wesentlich anders gestaltet. Die Nebraskabill hatte im ganzen Lande die größte Aufregung hervorgerusen; die Administration sühlte sich von der Fluth fortgerissen und beinahe überwältigt. March glandte daher, wenn man die Aufregung nicht durch die Theorie besänftige, daß die Sklaverei durch die Nebraskabill nicht ausgedehnt werden solle, der ganze Norden leicht von den Res

publikanern fortgerissen werden kann, daß es somit nicht bloß gefährlich, sondern sogar verderblich sei, die Annexation Euba's als eines Sklavenskaates, in dieser Zeit zu betreiben und daß daher die Regierung die Schritte der Ostender Conferenz desavouiren müsse.

Die Meinungen im Rabinet waren getheilt. Bierce stand zuerst auf der Seite seiner Gesandten im Auslande, und Caleb Cufhing bot alle feine Geschicklichkeit auf, um Marcy's Ausicht zu befämpfen. Dieser aber drohte, eher zurückzutreten als seine Ucberzeugungen in dieser Frage aufzugeben, und dadurch gelang es ihm, den schwanfenden Bierce auf seine Seite hin= überzuziehen. So erfolgte ein Wechsel in der Bolitif der Ver-Anstatt eine zustimmende Antwort auf die gemeinsam abgefaßte Depesche zu empfangen, wie er sie nach dem ganzen Verlauf der auf diese Frage bezüglichen Verhandlungen erwarten durfte, erhielt Soulé den Befehl, sich sogleich nach Madrid zu begeben: die Regierung sei jeglichem Versuche. Unterhandlungen in Bezug auf eine fünftige Erwerbung Cuba's zu verfolgen, entgegen. Er solle die von ihm abgebro= chenen diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen, auf Entschädigung und Genugthung für die "Black Warrior" Angelegenheit dringen, aber zu keinen Drohungen seine Zu= flucht nehmen und jede Gelegenheit vermeiden, die Spanische Regierung zu reizen. Soule glaubte in dieser Angelegenheit zu weit gegangen zu sein, um mit Chre die Rückschritte, welche die Regierung jetzt von ihm erheischte, machen zu können; er trat daher zurück und überließ seinem Nachfolger, Dodge, die March'sche Politik in Madrid zu vertreten. Die Ostender Konferenz hatte daher kein weiteres Ergebniß, als das in den Archiven des Staatssecretariats aufbewahrte Dokument.

Es ist hier nicht der Ort, dieses schamsose Aktenstück einer eingehenden Kritik zu unterwerfen. Die einstimmige Verurztheilung, welche es hier wie in Europa ersahren hat, ist Kritik genug. Pierce aber, wahrscheinlich erbittert darüber, daß er

den Norden um der Union und der Ehre (?) des Landes wissen nicht in einen Krieg verwickeln konnte, unter dessen Donnern die innere Politik verstummt wäre, that nicht einmal so viel, den Schritt seiner diplomatischen Vertreter und dieser groben Verletzung der Washington'schen Nichtinterventionssehre, Spamien gegenüber zu desavouiren.

Hätte übrigens das Kabinet den Muth besessen, etwas zu wagen, die Zeit wäre sehr aunstig für eine Eroberung Cuba's gewesen, da England und Frankreich wegen des alle ihre Kräfte in Anspruch nehmenden Krimfrieges Spanien schwerlich helfen konnten, und da Rufland, hier ja als edler Freund und uneigennütziger Bundesgenoffe gefeiert wird: eine Schwär= merei, die in nicht zu langer Zeit einmal in den Asiatischen Gewässern, bei einem Zusammenstoß Russischer und Amerika= nischer Interessen in Rauch aufgehen wird. Während des Rrimfrieges waren die Snmpathien Amerifa's fast durchgän= gig auf Seiten Ruflands und erst neuerdings, seit Alexander's Emanzipationsbeftrebungen, zeigt der Güden, um eine bezeichnende Englische Nedensart zu benuten, dem Zarenreiche "die falte Schulter." Der Raiser von Rufland fommt - schöne Fronie des Schickfals! — in der Amerikanischen Republik als Abolitionist in Berruf. 2118 England Werbebüreaus für seine Urmee in New-Nork, Philadelphia und andern größeren Pläten ber Bereinigten Staaten aufschlug, da eröffnete fich für Pierce eine unendliche Berspektive von Ruhmesthaten. Sofort wurde wieder in den demokratischen Blättern die Kriegstrommel ge= rührt, und selbst im Bundessenat viel Geschrei über den Bruch der Neutralitätsgesetze erhoben. Alles vergebens! Die Eng= lische Regierung bedauerte den Schritt ihrer Werbeggenten. schloß die ungesetzlichen Bureaus — und die Ariegsmolfe ver= zog sich wieder, nachdem Bierce bei den Cubanischen Batrioten angefragt hatte, ob fie jett bereit seien, die Insel von Spanien loszureißen. Die Antwort, daß sie nicht den ersten Schritt thun könnten, und die Hinrichtung zweier Berschworener, gebot

auch auf dieser Seite ben Rriegsgelüsten ber Regierung Schweigen. Doch damit nicht genug! Kurz vorher hatte sich Vierce eine andere Demithigung bereitet. Erst weigerte er sich, Dänemark den Sundzoll zu gahlen, doch als die Zeit fam. Ernit zu machen und die alten Berträge nicht zu erneuern. rieth er den amerikanischen Rhedern an, die Bolle unter Protest an gahlen. Es war ein Glück für ben Welthandel und die Bereinigten Staaten, daß deren wirkliche Machtstellung und Bedeutung von den Europäischen Kabinetten mit einer zur stolzen Tradition gewordenen Bergangenheit verwechselt wurde, denn sonst mare die civilifirte Welt noch heute den Sundzoll nicht los. Der eingeschüchterte Ruffische Knäs in Ropenhagen überbot dann den republikanischen Präsidenten an Unaft und Reigheit. Es war eine mahre Bedienten-Romödie! Beide Helden liefen aus Ungit vor einander weg. Enthusia= stische Deutsche, die in dem Auftreten der Unionsregierung gegen Dänemark eine neue Mera in der internationalen Politik bearunten, mögen fich gesagt sein laffen, daß die Bereinigten Staaten eine Weigerung bes Kopenhagener Cabinets ruhig hingenommen und jeden Kalls keinen Krieg angefangen haben Wahrlich, die Dipsomatie der Pierceschen Berwal= tung nach Außen war der Kleiderordnung würdig, die March furz nach seinem Amtsantritt für das diplomatische Corps ber Bereinigten Staaten ausgesonnen hatte.

Im Junern dieselben Triumphe! Pierce fand eine hübsche Summe im Staatsschaze vor, die schon im ersten Jahre seiner Verwaltung verschwand, ohne daß Auskunft gezeben wurde, wozu sie verausgabt war. Hir innere Verbesserungen hatte der Präsident nur taube Ohren. Weder für den obern Mississippi noch für die St. Clair Untiesen geschah etwas, ja Pierce belegte sogar die Landschenkung von zehn Millionen Ucker für Irrenanstalten mit seinem Veto, während er unausshörlich zehn und zwanzig Millionen sorberte, die vertrauend in seine Hand gelegt werden und zum Ankauf

von wilften Länderstrecken in Mexiso dienen sollten. Pochend auf die Stärke, die seine anderthalb Millionen Wahlstimmen und die große demokratische Majorität des Kongresses ihm zu verleihen schienen, wagte es der Präsident, vom Senat die Zustimmung zu seinen Amtsanstellungen förmlich unter Dro-hungen zu fordern, und brachte es schon im ersten Jahre dahin, daß ihm diese Majorität, durch Berwerfung des Gads-denschen Vertrages mit Mexiso, den Nücken kehrte. Bessern Ersolg hatte er dagegen mit dem Abschluß des sogenannten Reciprozitätsvertrags mit den brittischen Besitzungen in Nordamerika, weil seine Vortheile hauptsächlich dem Süden zussielen, indem der Kontrast dem Norden einen mächtigen Konsturenten für seine in die Stlavenstaaten abzusetzenden Stapelartisch — Prodsrüchte und Fische — schuf.

Wie hätte auch Pierce, der mit Händen und Füßen an die Stlavereipropaganda geschmiedet war und von seinen Diensten für dieselbe seine Wiederwahl erwartete, für etwas Ansderes als diese beiden Interessen der niedrigsten Selbstsucht Sinn haben können? Für diesen Zweck wurde die Nebraskasbill erdacht, wurden die Flibustierplane Walker's und Quitsman's begünstigt, das Sklavenfanggesetz in der empörendsten Weise aufrechterhalten und durchgeführt.

Dieselbe Intriguantennatur, die dem Präsidenten bereits in der Politif nach Außen dittere Kränkungen eingetragen hatte, bereitete ihm auch im Inneren eine neue Niederlage. Fillmore hatte in Utah den Propheten des Mormonenthums, Brigham Young, als Gouverneur dieses Territoriums anerkannt; bald nach Pierce's Eintritt in die Regierung lief aber dieser Termin ab. — Der neue Präsident ernannte den Obersten Steptoe zum Nachfolger Brigham Young's. Der letztere jedoch erklärte, er habe seine Machtvollkommenheit vom Himmel und kümmere sich nicht um den Herrn in Washington. Eine Armee in die Wüste am Salzsee zu schicken, um die rebellischen Heiligen des jüngsten Tages zu unterwersen, war

ein schwieriges und kostspieliges Unternehmen; Pierce nahm baher zu einem Aniff seine Zuflucht. Oberst Steptoe sollte auf dem Marsche nach Californien in der Salzseestadt mit seinem Bataillon Halt machen und bei günstiger Gelegenheit sich der Zügel der Regierung bemächtigen. Die List war zu oft schon gebraucht worden, als daß nicht selbst die Heiligen über den Anmarsch Steptoe's in Aufregung versetzt worden wären. Statt des Gouverneurpostens erbeutete der Oberst nur ein paar Duhend Mormonenweiber und mußte sich zurüczziehen. Brigham Young behauptete seine Gewalt, und die Folge der hier angesührten Ereignisse war der für die Finanzen der Vereinigten Staaten so nachtheilige, siir die Korruption so ausgiebige Mormonenkrieg, der einer späteren Periode angehört.

Unbedauert, zurückgestoßen selbst von der eignen Bartei. trat Franklin Vierce vom Bräfidentenstuhl ab. Seine Regierung hatte unter den glänzendsten Aussichten begomien: das Land war im tiefsten Frieden, innere Zwistigkeiten schienen durch gegenseitiges Einverständniß beigelegt, und in beiden Hänsern des Rongresses stand ihm eine starke demokratische Mehrheit zur Seite. Bier Jahre später mar diese Bopularität so gründlich zerstört, daß Pierce's nochmalige Nomi= nation gar nicht zur Sprache kam, und daß er im Saufe bes Kongresses eine siegreiche Opposition gegen sich hatte. Das war sein eignes Werk, das die Wirkung der Nebraskabill und des Umfturges aller Friedensverträge über die Sflavenfrage! So war er noch während seiner Amtszeit dazu verurtheilt, die zwei neuen Parteien erstehen zu sehen, die im Rampfe gegen die Demokratie eine Zeitlang mit einander wetteiferten, die Barteien der Amerikaner oder Anow Nothings und ber Republikaner.

Das Volk der nördlichen Staaten antwortete zunächst auf die ihm durch die Nebraskabill widerfahrene Beeinträchtigung seiner Rechte, indem es die ersten Ansätze zur republikanischen

Bartei bildete. Es famen der allaemeine Bankerott der de= mofratischen Administration, die Erfolglofigfeit der Souléschen Marktschreiereien und die Oftender Konferenzen bagu, um die demofratische Partei an den Rand des Abgrundes zu schleudern. Freilich stand sie immerhin noch im Vortheil gegen die sich ihr gegenüber bildende Opposition, indem sie durch ein einheitliches, wenn auch noch so schlechtes Prinzip fest verbunden war, während diese, aus den verschiedensten Interessen und Grundsätzen zusammengewürfelt, in sich nicht abgeschlossen und nach Außen nicht abgerundet in's Leben trat. So gering nun vorläufig auch die positiven Vortheile einer solchen Parteizersetzung waren, so gewährte diese doch den nicht hoch genug anzuschlagenden Vortheil, daß sie die Parteien ihrer innern Natur gemäß gruppirte, daß sie auf die eine Seite die Stlavenhalter mit ihren Annera= tionsgelüsten und deren Konsequenzen nach Junen und Außen brängte, während fie ihnen auf der andern Seite die Anti-Nebraskapartei mit ihrem das ganze Staatsleben umfassenden Snsteme politischer und national-öfonomischer Maßregeln gegenüber stellte. Die Kliquen mit ihren Sonder= Interessen konnten dann, ohne dem politischen Fortschritte hinderlich oder gar gefährlich zu sein, eben so gut zwischen jenen beiden, durch die gesunde politische Entwicklung bedingten großen Varteien stehen, wie etwa früher die Freimaurer, Antirenter, Nativisten und andere, im Berhältniß zum Ganzen ephemere, Roalitionen zwischen Föderalisten und Republika= nern, Whias und Demofraten gestanden hatten. Rury nach Passirung der Nebraskabill ließ sich die politische Bartei= Gruppirung auch in diesem gesunden Sinne an. Im Sommer und Herbst 1854 konfolidirten und konstituirten sich, weniger freilich im Nordosten als im Nordwesten, die bisher vereinzelten, der Stlaverei feindlichen und freefoilistischen Glemente zur republikanischen Partei, die unter der damals noch nachhallenden Einwirkung der Nebraskabill in Wisconsin und anderen Staaten den Demokraten als ihren natürlichen Gegnern gegenübertrat und den ganzen freien Norden mit sich fortreißen zu wollen schien.

Da traten im Winter 1854 auf 1855 die Anow Nothings mit ungestümer Gewalt in den politischen Vorderarund und hemmten den Fortschritt der republikanischen Bartei auf aeraume Zeit. Sie bildeten anfangs einen geheimen patrio= tischen Orden und nannten sich selbst, weil sie strenge Berschwiegenheit über bessen Zweck angelobt hatten, Know Rothinas. Geheimniffrämerei und Ordenswesen üben auf die Sisentheile des Amerikanischen Blutes eine wahrhaft magnetische Kraft aus. Der Zudrang zu dem neuen Orden wurde daher ein ungeheurer, und die Logen schoffen im Süden und im Norden wie Bilge nach einem Gewitterregen empor. Befonders war dies der Kall, als endlich am nächtlichen Himmel dieses geheimnifvollen Ordens die Devise in bengalischen Flammen sichtbar wurde: "Amerikaner sollen Amerika regieren!" Der Orden war somit eine neue Infarnation des Nativismus, wie er sich bereits zur Zeit des alteren Adam's der Hartforder Konvention und in den dreißiger und vierziger Jahren dieses Jahrhunderts sternschnuppenartia aezeiat hatte. Der Aufschwung, den er nahm, und auf der andern Seite die Denunziationen und Spöttereien, die gegen fein Geheimwesen geschleudert wurden, bestimmten endlich die Häupter des Ordens, diesen in eine politische Partei, die der "Umerikaner", umzuwandeln, die fich gegen den Bavismus und die bestehenden Naturalisationsgesetze erklärte.

Man mag sagen was man will, ein richtiges Gefühl lag der Aufstellung dieser Prinzipien zu Grunde, die Amerikaner wollten etwas Gutes, aber sie griffen fehl in der Wahl der Mittel und schossen weit über ihr Ziel hinaus. Die römische, der Freiheit feindliche Kirche hat durch die massenhafte Einwanderung aus katholischen Ländern hier festen Fuß gefaßt, und steht durch ihre unbedingte Abhängigkeit vom Papste, sowie

ihre hierarchischen Tendenzen, felbst auf dem Bermögensgebiete der Gemeinden nicht allein im Widerspruch mit der Republif, sondern ist auch durch ihre folossalen Reichthümer beren gefährlichster Gegner. Die Maffe ber Ginwanderer. besonders der Frländer, folgt blindlings dem Gebote ihrer Briefter, Die auf demofratischer Seite stehen, da Sflaverei bes Geistes, wie fie der Jesuitismus will, sich naturgemäß zur Stlaverei des Leibes hingezogen fühlt. Weil nun der unwissende Frländer, nach ein paar Jahren Aufenthaltes im Lande, leicht zum Stimmgeber gemacht wurde, ohne nur vom Wefen der Republik und den bewegenden Tagesfragen das Geringfte zu verstehen, fo glaubten die Know Rothings, die Naturalisationsfrist für alle Einwanderer von fünf auf einundzwanzig Jahre ausdehnen zu müffen. Um dem Mißbrauch des Wahlrechts ein Ende zu machen, griffen sie das Recht felbst an. Im Siiden dagegen richteten sich die Know= nothingsbestrebungen vorzugsweise gegen die freie Arbeit. Der demokratische Senator Abams von Mississippi mar der Erste, der auf Widerruf der Naturalisationsgesetze antrug, weil ein großer Theil der "Fremden" sich den Abolitionisten anschließe. Das bezog sich natürlich nur auf ben gebildeten Theil der Ginwanderung. Der wahre Grund diefer Abneiaung war der, daß diese Einwanderung den Nordwesten zur Blüthe brachte, ftatt fich im Guden niederzulaffen. Aufhebung der Naturalisationsgesetze sollte ein Damm werben gegen die wachsende Macht bes freien Nordens. Diese Absicht wurde von den Stlavenhaltern jo gut begriffen, daß die amerikanische Partei dort ihr südliches Seerlager aufschlug. Das nördliche, mit vorwiegend antirömischer, d. h. antiirischer Tendenz befand sich in den abolitionistischen Neu-Englandstaaten.

Diese heterogenen Elemente waren natürlich nicht geeignet, auf die Dauer ein einiges Ganze zu bilden. Ihre Blüthe war daher auch nur eine vorübergehende. Die Bedeutung der Nichtswifferbewegung beschränkt fich daher vorzugsweise auf die Zeit ihrer Entstehung. Sie mar ein geschickter Handstreich, gut berechnet und noch besser geführt, um die Nebraskabill mit einem Schlage in den Hintergrund zu drängen, die republikanische Bartei in der Geburt zu erfticken und die Augen des Volkes von dem einzigen Brinzivienfampfe abzulenken, der das öffentliche Leben als wohlthätiges Salz durchdringt: allein fie brachte es nicht über die Reggtion hinaus, und durch diesen Mangel war zugleich ihre Erfolglofigfeit für jeden organischen Bersuch bedingt. Die Know Nothings konnten keine politische Initiative haben. weil fie nur eine vereinzelte Magregel, aber feinen schöpfe= rischen politischen Gedanken, geschweige denn ein politisches Spstem hatten : sie konnten keine nachhaltige Wirkung auf die Geschicke dieses Landes ausüben, weil das plumpe Vorurtheil und die Beschränktheit mit temporärem Erfolge wohl zum Zerstören, aber nicht zum Aufbauen verwandt werden Die lange Reihe von munizipalen Siegen, welche die Know-Nothings, freilich auch unter Gewaltmitteln wie in Louisville, Cincinnati, Baltimore u. f. w., erfochten hatten, aab ihnen den Schein von Stärfe und Einheit; aber aleich bei ihrer ersten Konvention zu Philadelphia (Juni 1855) bewiesen sie ihre Unfähigkeit, eine selbstständige Partei zu bilden. Dort zersplitterten fie fich über der Sklavenfrage in eine nördliche und in eine südliche Fraktion. In diesem ersten Brinzivienkampfe ging ihre Einheit verloren, die ihr bisher einen so bedeutenden Vorsprung vor allen anderen, in sich gespaltenen Parteien gegeben hatte, und ihr nationaler Nimbus schwand.

Die erste gewaltige Niederlage erlitten die Know Nothings in der virginischen Staatswahl von 1855 durch den Demostraten Henry Wise, der sie in einer Menge Stumpreden angriff und als die ärgsten Feinde der Demokratie darstellte, weil diese nur durch die importirten rohen katholischen Massen

die Wahlen entschied und die Republik beherrschte. Die folgenden Niederlagen der Bartei, die ihr den letzten morali= schen Halt raubten und ihre Reihen eben so rasch von den Chrenmännern lichteten, als fie früher durch bankerotte Bolitiker und Loafer geschwellt worden waren, dankte sie sich selbst und ihren blutigen Wahltumulten in Louisville, Baltimore, Washington und New-Orleans. Die "Regierung Amerifa's durch Amerikaner" war gleichbedeutend geworden mit Brand und Todtschlag.

Je mehr Boden übrigens die Know Nothings im Bolfe verloren, desto größere Bedeutung erlangten die sich täglich fester konsolidirenden republikanischen Elemente: denn die Stlavenfrage ließ sich nun einmal nicht mehr vertuschen. Wenn bei der Bräsidentenwahl von 1852 zwischen den beiden bamaligen Parteien feine prinzipiellen Spaltungen in ber Stlavereifrage mehr bestanden, und Whigs sowohl als Demofraten sich bei dem Kompromiß von 1850 beruhigt hatten, so leate die Nebraskabill dem Norden zuerst aanz offen die Gefahr der Ausbreitung der Stlaverei über alle Territorien ber Veremigten Staaten blos und zeigte die Regierung nur als willenloses Werfzeug in den Händen der Stlavenhalter. Sollte ihren Fortschritten Ginhalt gethan werden, so mußten sich ihre Gegner zu energischem Widerstand und Angriff or= aanisiren. Diese Arbeit übernahmen jest die Republikaner. Die Stlaverei wird fortan zur Tagesfrage zwischen den fampfenden Parteien und zum ausschließlichen Inhalt der Ame= rifanischen Politif; sie nimmt jetzt auch formell die kontroli= rende Stellung ein, welche sie dem Wesen und der That nach schon seit einem Menschenalter im hiesigen Staatsleben behauptet hatte. Die feindlichen Gegenfätze finden nunmehr in Demokraten und Republikanern ihren offenen Ausdruck. Während jene immer konseguenter auf unbedingte Herrschaft und Ausdehnung der Sflaverei hinarbeiten, werden die letzteren immer mehr zu deren Befämpfung getrieben. Wenn auch zunächst nur in den Territorien, so nuß doch allmälig auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens die eine Partei sich eben so sehr mit der rohesten Form der Anechtschaft identistziren, als ihre Gegner, wohl oder übel, überall für die Freisheit eintreten müssen. Welche aber auch die Schwanfungen und Mängel in der Ausführung ihrer Prinzipien sein mögen, sortan ist für beide Parteien die Frage richtig gestellt — und das ist ein großer politischer Fortschritt!

Dem im Juli 1854 zuerst von Wisconsin und später von ben nordwestlichen Staaten angenommenen Programm schlossen sich im Laufe des Jahres 1855 New York und mehrere Neu-England-Staaten, ja selbst Massachusetts, wenn letzteres auch mit start ausgeprägter nativistischer Färbung, an. Die dem intelligenten Nährstande angehörende neue Partei, die sich aus den Trümmern der alten Whigs und Jeffersonschen Demokraten, aus Untisklavereimännern und Freesoilern rekrutirte, fämpste fortan unter dem gemeinschaftlichen Vanner: "Rettung der Territorien für die freie Urbeit durch Uusschluß der Sklaverei!" Die Bewegung fand namentlich unter den Deutschen des Nordwestens ungemeinen Unklang, weil die freie Urbeit die Grundlage ihres Gedeihens und Wohlergehens bildet.

Unter diesen Umständen begann die Agitation für die Brässidentenwahl von 1856.

Auf Betrieb von Cassius M. Clay, dem erprobten Freisheitskämpfer von Kentucky und anderer hervorragender Freisheitsfreunde, traten die Delegaten der republikanischen Staaten im Februar 1856 in Pittsburg in Pensylvanien zusammen, um die vereinzelten republikanischen Heerhaufen zu einem grossen Körper zusammen zu schmelzen. Der Versuch gelang so vortrefslich, daß die Partei sich vollständig organisirte und für den Juni eine republikanische National-Konvention in Philadelphia ausschreiben konnte. Sie wurde am 17. und 18. Juni abgehalten, und John C. Fremont von Südkarolina

zum Präsidentschafts-Kandidaten, William L. Daht on von New-Jersen zum Bizepräsidentschafts-Kandidaten ernannt. Alle freien Staaten und mehrere Stlavenstaaten waren durch Delegaten vertreten. Die größte Harmonie zeichnete die Konvention aus.

Wie die früheren Barteien in ähnlichen Källen sich nicht stark genug fühlten, um mit einem alten, bewährten politischen Kührer an ihrer Spite zu siegen, so wagten auch die Republi= kaner nicht, zu einem Seward oder Chafe zu greifen: allein fie hatten auf der andern Seite Takt genug, einflugreiche Konservative, die sich in ihre Reihen drängten, mit Entschiedenheit zurückzuweisen. Fremont war daher ganz der Ausdruck der damaligen Stellung und Aussichten der republikanischen Partei. 2018 fühner Reisender und wissenschaftlicher Entdecker schon in jüngeren Jahren berühmt geworden, war er der Politik bisher fo ziemlich fremd geblieben. Seine abentenerlichen Züge durch die Welsengebirge dagegen, die an die Glanzzeit der Spanischen Konguistadoren erinnern, sein Huftreten in Californien, dem neuen Goldstaate, ja selbst die Ent= führung seiner Frau und sein Ruf als Gelehrter umgaben seinen Namen mit einem romantischen Nimbus, welcher der ganzen Wahlbewegung einen gewissen idealen Schwung verlieh und Fremont zu einem der populärsten Randidaten machte. Der zufällige Umftand, daß er in Südfarolina als Sohn eines eingewanderten Franzosen geboren und außerdem Schwiegersohn des Senators Benton von Missouri war, nahm feiner Stellung den Charafter feftioneller Behäffigfeit: zugleich aber war seine Ernennung ein den jungen Staaten am Pacific gemachtes Kompliment. Wie seine Bartei, so war Fremont durchaus noch ein Neuling auf politischem Ge= biete; allein er benahm sich mit feinem Taft und großer per= fönlicher Würde und zeigte sich als Mann von Einsicht und Entschiedenheit. Er stand eben so fehr als Bertreter der ed= leren Eigenschaften der aufstrebenden Jugend da, als Douglas die schlechten Seiten von Young Amerika repräsentirt.

Folgende sind die Hauptpunkte des in Philadelphia entworfenen und sich mehr in der Defensive haltenden republikanischen Programms: Opposition gegen Ginführung der Sklaverei in die Territorien, so daß weder der Kongreß, noch die Territorialaesetsaebung, noch eine Gesellschaft, noch ein Individuum unter der bestehenden Konstitution das Recht hat, die Sflaverei daselbst zu legalisiren; fonftitutionelle Befugnif und Vervilichtung des Kongresses, Eflaverei und Volpgamie in den Territorien zu verbieten; in Anklagestandversetzung des Bräsidenten, seiner Rathgeber und Mitschuldigen für die Freiheits- und Rechtsunterdrückung in Kansas: Forderung der augenblicklichen Hufnahme von Kanfas unter seiner freistaatli= chen Verfaffung; Verurtheilung des Strafenräuber-Manifestes von Oftende: Forderung einer möglichst centralen Gisenbahn nach dem stillen Meere: Erklärung für die Fluß- und Hafenbill: Abweisung aller proffriptiven Gesetze.

Mit dem Zähneflappern der Angst erklärten die Demofraten diese Plattform für eine schwache, nur auf den Moment, nur auf die Kanfasfrage berechnete. Allerdings hätte sie namentlich in der Heimstättefrage positiver fordern missfen, allein der Ausgang des Wahlkampfes, wenn er auch mit der Niederlage der Republikaner in ihrem ersten Feldzuge gegen die gesammte Korruption der Regierung und der Sflavenhalter=Oligarchie endete, strafte jene falschen Propheten Lügen. Die Abstimmung ergab für Fremont 1,341,514, für Buchanan 1,838,232 und für Fillmore 874,707 Voten, ober staatenweise gruppirt, so stimmten für Fremont elf, für Buchanan zwanzig Staaten und für Fillmore einer. Der Repräsentant Pife mochte daher 1858 mit vollem Rechte fagen, "weit entfernt mit der Aufnahme des Freistaates Ransas beendet zu fein, be ginne damit erft die Miffion der republi= fanischen Bartei, beren Erstaeborener eben dieses Ransas fei." Wahrlich, eine Partei, die, wie eine undisziplinirte Freischaar gegen ein wohl organisirtes Seer fechtend, im zweiten Jahre

ihrer Existenz im Stande ist, einen so ehrenvollen Kampf gegen die Uebermacht zu bestehen, besitzt Lebensfraft und eine schöne Zufunft! Daß sie ihrem Programme zusolge die geschlossene Phalanx des Südens gegen sich hatte, verstand sich von selbst.

Was aber war in den zwei Jahren ihres Bestehens aus der einst so mächtigen Knownothing-Partei geworden? Die Zahl der für Fillmore abgegebenen Stimmen sagt es uns deutlich genug.

Der Zeit nach waren die Anow-Nothings die Ersten im Felde: ihre am Geburtstage Washington's, bem 22. Februar, abgehaltene Konvention in Philadelphia war von Abgeordneten fast fammtlicher Staaten beschickt. Die Wahl gerade dieses Tages diente jedoch nicht zur Verherrlichung des "Er= ften im Frieden", denn die "Sohne der Sires von 76" geriethen über die Blattform und die Nominationen in bittersten Hader. Ein großer Theil der nördlichen Delegaten schied aus und berief eine neue Konvention für den 12. Juni nach New Porf. Die Zurückgebliebenen hielten fest an der Nomination Millard Fillmore's von New York und A. J. Donaldson's von Tennessee und an der Blattform, nach welcher neben dem Berbot der früheren Agitation der Sflavenfrage nur Ame= rifaner Amerika regieren follten: keine Berson, gleichviel ob hier oder im Ausland geboren, ein politisches Amt beklei= den konnte, welche irgend einer fremden Macht zu Gehorsam verbunden mar oder sich weigerte, die Bundes- und Staatskonstitutionen als höchstes Gesetz anzuerkennen, und wonach endlich zur Erlangung des Bürgerrechts einundzwanzig Jahre ununterbrochenen Aufenthalts erforderlich waren, Armen und Verbrechern jedoch die Landung versagt wurde.

Mit Ausnahme des die Staverei betreffenden Paragraphen, in welchem die Partei die Rechtsbeständigkeit der Staverei für alle Zeit anerkennt, erinnert die Plattform sonach an die schönste Periode des Fremdenhasses, wie sie etwa

in der Botschaft des Gouverneurs Gardner von Massachusetts im Winter 1854-55 sich kundaab. Sie konnte baher dem sklavereifeindlichen Flügel der Know-Nothings des Nordens durchaus nicht gefallen, die zu jener Zeit bereits für die Befreiung von Kansas arbeiteten. Ueberhaupt hatte das Jahr 1855 die Siegesfreudigkeit der Partei bedeutend herabge= Sie fämpften seit der Philadelphier Konvention jenes Rahres nicht mehr als eine fompafte Bartei, sondern, burch die Stlavenfrage gespalten, in einer nördlichen und füdlichen Seftion. Sie siegten z. B. in Massachusetts als Unti-, in Kentuch a's Pro-Nebrasfa-Anownothings, verloren aber Birginien, Alabama, Nordfarolina, Texas, Tennessee, Georaia und Louisiana an die Demokraten, die dort ihre Gouver= neure durchsetzten. Mit dem Bewuftsein dieses unheilbaren Bruches innerhalb der Partei trat nun die Philadelphier Konvention zusammen und hatte das bereits angegebene Resultat.

Die "National=Konvention der Nordamerikaner", wie sich die Ausgeschiedenen der Philadelphier Konvention nannten, famen der Abrede gemäß am 12. Juni in New York zufam= men, und ernannten Nath. Banks von Maffachusetts und J. John son von Bennsplvanien zu ihren Bräsidentschafts-Kan-Aber nur zu gut fühlte diefer nördliche Flügel der Know-Nothings feine Schwäche und feine schiefe Stellung und trat deshalb durch eine besondere Delegation mit den in Philadelphia versammelten Republifanern in Bernehmen, benen er ein Kompromiß zwischen ben Kandidaten vorschlua. Dies wurde aber wegen der fremdenfeindlichen Platform der Know = Nothings abgelehnt. Lettere stellten daher statt Banks den republikanischen Kandidaten Fremont auch als den ihrigen auf und behielten nur Johnson als Bizepräsidenten bei. Im demofratischen Lager herrschte über diesen unerwar= teten Schritt die größte Bestürzung, die sich in lauten Beschuldigungen, Fremont und die Republikaner seien über Nacht Know-Nothings geworden, fund gab. Und gewiß hatten die Demokraten alle Ursache zur Verstimmung, denn nicht bloß war jetzt der nördliche Flügel der Know Nothings offen der Antisslaverei Bewegung beigetreten, sondern ihre Stimmen sielen schon diesmal in die republikanische Wagschale, statt für den unmöglichen Fillmore weggeworfen zu werden.

Wir haben, ehe wir zum Wahlkampf von 1856 übergehen, noch die Stellung der dritten, der demokratischen Bartei, ins Auge zu fassen. Die vier Jahre der Bierceschen Verwaltung hatten der Stlavenhalter = Oligarchie, wie wir fahen, jeden Vorschub geleistet, den ihre Rreaturen, der Präsident und sein Rabinet, ihr leisten konnten. 3hr guter Wille war in Cuba, Nicaragua, San Domingo und Kansas hinlänglich erwiesen. Rein Mann von politischem Blick konnte daran denken, daß Angesichts der mächtigen republikanischen Bewegung die Sklavenhalter auf der abschüffigen Bahn einhalten würden, in welche sie die demofratische Partei gedrängt hatten. Sie thei= len mit den Despoten Europas dieselbe Berblendung, daß sie der wachsenden Gefahr durch desto trotsigeres Gebahren sieg= reich entgegen treten zu können glauben. Der Platform der am 2. Juni in Cincinnati zusammengetretenen demofratischen National Konvention wurde daher allgemein mit großer Spannung entgegengesehen. Dort diftirte der Süden das Programm. In ihm erklärte fich die Bartei gegen innere Berbesserungen unter Mitwirfung der Bundesregierung; für Beibehaltung des präfidentlichen Vetorechtes; gegen die Know Nothings und deren Kreuzzug gegen Katholiken und Fremde; für Kesthalten an den Kompromiß-Magregeln von 1850, ein= schlieklich des Sklavenfanggesetzes, gegen fernere Agitation der Stlavenfrage und zu Gunften der Nebraskabill, deren Prinzip sie jedoch ganz heimlich und verstohlen aufzugeben suchte. Die Platform sagte nämlich, daß das Bolf in denjenigen Staaten, welche sich aus Bundesterritorien bilden würden, das Recht haben solle, die Sklaverei zu gestatten oder zu verbieten. — Damit wurde schon thatsächlich der spezifische

Charafter des "Nebraska-Prinzips" vernichtet. Denn daß in Staaten, gleichviel ob alten oder neuen, der Bund Nichts über die Sklavereifrage zu sagen habe, war ein längst von allen Parteien anerkannter Satz. Ueber die Frage aber, für welche die "Volkssouveränetät in Territorien" hatte als Lösung dienen sollen, über die Frage nämlich, wie es sich mit der Sklaverei in Territorien verhalte, so lange sie noch nicht Staaten seien, schwieg die Platform gänzlich.

Dieses Schweigen erhielt nun während der Wahlkampagne zwei entgegengesetzte Auslegungen. Im Norden ward es dahin gedeutet, daß auch schon in den Territorien als sol= chen der Wille des "Volkes" die Sklavereifrage entscheiden solle. Durch diese Auslegung wurden die Bauern von Bennshlvanien, New Jersen, Indiana und Illinois von den demofratischen Kührern geflissentlich betrogen. Der Süden legte jenes Schweigen der Blatform fo aus: daß in den Territorien. fo lange fich baraus noch feine Staaten gebildet hätten, die Stlaverei von selbst zu Recht bestehe, ohne alle Rücksicht dar= auf, ob das "Volk" sie haben wolle oder nicht. Buchanan proklamirte unmittelbar nach seinem Amtstritt diese lettere füdliche Auslegung als die Lehre der demokratischen Bartei. In der auswärtigen Politik erklärte fich die Platform für freie Secschifffahrt, für striftes Festhalten am Schattenbild der Monroedoftrin, für Erwerbung der centralamerikanischen Route nach dem Pacific und Sicherung des amerikanischen Uebergewichts im Golf von Mexiko.

So phrasenreich die Platsorm auch in ihren Worten, so dürr war sie in ihrem Wesen. Es schien, als ob ihre verschiedenen Anläuse zu einem populären Appell stets vom bösen Gewissen der Demokratie gehemmt worden wären. Nichts war bestimmt ausgesprochen und der Wortlaut der einzelnen Paragraphen ließ, wie in der Sklavereifrage, jede Deustung offen, die etwa später von der Nothwendigkeit geboten werden mochte. Daß diese Mattigkeit recht wohl von der

Konvention begriffen wurde, bewiesen die Fenerfresser und Flibustier des Südens durch eine Neihe von radikal südlichen Supplementarbeschlüssen, über Wiedereröffnung des Stlaven-handels, Erwerbung von Enba u. s. w., denen aber die kopfsschen gewordenen Delegaten des Nordens die Sanktion verweigerten.

Dagegen hatten die Sflavenhalter den großen Vortheil für sich, daß die Parteistellung seit 1852 im großen Ganzen nicht wesentlich verändert war. Wie damals, so waren auch jetzt die Demokraten des Südens und Nordens einig. Da= mals schloß sich ihnen eine große Anzahl Stlavereifreundlicher Whias an. Sie kämpften auch jetzt mit ihnen und hießen nur anders, nämlich südliche Know Nothings oder auch schon Demofraten. Diesem eng verbundenen und in einer unge= theilten Schlachtordnung fämpfenden Siiden, stand jetzt wie damals ein getheilter, in sich gespaltener Norden gegenüber. Zwar stimmten die nördlichen Know Nothings gemeinschaft= lich mit den Republikanern, allein die demofratische Bartei bes Nordens, die in einigen ber mächtigften Staaten, g. B. Benusylvanien, eine bedeutende Majorität über die anderen Parteien hatte und felbstredend auf die Seite ihres südlichen Gesimmings-, refp. Beute-Genoffen trat, zersplitterte ben Rorden und gab dem Süden, d. h. den Demofraten auch dies= mal ein ganz bedeutendes Uebergewicht. Es läßt sich aller= bings nicht läugnen, daß seit 1852 die Teiggesichter im Nor= den nicht mehr das große Wort führten, daß hier die Erkennt= nif der Nothwendigkeit des Kampfes gegen die Sklaverei von Tag zu Tag allgemeiner wurde, und daß bei dieser Bereinfachung der Gegenfätze die große nördliche Partei sich immer mehr fonsolidirte und in den meisten Staaten des Mordens felbst schon eine bedeutende Mojorität bildete; indessen war sie noch lange nicht stark genug, in Fragen der allgemeiren Bundes-Bolitik durch eigene Kraft zu siegen und konnte bis jetzt höchstens nur durch die Spaltung ihrer Gegner ein ent=

scheibendes Wort sprechen. Dies Verhältniß war selbst da= durch wenig alterirt, daß in Folge der letzten Partei-Entwicklungen viele aufrichtige ehemalige Softs, wie die New Norfer Evening=Post und ihr Anhang, die 1852 für Bierce stimmten, Republikaner geworden und daß ihrem Beispiele zahllofe Wähler gefolgt waren. Die bisherigen, wenn auch noch so bedeutenden Fortschritte der republikanischen Bartei waren der vereinigten Macht aller konservativen und reaktionären Elemente gegenüber vorläufig blos ideale Erfolge, welche bei der Präsidenten-Wahl von 1856 nicht den Ausschlag geben konnten. Wenn also die demokratische Konvention in Cincinnati bei der siebenzehnten Abstimmung James Buchanan von Pennsylvanien mit 168 gegen 121, auf Douglas fallenden Stimmen zu ihrem Präsidentschafts-Randidaten nominirte, so hieß das so viel, daß sie ihn bei gehöriger Thätigkeit als sol= chen auch durchsetzte. Franklin Pierce erhielt als Abschieds= kompliment 122 Stimmen, dann ließ man den Abgenutzten in's Bodenlose seiner Verdienste fallen. Zum Bizepräfidenten ernannte die zweite Abstimmung John C. Breck inridge, einen noch jungen volitischen Routinier aus Kentuch. Der Süden schob nicht ohne Absicht einen nördlichen Politifer als Präsidenten vor. Er wurde in dessen Person der demokratischen Massen des Nordens sicher, denen er vorspiegelte, daß mit Buchanan die "gemäßigte, liberale, nördliche" Auffassung der demofratischen Lehren siegen werde. Natürlich wurde der Norden betrogen, denn Buchanan war, wie wir bald fehen werden, längst vor seinem Amtsantritt ein speichelleckender Anecht der Stlavenhalter.

So waren am 20. Juni die Nominationen der Parteien gemacht und drei Kandidaten im Felde: Buchanan, Fillmore und Fremont. Von diesen hatte Millard Fillmore, als Nach-folger des früh verstorbenen Taylor, vor seinen Nebenbuhlern den zweiselhaften Vortheil voraus, daß er der Nation bereits von der Höhe des Präsidentenstuhles befannt war.

Das Sklavenfanggesetz von 1850 kennzeichnete ihn, wie die Narbe des Fußeisens den Galeerenfträstling, und machte ihn ummöglich bei allen Gegnern der Sklavenhalter. Sein Uebergang zur Know-Nothingpartei entzog ihm zudem nicht nur die Stimmen derzenigen progressiven Whigs, die noch nicht in's republikanische Lager übergegangen waren, sondern, wie wir sahen, selbst die Stimmen der nördlichen Know-Nothings. Die wenigen deutschen Whigstimmen, die er im Jahre 1848 auf sich vereinigt hatte, reduzirten sich diesmal vollends auf Null, und in der That hatte Fillmore nur Maryland für sich, als das Resultat der Elestoralstimmen bekannt wurde.

Ungleich günstiger war John C. Fremont, der Kandidat der Republikaner, gestellt. Je weniger Angriffspunkte sein politisches Leben bot, desto schmutziger befämpfte die Opposi= tionspresse, die demokratische voran, seinen persönlichen Cha= rafter. Amerikanische Wahlkämpfe zeichnen sich ohnehin durch perfönliche Gehäffigfeit aus. Wiffentliches Lügen gilt bei ben hiefigen Politifern nicht allein für erlaubt, sondern fogar für gesinnungstüchtig. Es gab fast kein Berbrechen mehr. beffen fich Fremont nicht schuldig gemacht hätte. Bon feinem heimlichen Katholizismus, dem angeblichen Chebruche seiner Mutter und seinem californischen Ochsenverkauf bis zur Fälschung seines Namens und seiner Abstammung (eine von einem deutschen Renegaten der Freiheitspartei herrührende Verläumdung) aus dem Elfasser Pferde-Juden Freiberger in ben Südfaroliner Fremont herab, svielte eine lange Reihe erlogener, in sich hohler Beschuldigungen gegen ihn in der demofratischen Presse. Reins seiner fleinsten Verbrechen war seine verhältnißmäßige Jugend, denn bisher war nach ame= rifanischer Auffassung nur ein graues Haupt, ein Oldfogh für würdig befunden worden, die Geschicke der Republik zu leiten.

Was daher Alter, Erfahrung, politische Gewandtheit und bekannten Namen anlangte, so war der Kandidat der Demokratie gegen seine beiden Gegner bei Weitem im Vorsprung.

Wechselweise Köderalist. Nativist und Demokrat, Keind und Freund der Gingewanderten, gaher Unhänger des Miffouri-Rompromiffes im Jahre 1848 und jubelnder Bestätiger feiner Aufhebung ein paar Jahre später, und eins jener Ran= dolphischen Teiggesichter des Nordens, war Buchanan jett. als Freund des Südens um jeden Preis, der Auserwählte, der die Bolitik Vierce's fortzusetzen hatte. Es kam ihm be= sonders zu Statten, daß er mährend des Nebraska-Schwindels außer Landes gewesen, also mit der verhaften Bill nicht identifizirt war. Die Konferenz von Oftende hatte auch ihren geheimen Aweck gehabt. Für das Angebot, Cuba zu stehlen oder zu erobern, erschacherte sich Buchanan die Zustimmung bes Südens zu seiner Nomination. Als die Zeit gefommen, für seine Wahl zu wirken, verließ er vorzeitig seinen Bosten in London, um trothdem bei seiner Unfunft feierlich zu verfichern, daß er für seine Berson feinen Schritt für seine Nomination gethan habe. Das Volk ber Vereinigten Staaten, soweit es der alorreichen demofratischen Bartei angehörte. jauchte der Nomination seinen Beifall zu.

Den Mann der Wahl durchzubringen, wurden alle Hebel, deren gewissenlose amerikanische Politiker habhaft werden konnten, in Bewegung gesetzt. Jeder Thorheit, jeder Leidenschaft der Menge ward geschmeichelt. Der Ueberläuser vom Whiggismus wurde zum glänzendsten Exemplar nationaler, Union und Sklaverei liebender Demokratie aufgeputzt, das Ditender Programm als höchste Staatsweisheit und als kühne Zukunftspolitik gepriesen, die Chrenhaftigkeit des Intriguanten gegen Henry Clay und für John Calhoun dis in die Wolken erhoben, endlich aber, als ganz besonderer Honig, den Pennsylvaniern gesagt, daß der altehrwürdige Schlußsteinstaat wohl berechtigt sei, der mächtigen Republik nach siedenundsechszigiähriger Frist einen seiner Söhne zum Oberhampt zu geben. Mit diesem Speck und, wie bereits in einem frühern Abschnitte berichtet, unter dem falschen Vorwande,

Buchanan sei für ein freies Kansas, wurde Pennsylvanien gefödert und gab seine Stimmen für die Sklavereipartei ab. Der fortwährende Weheruf über Zerstörung der Union, sobald mit Fremont die Schwarzrepublikaner und Abolitionisten zur Regierung kämen, jagte das konservative Heer der Spießbürger und Unionsphantasten in's Bockshorn, so daß Buchanan nach einem hartnäckigen Kampse zum Präsidenten gewählt wurde.

Diese Wahl bedeutete, daß die Sklaverei in den Bereinig= ten Staaten als die Regel und die Freiheit nur als Ausnahme= zustand galt: daß der Stlavenhalter das Recht hatte, seine Stlaven nach allen Staaten und Territorien mitzunehmen und sie dort als Eigenthum zu behandeln; daß die Republik die Eflaverei überall hin verbreiten sollte, wohin ihre Macht und ihr Einfluß sich erstreckt. Buchanan's Wahl bedeutete ferner, daß die im Oftender Manifeste niedergelegte Lehre für die Bundesregierung maggebend fein, daß Cuba gewalt= fam erobert und dem Bunde einverleibt, Nicaragua zu einem Stlavenstaate gemacht und als folcher ebenfalls in die Union aufgenommen werden sollte. Der demokratische Triumph bedeutete endlich, daß die Wahlfreiheit durch Betrug vernichtet werden durfte, daß die eitlen Ginschüchterungen und Sonder= bundsdrohungen des Südens ftarfer waren als die Gefin= mungstreue, der Muth und die Selbstachtung des Nordens und daß dessen Wähler durch die schlauen Ränke verschmitter Parteiführer mifleitet und getheilt worden waren; furz, daß die Politiker die Herren sind und nicht das Bolk!

Endlich also war James Buchanan durch all die Schlangenwindungen seines vierzigjährigen politischen Lebens am Ziele seiner Wünsche angelangt und hatte noch den Triumph, seinen demokratischen Vorgänger nach nur einem Amtstermin in die öde Nacht des Privatlebens gestoßen zu sehen. Am 4. März 1857 trat er seinen Posten an. Oxenstjerna's Wort zu seinem Sohne: "Sieh, mit wie wenig With die Völker regiert werden",

nuß dem "Weisen von Wheatland" vorgeschwebt haben, als er ein in jeder Beziehung unter der Mittelmäßigkeit stehendes Kasbinet aus den verrottetsten Hunkern des Südens und Norbens ernannte. General Caß, dessen Charafter wir oben (S. 252) stizzirt haben, jetzt ein noch älteres Fossil, trat an die Spitze der Geschäfte; Toucen, der frühere Senator von Connecticut, und vom Bolke in gleicher Beise verworfen wie Caß, wurde Marine-Minister, Black von Pennsylvanien, ein feiler Speichellecker des Südens, Bundesanwalt. Zu diesen drei Sklavenfängern des Nordens stellte der Süden vier Sklavenhalter, nämlich Cobb von Georgia für die Finanzen, Thompson von Mississippi, einen heißblutigen Secessionisten, für das Departement des Juneren, Brown von Tennessee für das Postwesen und Flohd von Birginien für den Krieg.

Die Anauguralbotschaft verrieth denselben Mangel an Verständniß der Zeit und an politischem Fernblick. Sflavereifrage, hieß es, wird in Ranfas durch's Volf ent= schieden werden, sie weiter anzurühren, ist gefährlich, also "vereinigen wir alle unsern Einfluß zur Unterdrückung dieser Streitfrage." Das ist Mers. Buchanan Partington, wie sie den Dzean vor ihrer Hausthür mit dem Besen wegfegt. Die Sflavenfrage wird in den Bereinigten Staaten begraben. wenn der lette Sflave frei ist - nicht früher. Gin Louis Rapoleon kann ihm migliebige Diskussionen verbieten, in Amerika murde dies einem Prasidenten erft möglich sein, wenn ber Süden den Norden völlig unterworfen hätte. In den Fragen der auswärtigen Politik adoptirte die Botschaft den Grundsat Washington's, sich nicht in die einheimischen Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen, doch schaute der Pferdefuß von Oftende deutlich genug aus dem Beisate hervor: "wenn nicht das große Gebot der Selbsterhaltung dies dringend erheische."

Wahrlich, der Regierungsantritt eines solchen Präsidenten konnte nicht würdiger gefeiert werden, als durch die drei

Tage später abgegebene Entscheidung des Oberbundesgerichtes in dem Dred Scottsalle. Das Urtheil war schon sechs Monate früher six und fertig gewesen; allein seine Publikation dis zur Jnauguration des neuen Präsidenten verschoben worden. Dieser erkannte es gern und unbedingt an, weil er durch seine Endossirung seine Berbindlichkeiten gegen die Stlavenhalter erfüllen und zugleich jede persönliche Berantmertlichkeit dem Lande gegenüber abtehnen konnte. Der Gerichtshof aber bedurfte der Autorität des Präsidenten, um irgend welche konstitutionelle Bedenken von vornherein zu ersticken, und der Süden selbst hatte den Bortheil, daß der Präsident sein Programm sür die nächsten vier Jahre vom Kapitol aus dem Bolke verkündigte.

Der iflavenhaltende Sijnphus glaubte ichon allen Ernites. ben Stein auf die Sohe bes Berges gewälzt zu haben, auf der er feine Kirche für alle Ewigkeit zu bauen gedachte. Er wies deshalb mit Salbung auf dies Urtheil als das Evangelium hin, welches den Frieden der Union auf dem heiligen Roden universeller Anechtschaft herstellen und die Sflaverei in den Gebieten der Republik für Kongreß, Territorialgesets= gebungen und jede andere irdische Macht unantastbar machen follte. Der Guden widerhallte daher von Jubelrufen. Nur Eins war bei Berechmung des Streiches nicht beobachtet worben, die Emporung des freien Nordens über die Frechheit einer alle Humanität des Jahrhunderts mit Füßen tretenden Magregel, durch welche die demofratischen Phamäen der Reuzeit die Gründer der Republik zu Narren oder mildest gefagt zu unpraftischen Schwärmern stempeln wollten. Berdammungsurtheil, das hier über die Majorität des Bunbesaerichtshofes gefällt murde, fand ein lautes Echo in Guropa: es ist heut der republikanische Kriegsruf und wird. wenn nicht alle Anzeichen täuschen, furz nach Erscheinen dieses Buches durch die Wahl Lincoln's an den Urhebern und Mitschuldigen des Berbrechens bereits vollzogen sein.

## Sechszehntes Anpitel.

Wir haben in den letzten drei Kapiteln das von Pierce und Buchanan gemeinschaftlich verfaßte Trauerspiel in seinen drei Hauptmomenten zu schildern versucht. Wir sahen die herrschende Demokratie rebellisch durch die Ne braskabill das bestehende Recht mit Füßen treten und zur Despotie emporstreben; wir sahen sie zur Erreichung dieses Zieles die Gräuel in Kansas begehen und sahen endlich, wie im Augenblick ihres scheindaren Triumphes durch die Dred Scott-Entscheid ung die Peripetie eintrat. So haben wir jetzt nur noch die Momente in's Auge zu fassen, welche die Katastrophe, die totale Niederlage der demokratischen Partei beschleunigen und unabwendbar machen.

Buch au an war, ehe er als Präsident das weiße Haus bezog, vierzig Jahre lang als Abgeordneter, Diplomat, Senator und Staatssekretair in der Politik des Landes thätig gewesen. Er galt also in den Augen derer, welche die durch gewöhnliche Geschäftsroutine erwordene Geschicklichkeit und praktische Gewandtheit mit angebornem Talent und Geist verwechseln, als ein großer Staatsmann. So ausgedehnt und vielseitig indessen seine Dienste auch gewesen waren, so hatte er sich doch nie über das Niveau des Gewöhnlichen ershoben und keine einzige dauernde Maßregel mit seinem Namen verknüpft. Weder ein Senator wie Wehster, noch ein

Staatssekretair wie Clay, noch ein Diplomat wie March, war er nur dadurch emporgestiegen, daß er die Partei als seine unbeschränkte Gebieterin anerkannte und durch seine Wittelmäßigkeit eben so wenig Neid erregte, als er durch seine Gewissenhaftigkeit in der Ausführung der übernommenen Arbeiten das in ihn gesetzte Bertrauen rechtsertigte. Er war mit einem Worte ein geriedener Politiker, aber kein erschrener Staatsmann, kein Genius von großen, weltbewegenden Ideen und kühnen Konzeptionen, sondern eine durchaus subalterne Natur, die höchstens den untergeordneten Beamten durch eine gewisse Kälte und angenommene äußere Würde zu imponiren vermochte; kurz ein guter Offizier, aber ein schlechter Feldherr.

Buchanan's ganze Regierung war eine ununterbrochene Reihe von groben Fehlern und noch gröberer Unbeständigkeit. Sie charakterisitt sich von Anfang bis zu Ende durch ungeschickte halbe Maßregeln, würdelose Ausfälle gegen politische Gegner, kleinliche Gehässissteit und allgemeine Unfähigkeit, so daß sie noch unter den bis dahin schlechtesten Berwaltungen in der Geschichte des Landes, unter der Administration von Thler und Pierce steht. Als Buchanan kaum ein Jahr lang im Amte gewesen war, erschien dem vom neuen Präsidenten mit Skorpionen gezüchtigten Lande der mit einem Fußtritt beseitigte Jammerprinz Bierce als großer Staatsmann und erhabener Charakter. Kann es eine größere Satire und eine vernichtendere Aritis für Buchanan geben?

Seine auswärtige und innere Politik läßt sich mit einem Worte bezeichnen: sie dreht sich wie des Färbers Gaul nur im Ringe der Sklavereipropaganda herum.

Im Innern stand die Territorialfrage im Vordersgrund. Es galt hier, die Konsequenzen des Dred Scottsurtheils zu ziehen, die Bolkssouverainitätslehre gänzlich auszurotten und die absolute, im Sinne der Stlavenhalter gelstend zu machende Gewalt des Exefutiven an ihre Stelle zu

seigen. Mit welchem Erfolge dies in Kansas geschehen, haben wir bereits im vierzehnten Kapitel gesehen. Es bleibt hier also nur noch der Mormonenkrieg übrig, der von demselben Gesichtspunkte der Unterdrückung der territorialen Selbstsftändigkeit ausging und weniger durch seine Führung als durch die mit dem Feldzuge nach Utah verbundene Korruption eine keineswegs beneidenswerthe Berühmtheit in den Finanz-Annalen des Landes erlangt hat. Ergänzend und erläuternd schließt sich an diese Akte die Senatorenwahl in Illinois im Jahre 1858, während Buchanan's Thätigkeit nach Ausen nur durch die Flibustierbewegungen, das beabsichtigte Protektorat über Theile von Mexiko, die Paraguah-Expedition und vergebliche Annexationsversuche von Euda in Anspruch gesnommen ist.

Die Centralamerifanischen Wirren zuvörderst und die Fli= bustierzüge werfen das grellste Licht auf die ewig schwan= kende, doppelzingige und ehrlose Politif der Regierung. Die dortige Frage bildet seit dem Erwerbe Californiens, also seit der Zeit, wo die Bereinigten Staaten ein naheliegendes Interesse an einem leichten Berbindungswege mit ihren Besitzun= aen am Bazific gewannen, ein stehendes Rapitel in der auswärtigen Politif der Union. Diplomatische Intriquen, tauf= männische Spefulationen und Amerikanische Ginfälle kämpften in Central-Amerika mit einander, um diese an und für sich so einfache Frage zu verwirren. Früher hatte dort England allein acgen Spanien und die späteren Republiken gewühlt und Zwietracht gefäet, um feine Sandelsintereffen zu fordern. Seit 1848 aber wurde das Streben, dem Ginflusse ber Ber= einigten Staaten entgegen zu treten, die Triebfeder der furzsichtigen Englischen Politik. Zu diesem Zwecke erfand sie das Mosquito-Königreich, verwandelte sie das Nicaraquen= fliche San Juan in die Englische Schutstadt Grentown und schürte sie nach wie vor die inneren Zerwürfnisse und den Bürgerfrieg ber hülflosen Centralamerikanischen Staaten.

Diese suchten Schutz bei der Union, welche ihn anfangs auch gewähren zu wollen schien. Sie war unter Taplor durch fähige Geschäftsträger, wie E. G. Squier, dort vertreten, welche die Tragweite und Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Umerifanischen Interessen wohl zu würdigen wußten; allein weder Fillmore noch sein Staatssekretair Webster erkannten ihre rechte Stellung, den Englischen Intriquen gegenüber, und verloren defihalb allen Einfluß in Central-Amerika. Dieses wurde von der großen Schwesterrepublik im Norden bald eben so herzlos mikhandelt und treulos ausgebeutet als von England. Seit dem Bulmer-Clayton'ichen Vertrage vom 19. April 1850 bildete die Durchstechung des Jithmus und das damit verbundene Monopol der Anlegung und Ausbeutung eines Kanals vorzugsweise den Zankapfel. Umerifanische Spekulanten und Englische Kapitalisten korrumpirten die verschiedenen rivalifirenden Staaten und leitenden Staatsmänner. Nicht Granada oder Leon, sondern New-Nork war der Ort, wo die Geldfürsten der Wallstreet die Geschicke Central=Ume= rifa's entschieden und von wo aus sie den Bürgerfrieg leiteten. Der Schiffs=Rheder Vanderbilt führte von New-Nork aus Rrieg mit den New=Norfern Garrison und Morgan in Central-Umerifa. Das unglückliche Land wußte sich nicht anders zu helfen, als daß es den Flibuftier Balfer zu Sülfe rief. Aber auch er mußte nach einem Jahre dem zwecklos gewor= benen Kampfe verwilderter Parteien weichen, nachdem er das Land verwüstet, seine Hauptstädte eingeäschert und durch Ginführung der Stlaverei die Golfstaaten der Union sich vergeb= lich zu Bundesgenossen zu machen gesucht hatte. Soulé, der Unreger der Oftender Konferenz, war der Bater dieses Gin= führungs-Defrets der Stlaverei; indeffen lagen zur Zeit noch wichtigere Ziele vor, als daß der Süden eine direfte Ginmischung gewünscht hätte. Dagegen unterstützte er Walfer mit Geld, Mannschaften und Schiffen, als dieser im Spätjahre 1857 von New=Orleans und Mobile aus eine neue Landung

in Nicaragua versuchte. Natürlich legte ihm die Regierung. trotdem daß fie schon seit Monaten von den Gesandten der Centralamerifanischen Staaten auf Die Walfer'ichen Plane aufmerksam gemacht worden war, nicht allein kein Hinderniß in den Weg, als er am hellen Tage auslief, sondern leiftete ihm sogar allen nur möglichen Vorschub. Nicht offen für die Flibustier, aber auch nicht offen gegen fie aufzutreten, darin bestand die ganze Staatsweisheit Buchanan's. Er verdammte in seiner Jahresbotschaft, um England und der civilifirten Welt gegenüber wenigstens den Schein zu mahren, das Walfersche Unternehmen als eine Piraterie und versprach ener= aische Unterdrückung beffelben. Die Flotte im Golf erhielt bem entsprechend sehr ftrenge Befehle, die mit großer Oftentation veröffentlicht wurden. Rommodore Chatard, Befehlshaber des Amerikanischen Geschwaders im Mexikanischen Golfe, ließ trotzem die Flibustier unter den Kanonen des Kriegsschiffes Saratoga ungeftört in Bunta Arenas landen. Kommodore Baulding dagegen, der Untergebene Chatard's. welcher die Botschaft des Präsidenten und Instruktionen des Staatsfefretairs Can gang im Ernfte nahm, verhaftete Balfer unmittelbar nach seiner Landung und führte ihn gefangen nach Nem-Nork ab. Der ungeschickte Paulding machte damit einen Strich durch die Rechnung des Washingtoner Kabinets. Er hatte geglaubt, daß Weiß auch weiß und Schwarz schwarz bedeute: er wähnte mit uneigennützigem Stolze, ein autes Werk gethan und ein unschuldiges Bolk vor Elend und Blutvergießen gerettet zu haben. Bielleicht sah er im Sinter= grunde schon einen Ehrenfabel oder gar den Dank des Rongresses winken. Aber Paulding war ein harmloser tapferer Seemann und fein Politifer. Er wußte nicht, daß Weiß schwarz und Schwarz weiß bedeutet, er ahnte nicht, daß das fatalste Geschenk, welches er dem Präsidenten machen konnte, ein Flibustier war. Was ließ sich thun? Buchanan hatte Chatard furz vorher mit Absetzung bedroht, weil ihm Walfer

entwischt sei; jetzt aber brohte er Paulding mit demfelben Schickfal, weil er ihn nicht entwischen ließ. Walter bagegen gab er sofort frei, da er durch freiwillige Expatriation aufgehört habe, Bereinigter Staaten Bürger zu fein, und erlaubte ihm nach Sause zu reisen, wo er wie ein Seld empfangen wurde. Walker war aber entweder ein Biirger der Vereinig= ten Staaten, der ein fremdes Land mit Rrieg überzog, und als folder den Strafgesetzen seiner Beimath verfallen, oder er war, wie er behauptete, ein Bürger von Nicaragua, welcher ben ihm gewährten Schutz zur Ausruftung einer Expedition gegen seine Mitbürger benutte, und dann in dieser Gigenschaft strafbar. Er hätte also in dem einen wie in dem andern Falle vom Bräfidenten bestraft und festgehalten werden sollen. Aber Walfer war ein Bundesgenosse und Werfzeug der Eflavenhalter, vor denen auch der Präsident in der Furcht des Wie der alte Barbar Arbogastes den Rai= Herrn wandelt. fern des sinkenden Roms zu sagen pflegte: "Die Macht, welche Euch erhoben hat, fann Euch auch wieder in Euer Nichts zurückschleudern!" so bewachten auch diese modernen Herren bisher das weiße Haus und diftirten bessen Inhabern ihre Politif. Der Präsident ist gerade so sehr ihr Wertzeug als Walter, und so schön auch seine öffentlichen Reden und Bot= schaften klingen mögen, so darf er im Nothfalle doch nur das thun, was sie wollen.

Später hat Buchanan durch Separat-Verträge mit den Centralamerikanischen Staaten der Union dort Einfluß zu verschaffen gesucht. Er wurde jedoch stets von den Engländern überstügelt, welche in Dussen und Whyte sehr tüchtige Diplomaten hatten und namentlich durch Aushebung des Mosquitos Protektorates sich die Freundschaft Nicaragua's wieder zu erwerben wußten. Neuerdings wollte der vom Senate in Washington verworsene Caß-Yrissarische und dann der von diesem Körper zwar genehmigte, aber von Nicaragua noch nicht bestätigte Lamar-Zeledon'sche Vertrag den Transit durch

Central Amerika reguliren, der nach wie vor den Hauptzweck der Verhandlungen bildet. Hätten sich die Vereinigten Staasten durch ihre Politik dort nicht um allen Kredit gebracht, so wäre längst ein alle Theile befriedigender Zustand herbeiges führt und der Diplomatie ihr Handwerk gelegt worden. Die Regierung von Nicaragua sucht dem langjährigen Streite und Kampfe jetzt dadurch ein Ende zu machen, daß sie die Genehmigung zum Bau der Chiriqui Gisendahn ertheilt hat, durch dessen Aussichrung die verworrenen Ansprüche und Schwindeleien der verschiedenen Transit-Kompagnien mit einem Schlage beseitigt werden würden. Indessen ist der Bau noch sehr fraglich.

Das Letzte, was wir von Central-Amerika gehört haben, ist die Nachricht, daß Walker gegen Ende Juli 1860 in Truxillo in Honduras gelandet ist und von dort das schöne, aber unglückliche Land der Sklaverei erobern will. Natürlich zog "der amerikanische Garibaldi," wie die Südländer ihren lieben Sohn Walker nennen, ganz unbehelligt von New Orleans

auf seinen neuen Raubzug aus.

Näher noch als Central-Amerika liegt den Bereinigten Staaten Mexito. Auch hier war ihre Politik unter Buschanan wie unter Pierce nur ewige Wiederholung von erfolgslosen Sinschüchterungsversuchen, von Annexationsplänen und rohen Anmaßungen, die lediglich auf dem Rechte des Stärkern fußen und die Union dei allen kleineren Staaten Amerika's um ihren legitimen Sinfluß gebracht haben. Buchanan's Gesandter Forscht, der bisherige Redakteur einer undebentenden ProvinzialsZeitung in Mobile, ging mit der Weissung nach Mexiko, Sonora und UntersCalifornien als neue Sklavereigebiete zu erwerden. Er benahm sich aber, wie kast alle amerikanische Diplomaten im Auslande, so taktlos, ungesschicht und brutal, daß er, allgemein verhaßt, bei Nacht und Nebel das Land verlassen unste. Forschth vergaß sich so weit, daß er die von den Liberalen erbeuteten silbernen Kirchenges

fäße im Abtritt des amerikanischen Gesandtschaftshotels versteckte und einen im Civilwege verklagten reichen Mexikaner gewaltsam den Behörden entzog.

Meriko ist bekanntlich der franke Mann des Westens, als bessen rechtmäßigen Erben sich die Bereinigten Staaten betrachten. Unfähig, aus eigener Kraft fein staatliches Leben zu organisiren, ist dieser halb romanische, halb indianische Staat nie ein gesunder gewesen; innerlich faul und zerfressen ist er jetzt unbedingt den Mächten des Todes verfallen. Un einer Wiedergeburt aus sich heraus verzweifelt er felbst, und seine Auflösung macht täglich größere Fortschritte. Unterdrückung und Plünderung der Massen durch die Führer und ihren Anhang, Pfaffendruck und Indianer-Ginfälle, furz der Bürgerfrieg in Bermaneng: das ift der gange Inhalt feiner Geschichte seit seinem Abfall von Spanien. Die Republif war, namentlich in der geiftlosen Ropie des amerikanischen Origi= nals, ein Unglück für Mexico. Solche halb oder gar nicht civilifirten Länder können nur unter einer einheitlichen, straffen Regierungsgewalt gedeihen, die mit efferner Energie die Herrschergelüste ehrgeiziger Generale und ohnmächtiger Brätendenten niederhält; die lose amerikanische Föderation muß dagegen zu ihrem Ruin führen. So ist denn im Laufe von faum einem Menschenalter ein Stück nach dem andern von seinem Gebiete abgebröckelt worden: Texas, Californien, Neu Mexico, Mesilla sind nach einander, durch Revolutionen oder verrätherische Verfäufe an die Vereinigten Staaten übergegangen und Nucatan hat sich unabhängig gemacht. Während das Gebiet Mexico's früher 1,690,317 Quadratmeilen umfaßte, weist es jett nur noch 766,482 auf.

Ein Land, das sich so in jeder Beziehung als geschichtlich unfähig erwiesen, hat sicher kein Necht auf selbstständige Existenz. Freilich begründet das für den Stärkern noch nicht das Necht der Unterdrückung. Allein wenn das auch nicht, so giebt es ihm doch gewiß die Berechtigung, sich vor den üblen Einflüssen der Unordnung, welche die Schwäche des andern hervorruft, sicher zu stellen: es legt ihm die Pflicht auf, sich selbst zu schützen. In diesem Kalle befinden sich die Vereinigten Staaten Mexico gegenüber. Die Form zu finden, unter der dieses Ziel erreicht wird, muß natürlich der Entwicklung por= behalten bleiben. Bierce suchte es einerseits durch klibuftier= Einfälle, andrerseits durch Ankauf von ganzen Gebieten zu erreichen. Buchanan ging weiter und schlug nach dem Falle Commonfort's, ohne auf iene Mittel seines Borgangers zu verzichten, ein Protektorat über Mexico vor und verlangte vom 35. Kongresse, daß ihm die Befugniß eingeräumt werde, Bereinigte Staaten Truppen nach Sonora und Chihuahua zu senden und diese Staaten so lange besett zu halten, bis Mexico für frühere Unbilden (?) Entschädigung geleistet und aegen zufünftigen Schaden Sicherheit geleistet haben werde. Natürlich bedeutete dieses Verlangen nichts als beständige Besetzung jener Staaten, benn ein Vorwand da zu bleiben und fie in Sflavenstaaten zu verwandeln, ware leicht aufzu= finden gewesen. Der Kongreß aber gab dem Bräsidenten die gewünschte Erlaubniß nicht; sein Wunsch nach einem Protektorate aber ward sogar schon im Schooke des Komite serstickt. Nichts wäre in der That verderblicher für die Vereiniaten Staaten als eine im Interesse der Sflaverei unternommene Eroberung von Merico, weil sich ein so großes, gewaltsam er= worbenes Gebiet nur mit Waffengewalt behaupten läßt, und weil eine solche Makregel nothwendig zu einer stärkern Mili= tärmacht und zur Bergrößerung des Ginflusses der Exekutiven führen muß. Es würde sich unter diesen Umständen ein dem Römischen ähnliches Profonsular- und Provinzial-System in der hiefigen Politik einbürgern. Der zur dauernden Unter= werfung der eroberten Länder nöthige militärische Apparat würde allmälig den jetigen politischen Geist der Vereinigten Staaten untergraben und sogar den völligen Umfturz ihrer Institutionen bewirfen.

Um weniastens einen Theil seiner Wünsche zu verwirkli= chen, leate Buchanan endlich dem 36. Kongresse den McLane= schen Vertrag vor. Er verlangte darin gegen Zahlung von vier Millionen Dollars die Einräumung von drei Militär= etappen und Transitstraßen durch Mexiko (eine über Tehuan= tipa, eine andere vom Rio Grande aus nach Mazatlan und eine dritte von Arizona nach Guahmas) mit dem eventuellen Rechte, sie militärisch zu besetzen, ferner freie Religionsübung für Amerikaner und Freihandel für verschiedene wichtige Ame= rifanische und Mexifanische Artifel. Allein auch dieser Bertrag, so gut die meisten seiner Bestimmungen immerhin waren, wurde aus Miftrauen gegen die Absichten des Brafidenten und aus Furcht vor einer willfürlichen Einmischung in Mexiko verworfen: sogar Demokraten stimmten dagegen. Seitdem suchte Buchanan durch seine mehr als zu weit ge= hende Parteinahme für Juarez, den Führer der liberalen Partei, und seinen Anariff auf die Schiffe Miramon's, des Hauptes der firchlichen Partei, eine Gelegenheit zum Rriege oder doch wenigstens zur Intervention in Mexiko an den Haaren herbeizuziehen. Er hatte jedoch die Europäischen Seemächte gegen sich, die auf Seiten Miramon's standen, so daß er durch seine Politik nichts erreichte, als daß er den Einfluß der Vereiniaten Staaten auf Null reduzirte.

Wenn die freien Staaten und die nächste republikanische Regierung ihren eigenen Vortheil recht verstehen, so nehmen sie die Pläne Vuchanan's in einem dessen Motiven entgegensgesetzen, d. h. freiheitlichen Sinne wieder auf und suchen nicht nur ein Protektorat über Mexiko zu gründen, sondern sogar dessen nördliche Hälfte friedlich zu annektiren. Es wäre eine kleinbürgerliche, durchaus engherzige Gewissenhaftigkeit, wenn die Freiheitspartei ihre eigenen dort bedrohten Interessen nicht sichern und zu ihrem eigenen und der Eivilisation Besten zur Geltung bringen wollte. Sine Annexation fremden Gebietes, edialich für den Zweck territorialer Vergrößerung

unternommen, wäre an und für sich schon, besonders aber bei der bereits vorhandenen großen territorialen Ausdehnung der Bereinigten Staaten, eine Abgeschmacktheit. In einem Falle aber, wie dem vorliegenden, mo es gilt, der Sklaverei den Boden unter den Füßen wegzuziehen und ein bisher kaum der Rultur zugänglich gemachtes Land der menschlichen Arbeit zu gewinnen, wird sie zur gebieterischen Bflicht der Selbsterhaltung.

Mexiko hat bekanntlich keine Sklaverei und kennt nur ein gemisses temporares Dienstwerhältniß, das sogenannte Beonen= thum. Die Anschauungen und Erwerbsverhältnisse des Volfes find alle der Sflaverei feindlich, und das Klima des Landes bedingt dieselbe ebenfalls nicht. Es ist überhaupt ein von den Sklavenhaltern absichtlich verbreitetes Vorurtheil. daß nur die Neger im Süden der Union und den angränzenden Ländern zur erfolgreichen Bebauung des Bodens zu vermenden seien. Namentlich enthält der ganze Norden von Mexiko schon eine arbeitsfähige und arbeitsgewohnte Bevölkerung. Bom Golfe ausgehend wären es die Staaten Tamaulipas. Nueva Leon und Coahuila, Chihuahua und Sonora, Durango. Singlog und Unter-Californien, welche durch ein liberales Beimftättegesetz ber weißen Ginwanderung geöffnet und damit der Freiheit gewonnen werden müßten. Der Nordwesten von Texas mit seiner gebildeten Deutschen Bevölkerung, deren Interessen und theilweise Bestrebungen der Sklaverei feindlich find, könnte eine der wichtigften Brücken nach Meriko bilden. Es ist charafteristisch, daß wegen Befürchtung dieser Gefahr der Senator Wigfall von Texas gegen den Mclaneschen Ver= trag stimmte. Unter unseren dortigen Landsleuten finden sich ganz unschätzbare Elemente, die gehörig gepflegt und verwandt von einem tiefgreifenden heilsamen Einfluß auf die Geschicke dieses Kontinents werden können. Kansas zeigt deutlich, was ber ernste Wille einer freien Bevölkerung vermag. Energie des Nordens, auf dieses eine Ziel konzentrirt, würde ber Stlaverei in Mexiso um so mehr den Rang ablaufen, als die Landspekulanten in ihrem wohlverstandenen Interesse auf Seiten der Freiheit kämpsen. Die Gegner der Stlaverei sollten endlich von ihren Feinden gelernt haben, daß sie diese angreisen und auf Leben und Tod bekämpsen müssen, wenn sie siegen wollen. Thun sie es nicht, so werden die Stlavenhalter die Offensive ergreisen, oder die Europäischen Mächte ihnen zuvorkommen. Sine derartige Erwerbung des nördlichen Mexiso für die Freiheit, welche einen Gürtel freier Staaten um die Stlavenstaaten schlänge und sie in ihre disherigen Gränzen einschlösse, würde zugleich den Prozes der politischen Verwesung im süblichen Mexiso für die Union unschädlich machen.

Diese Ziele liegen nicht so fern, als es auf den ersten Blick wohl scheinen mag. Mexiko ift reif für den Zusammenbruch und nicht einmal mehr start genug, das Kirchenvermögen zu konfisziren und dadurch die politische Macht der Pfassen zu brechen. Der Süden aber hat mit seinen vier Missionen Sklaven schon zu Hause nicht Arbeitskräfte genug, er kann daher sür's Erste noch nicht an die Eroberung neuer Gebiete denken. Die Sklavenfrage wird, wie schon angedeutet, sofort die Union wieder erschüttern, sobald das südwestlich von Kansas gelegene Land reif für eine Territorialorganisation ist. Da nun aber die Sklavenhalter durch Aussebung des Missouri-Kompromisses den Kampf von Neuem eröffnet haben, so sollten die freien Staaten ihn selbstständig weiter führen und den ganzen Westen des Kontinents für die freie Arbeit zu gewinnen suchen.

Spanien gegenüber verhielt sich Buchanan im Ganzen ruhig. Gleich beim Antritt seines Amtes verlangte er zwar 200 Millionen Dollars zur Verwirklichung des Ostender Manisestes und zum Ankauf von Cuba. Sein Wunsch wurde aber von den Spanischen Cortes mit demselben Hohne aufgenommen wie vom Kongresse in Washington, so daß er dort

nicht einmal einen Antrag durch seinen Gesandten stellen ließ. Sben so wenig Glück hatte er mit seiner Forderung von 30 Millionen Dollars zur Eröffnung von Unterhandlungen für den Erwerb Cuba's. Der Senator Slidell von Louisiana, Vertrauter und Naent Buchanan's im Kongresse, zog die betreffende Bill felbst aus Mangel an Unterstützung zurück. Der Bräsident wollte durch sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich einmal Geld in der Hand haben, um für die Präsidentenwahl im demofratisch buchananschen Sinne gu wühlen und zu korrumpiren, dann aber um den Rampf zwi= schen Sklaverei und Freiheit in den Hintergrund zu drängen und einen neuen, alle übrigen Streitpunfte überragenden "issue" zu schaffen. Es war übrigens nicht die republikanische Opposition, welche Buchanan diese empfindliche Niederlage beibrachte, fondern feine eigene Partei, die namentlich im Norden und Guben ber Sflavenstaaten in dieser Frage aetheilt ift. Die Zuckerpflanzer von Louisiana und Texas und die Sflavenzüchter von Virginien und Marnland haben kein Interesse an der Erwerbung Cuba's, denn es konkurrirt nicht allein mit ihren Stapelproduften, sondern vernichtet sie aanz. Zudem wollten die verschiedenen Bräsidentschafts-Randidaten ihrem Gegner Buchanan nicht die Mittel für einen glänzenden Feldzug votiren. Endlich aber mochte auch wohl die Furcht vor einem Kriege und Verwicklungen mit den Europäischen Seemächten bas Ihrige zur Hintertreibung ber Buchananschen Plane thun.

Sogar der anscheinend einzige Erfolg, den des Präsidenten auswärtige Politik in Paraguah gewonnen zu haben schien, zerrann bei näherer Prüfung in Nichts. Der dortige Amerikanische Konsul machte im eigenen Namen und dem einer Schiffskompagnie, bei welcher Amerikanische Bürger betheiligt gewesen, Schadensersatz-Ansprüche an die Regierung jener kleinen Republik. Diese aber wies die Forderung als durchaus unbegründet zurück. Buchanan nahm

sich dieser Ansprüche an, drohte und schickte im Jahre 1858, um das Anschen der Union zu wahren, eine höchst mangelhaft ausgerüftete Expedition den Paraguan hinauf. kam es indessen zu keinem Konflikte, da Urquiza, der Diktator des Argentinischen Bundes, eine Uebereinkunft vermittelte. laut welcher über die Unsprüche der Vereinigten Staaten=Bür= ger von einem gemischten Schiedsgerichte in Washington ent= schieden werden sollte. Die Regierungsblätter jubelten über die von Erfolg gefrönte Energie des Bräsidenten und priesen dessen Gesandten Bowlin als den großen Friedensfürsten. Im August 1860 wurde die Entscheidung des aus dem Ba= raquenser Berges und dem Amerikaner Johnson, einem che= maligen Minister unter Bolf, bestehenden Schiedsgerichts ver= öffentlicht. Sie ging dahin, daß fämmtliche Amerikanische Ausprüche durchaus unhaltbar seien, und daß Baraquan einen von ihm nicht verursachten Schaden auch nicht zu zahlen brauche. Ein ärgeres Dementi hätte dem Bräsidenten nicht gegeben werden können, nachdem er selbst jene Forderungen für rechtlich begründet erklärt und Millionen für deren Ein= treibung verausgabt hatte. Er war von seinem eigenen Ron= ful dupirt worden.

Der Feldzug gegen die Mormonen steht durch seine Motive und Ausführung mehr in der Mitte zwischen innerer und auswärtiger Politik.

Die Schwierigkeiten mit jener Sekte hatte die neue Adminiftration von ihren Borgängern ererbt. Diese hatten voreilig die Autorität der Bundesverfassung über ein Bolk ausgedehnt, dessen Gewohnheiten und Religion mit der Amerikanischen Lebensanschauung durchaus unverträglich waren und, wenn auch nicht mit den Worten, so doch mit dem Geist der Ronstitution und dem öffentlichen Bewußtsein der ganzen Nation im Widerspruch standen. Die Vielweiberei und das Priesterregiment der Mormonen paßt auch mehr in die schöne Gegend am Congo als in die Vereinigten Staaten. Andrer

Setts waren die Bewohner von Utah von Anfang an der ihnen von Washington aus aufgedrungenen Regierung entgegen gewesen. Unter diefen Umftänden war es die Pflicht der letztern, entweder ihre Ansprüche auf die Herrschaft über ein ihr widerstrebendes Volk aufzugeben, oder ihre Oberhoheit nöthigen Falls mit eiserner Faust aufrecht zu erhalten. Fillmore und Vierce aber thaten gar nichts und ließen die Mor= monen gewähren. Diese wußten recht aut, daß ihnen alle ihre Sünden von den regierenden Sflavenhaltern vergeben würden, sobald fie nur in der Sflavenfrage gefund waren. Sie kokettirten daher fortwährend mit dem Süden und eröffne= ten ihm Aussichten auf Begründung eines Sklavenstaates in 11tah. In diesen Umständen lag das Geheimniß der gegen fie bewiesenen Lässigkeit und Nachsicht. Da nun die Mormonen fogar eine die Stlaverei einführende Staatsverfaffung beim Kongresse einreichten, so sah man ihnen gern durch die Finger. Sie zogen nur die richtigen Konsequenzen aus der demofratischen Territorialsouverainitätslehre und beanspruch= ten ihr entsprechend das Recht, ihre häuslichen Ungelegenheiten nach ihrem eigenen besten Ermessen zu ordnen. Die Bielweiberei war in demselben Grade eine hänsliche Einrichtung als die Negerstlaverei im Guden. Was konnten also die Sklavenhalter gegen die Mormonen thun, mußten sie nicht deren Braris durch jene Doftrin als gerechtfertigt anerkennen?

Trotz einzelner gegen die "Heiden" begangenen Gewaltthaten hatten die Mormonen unter Pierce nichts gethan, was mit der demokratischen Politik in den Territorien unverträgslich gewesen wäre oder in der Taktik der Sklavenhalter in Kansas und anderwärts nicht ein entsprechendes Seitenstück gefunden hätte. Ihr Verfahren gegen die "Abolitionisten" des Mormonismus war stets ein getreuer Abklatsch der althergebrachten Prozeduren südlicher Sicherheitsausschüsse gen die Gegner der Sklaverei. Sie pflückten bloß einige der Früchte, welche der dem Boden der Kansas Bill ents

fproffene Baum ber Squatterfouverainität getragen hat, und welche von seinen Pflanzern nur für die Stlavenhalter, für fich felbst bestimmt waren. Bierce also hatte, ohne inkonseguent zu erscheinen, keine Ursache, gegen die Mormonen einzuschreiten. Mit dem Amtsantritte Buchanan's aber hatte jenes sogenannte Prinzip seinen Zweck erfüllt, nachdem es die Stlavereifrage in Ranfas zu einer offenen gemacht hatte. Ihm waren die Hände nicht mehr gebunden. Die Mormonen waren inzwischen immer frecher geworden; ja es kam so weit, daß die Vereinigten Staaten-Posten und Truppen angegriffen und hingemordet wurden. Das übermüthige Auftreten Brigham Doung's, die Verjagung der Bundesbeamten aus Utah und die offene Verhöhnung der Autorität des Bundes verlangten dringend, daß mit dem Eintreten der günstigen Jahreszeit eine hinreichende Truppenmacht an den Salzsee geschickt werde, um die widerspenftigen, allen Gesetzen hohn= sprechenden Beiligen der letzten Tage zur Unterwerfung und Genugthuung für das geschehene Unrecht zu zwingen. Buchanan beschloß also den Krieg. Anfangs schien es auch, als sehe die Administration die Nothwendigkeit eines energischen Einschreitens vollständig ein und als sei sie entschlossen, ohne Bögern an's Werk zu schreiten. Die Borgange in Ranfas, das Aufhalten der Expedition in diesem Gebiete und ihre Verwendung zur Unterjochung der Freistaatpartei belehrten bas Land jedoch bald eines Bessern. Der Präsident hatte erfannt, daß er die Wirthschaft Brigham Doung's in Utah nicht länger dulden dürfe, wenn dieses Gebiet nicht gang vom Bunde unabhängig bleiben oder seine Unterwerfung unendlich erschwert werden sollte; er hatte aber nicht Festigkeit genug. der schönen Gelegenheit und dem Drängen der Sklavenhalter zu widerstehen und ließ die Bundestruppen in Ranfas Polizei= dienste verrichten, bis die beste Zeit zum Marsche nach Utah verstrichen war. Es ware jetzt am besten gewesen, die Erpedition in Kansas überwintern zu lassen, allein nun fürchtete

man den ichlimmen Eindruck, welchen das Aufgeben des ur= sprimalichen Planes auf die Mormonen wie auf das Bolf der Bereinigten Staaten machen würde, und juchte baher im letsten Augenblicke aut zu machen, was man den ganzen Sommer hindurch verfäumt hatte. Die Expedition war durch die unvermeidliche Zurücklassung einer "Beruhigungs-Urmee" in Ranjas jo geschwächt, daß fie felbst im gunftigften falle ben Mormonen faum die Spite bieten konnte, wenn dieje fich wirflich zur Wehr setten, und außerdem mußte fie durch den angestrengten Marich in ungunftiger Jahredzeit noch sehr an Tüchtiafeit verlieren. Das Alles mußte man in Washinaton eingesehen haben und doch bestand man auf dem ursprüng= lichen Plane. Wahrscheinlich glaubte Buchanan, daß die Mormonen es allen vorausgegangenen Demonstrationen zum Trot nicht wagen würden, den Truppen Widerstand zu leiiten, mochte beren Rahl auch noch jo gering fein. Gie eröff= neten aber die Feindseligfeiten nicht nur durch Wegnahme des aronen Munitions= und Proviant=Transports, welcher der Umerikanischen Avantgarde in der Entfermma einiger Meilen folgte, fondern bereiteten fid auch auf einen energischen Wider= stand por und erließen eine förmliche Kriegserflärung an die Bereinigten Staaten. Unter Diesen Umfranden blieb beren Truppen nichts übrig, als bei Fort Bridger, etwa hundert Meilen öftlich von der Salzieestadt, die Winterquartiere gu beziehen. Wären fie nicht in Ranfas aufgehalten worden, um den Intereffen der Sflavenhalter zu dienen, fo hätten fie ichon im Oftober 1857 die Salzsesstadt erreichen fonnen, und zwar in hinreichender Stärke, um die Mormonen im Falle eines ernstlichen Widerstandes in alle vier Wände zu zersprengen und um sich selbst begueme und sichere Winterquartiere zu verschaffen.

In dieser verzweiselten Lage konnte der Expedition nur ein deus ex machina helsen. Er erschien wirklich in der Gesstalt eines Privatmanns, des Herrn Kane, Bruder des Nords

polfahrers, beffen energischen und umsichtigen Bemühungen es gelang, einen Frieden herbei zu führen. Die Mormonen aaben nach, erfannten den von Buchanan aesandten Gouver= neur Cummins an, ließen ihre Hauptstadt von den Bereinig= ten Staaten-Truppen besetzen und erhielten dafür Generalamnestie. Die Zwillingsschwester der Sklaverei, die Bielweiberei, blieb aber unangetastet bestehen. Aleukerlich wurde zwar die Oberherrschaft des Bundes über das Territorium festgestellt; allein seine inneren Verhältnisse sind dadurch nicht im Mindesten geändert. Dies Ende des beabsichtigten Rrieges war eher eine Demüthigung als ein Erfolg der Regierung, ba sie nur ihre Schwäche zu zeigen Gelegenheit und keine ihrer Absichten erreicht hatte. Die Einzigen, welche durch diese Expedition gewannen, waren die Kontraftoren und Spekulanten, denen etwa zwanzig Millionen in Lieferungsverträgen in den Schoß fielen. Diese Summe diente hauptsächlich dazu, die Anhänger der Administration und deren Freunde zu belohnen oder neue demofratische Stützen zu gewinnen. Die Korruption überstieg alle Gränzen; die Utah-Kontrakte sind schon sprichwörtlich geworden. Mit der Mormonenwirth= schaft aber wird voraussichtlich nicht eher gebrochen werden, als bis die Pazific-Gisenbahn mit ihren Lokomotiven und Ginwandererströmen die Civilisation nach Utah trägt.

Auch in seiner innern Politik war Buchanan nicht glücklicher. Sein ganzes Streben ging dahin, sich den Sklavenhaltern angenehm zu machen und deren Forderungen und Zielen innerhalb der konstitutionellen Gränzen positiven Aussbruck und konkrete Gestalt zu verleihen. Sein Versahren gegen Kansas giebt in dieser Beziehung den besten Maßstad seiner Beurtheilung ab, und ist, da es den Bankerott der demokratischen Partei zur Folge hatte, der bedeutendste Akt seiner Regierung. Buchanan handelte in dieser Frage nicht willkürlich, sondern bewußt als Agent des Südens und als Verräther am Norden.

Wir haben schon in früheren Kapiteln ausgeführt, warum bas Ringen zwischen Stlaverei und Freiheit um die Territorien den Kampf um das politische Gleichgewicht oder vielmehr das llebergewicht der Stlavenhalter in der Bundesregie= rung bedeutet. Die verschiedenen Kompromisse sind nur die Markzeichen dieses Rampfes. Der Giiden konnte trotz der großen Vortheile, die ihm Boden und Klima gewährten, seit dem Missouri-Rompromiß in der Besetzung der neuen Territorien nicht aleichen Schritt mit dem Norden halten: er mußte sich also das alte Uebergewicht auf künstliche Weise zu sichern fuchen. Hatte der Kongreß früher alle Territorien, in welchen die Stlaverei faktisch noch nicht bestand, der freien Arbeit überwiesen, jo verlangte der Süden jetzt, nachdem das Experiment mit der sogenannten Bolkssonverainität in Ransas zu seinem Nachtheil ausgefallen war, die Ginführung des ent= acaengesetten Shitems. Er forderte also für die Territorien und in ihnen die Intervention zu Gunften der Stlaverei und verwarf deshalb namentlich die Gesetzgebung von 1854 nebst ben fich barauf stützenden Folgerungen. Als Bafis seiner Forderungen diente ihm die Entscheidung im Dred Scott-Ralle.

Die Kongreß-Debatten über die Lecompton-Berfassung und die Bolkssonwerainitätslehre, die Eingriffe der Administration in die Rechte der Bewohner von Kansas und die Wiederwahl von Donglas als Senator drängten diesen Streitpunkt wäherend der beiden ersten Amtsjahre des Präsidenten fast aussschließlich in den politischen Bordergrund. Namentlich trat in dem Kampfe des Senators von Islinois um seinen Sitz der "umadwendbare Konstitt" innerhalb der demokratischen Partei selbst hervor. Ihr nördlicher Flügel konnte nicht so ohne Weiteres gewonnen werden und stand unter Donglas für die Volkssonwerainitätslehre ein. Buchanan dagegen setzte alle ihm zu Gebote stehenden Mittel in Bewegung, um Donglas zum Ketzer am Parteidogma zu stempeln und ihm

eine Miederlage zu bereiten; allein er erwies sich als ohnmächtig.

Jener Wahlseldzug in Illinois im Sommer und Herbst 1858 bildet das Borspiel zur Präsidentenwahl von 1860. Die Parole und Bannerträger sind sogar noch ganz dieselben. Jett wie damals lautet die von allen Phrasen entsleidete Frage, ob die Sslaverei vermöge der Konstitution in den Territorien als dem gemeinsamen Eigenthum des Bundes schon von vorn herein zu Recht bestehe und ob der Kongreß das Sslaveneigenthum dort zu schützen berechtigt und verpslichtet sei — südlicher Standpunkt — oder ob die Konstitution — nördlicher Standpunkt — fein solches Recht anersenne und den Kongreß zur Ausschließung der Sslaverei aus den Territorien verpslichte? Zwischen beiden stand Douglas mit seiner Bolksssouverainitätslehre, einem Zwitter, dem wir gleich unsere näshere Aussmetälnsteit zuwenden werden.

Buchanan zunächst und die in ihm repräsentirten südlichen Altras interpretirten gegen die neueste Douglas'sche Theorie die Eincinnatier Platsorm dahin, daß der Kongreß das Recht und die Pflicht habe, das Stlaveneigenthum in den Territorien zu schützen. "Es ist von unserem höchsten Gerichtshofe seierlich entschieden worden — erklärte er schon am 2. Fesbruar 1858 — daß die Sklaverei in Kansas Kraft der Konstitution der Vereinigten Staaten besteht. Kansas ist das her in die sem Augenblick eben so gut ein Sklasven in die sem Augenblick eben so gut ein Sklasven in die sem Augenblick eben stätident mit der venstaat, wie Georgia oder Süds Carolina." Und in der Lecompton-Konstitution, welche der Präsident mit der obigen Botschaft dem Kongreß übersandte, und die selbst das Machwert der Schützlinge und Werkzeuge der Udministration war, heißt es ausdrücklich:

"Das Eigenthumsrecht steht vor und über jeder konstitutionellen Sanktion, und das Recht des Besitzers eines Sklaven auf diesen Eklaven und seine Nachkommenschaft ist dasselbe und eben so unwerletzlich, wie das Recht eines Besitzers von irgend welchem andern Sigenthum."

Wie man früher die südliche Nichtinterventions Doftrin mit der Squattersouverainität versußte, so mußte sich jetzt der Eflaven-Roder hinter der Dred Scott-Entscheidung versteden. Die gefährliche Tragweite diejer neuen Erfindung leuchtet auf ben erften Blick ein. Denn bas Eflaveneigenthum fann, wenn es einmal auf gleichen Fuß mit andrem Eigenthum geftellt wird, eben so wohl Schutz auf hoher See wie auf dem festen Lande beanspruchen. Wenn nun das Berbot der Eflaverei in den Territorien unfonstitutionell war, so ist auch das Berbot bes afrikanischen Stlavenhandels unfonftitutionell. Dann ift es eine ausgemachte Sache, bag die Sflavenhändler ihren Artifel eben so wohl einfaufen, wie andere Händler das Palmöl, Elfenbein u. f. w., mit denen fie ihre Schiffe von ben Kuften Ufrika's befrachten: fie transportiren also eben fo aut wie diese "wohlerworbenes Eigenthum" hierher, wenn die Definition des höchsten Gerichtshofes als die oberite Entscheibung des Landes anerkannt werden muß. Daß der Süden aber zum Sflavenhandel zurückfehren muß, wenn er neu zu erwerbende Territorien im Westen faktisch besetzen will, ehe die rasch andringende freie Ginmanderung sie ihm vormeg= nehmen foll, darüber läft die verhältnifmäßig geringe Rahl seiner Etlaven und ihre schwache Bermehrung feine Zweifel heitehen.

Eine dem Süden ergebene Abminiftration kam aber mit vollem Rechte noch weiter greifende Konsequenzen aus dem Sate ziehen, daß Sklaven nach konstitutionellem Rechte Eigenthum seine. Ein Pferd ist sowohl in Süd-Carolina als in Wassachusetts Privateigenthum. Ein Südländer kann es zeden Augenblick in ein Territorium oder einen Staat des Nordens bringen und den gesetzlichen Schutz für sein Eigenthum ansprechen. Wenn nun auf Grund des höchsten Landesgeses Neger in derselben Weise Eigenthum sind, so dürfen

deren Besitzer im Genusse ihres Sigenthums nicht auf die Terzitorien beschränkt werden, sondern sind auch berechtigt, es in jeden Staat einzusühren. Folglich ist jedes Gesetz eines Einzelstaats, welches die Sklaverei abschafft, unkonstitutionell, und jeder Sklavenhalter hat das Recht, sein zweibeiniges Sigenthum nach New York oder Boston zu bringen oder, wie Toombs von Georgia höhnisch dem Norden hinwarf, das Berzeichniß seiner Sklaven unter dem Freiheitsmonument von Bunkerhill abrusen zu lassen.

Während also die Administration im Namen des Südens Bundesaesetze zum Schutze der Sklaverei verlangt, fordern die Republifaner, daß der Rongreß diese von ihnen fern halte. Sie sagen: Die Bundesterritorien gehören einer aus mehr als 25 Millionen Seelen bestehenden Nation. Diese Nation übt dort die Oberhoheit in letzter Instanz. Sie wird Denen, welche sich dort niederlassen, die kommunale Selbstverwaltung im weitesten Umfange gewähren, aber so lange sie die Ober= hoheit hat, d. h. das Territorium noch kein Staat ist, kann und soll sie ihnen nicht gestatten, dort Einrichtungen, die mit den Rechtsanschauungen und der Kultur der ganzen civilisirten Welt im Widerspruch stehen, wie z. B. Stlaverei, Bielweiberei oder die monarchische oder theofratische Staatsform u. dal. einzuführen. Die Entscheidung des Oberbundesgerichts end= lich, welche die Sklaverei für eine nationale Ginrichtung erklärt, verwirft die republikanische Bartei als eine mit allen Rechtsarundlagen des Staatenbundes im Widerspruch ftehende.

Mitten zwischen diese beiden Lehren stellte sich nun Douglas und erklärte im Einklang mit der Nebraska-Bill die Sklaverei für eine häusliche Angelegenheit der Bewohner der Territorien, in welche sich der Kongreß nicht einmischen dürse. Denn da das Prinzip der Bolkssouveränität einer solchen Sinmischung wiederstreite, so müsse die Sklaverei-Frage auf der breiten Basis der Berechtigung des Bolkes geschlichtet werben, seine Institutionen nach eigenem Ermessen einzurichten,

vorausgesetzt freilich, daß es im Einklang mit der Bundesnerfassung geschehe. Das sei der Sinn der Cincinnatier Blatform, und auf ihr stehe er nach wie vor. Nun bedeutete die Volkssouveränität zur Zeit ihrer Erfindung, daß das Volk eines Territoriums, fo lange es noch ein Territorium fei, berechtiat sein solle, die Stlaverei einzuführen, oder sie aufzu= Aber schon die Cincinnatier Platform und noch un= verhohlener die von Douglas endossirte Dred Scott-Entscheidung leugnen dieses Recht vollständig. Sie stellen die Behauptung auf, daß in einem Territorium, so lange es ein solches ift, das Volf nicht das Recht habe, die Sklaverei zu verbannen, sondern daß diese dort eo ipso zu Recht bestehe. Da= für stellen sie einen Sat hin, der niemals, weder vor, noch nach 1854, weder von der demofratischen, noch von der republi= kanischen Bartei bestritten wurde, nämlich daß das Volk eines Staates (gleichviel ob eines alten, oder jungen Staates) berechtiat sei, die Stlavereifrage für diesen Staat zu entscheiden. — Der Widerspruch zwischen den beiden Lehren, die Douglas in Gemeinschaft prediat, ist ein unbedinater und absoluter. benn er läugnet jetzt gegen damals das Recht des Bundes, die Sklaverei auf Bundesgebiet zu verbieten.

Was er also für eine definitive Lösung der Sklavereifrage ausgiebt, läßt eben wegen jenes Vorbehalts der Dred Scott Entscheidung die ganze Streitfrage offen. Dieser Widerspruch entging natürlich den Republikanern nicht, und Donglas wurde zuerst in dem Jllinoiser Wahlseldzuge damit von Lincoln in die Enge getrieben. Um seine Volkssouveränität gegenüber der Dred Scott Entscheidung zu retten, stellte er jetzt die Beshauptung auf, daß die Sklaverei ohne den Schutz verschiedener Lokals und Polizeigesetze nicht bestehen könne, und daß das Volk der Territorien somit trotz genannter Entscheidung die Macht habe, die Sklaverei dadurch abzuhalten, daß es derartige Gessetze nicht erlasse. Das Dred Scott'sche Urtheil, führte er weiter aus, gebe nur ein abstraktes Recht ohne praktischen

Werth, in konfreten Fällen habe das Volk stets die Entscheisdung der Sache selbst in der Hand.

Aber das ganze angebliche Recht des Volkes in Territorien, die Sklavereifrage zu entscheiden, war - um die logische Ausführung Herrmann Raster's in der New Yorker Abendzeitung zu wiederholen — vom Augenblicke seiner Er= findung an ein bewußter Trug und Schwindel gewesen. Lehre davon stützt sich auf jene ruchlose und frevelhafte Gleich= gültigkeit gegen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, die viel verderblicher und unheilvoller ist, einen viel jammer= vollern Zustand des sittlichen Bewuftseins anzeigt, als die bewußte Vertheidigung Dessen, was Andere für Unrecht hal= Der Südländer sagt: "Die Sflaverei ift gut und recht, ten. ist natürlich und heilsam, ist die Grundlage aller menschlichen Gesittung, und darum muß man ihr einen weitern Spielraum verschaffen." Das ist eine Ansicht, die man verdammen und widerlegen, gegen die man sich mit der vollsten Gluth sittlicher Entrüftung erheben, die man aber nicht verachten kann. Der Republikaner fagt: "Die Sklaverei ist ein Frevel an der ewigen Menschennatur, ist verderblich und unheilvoll für den Herrn, wie für den Sklaven, ist ein Rrebsschaden am Gesellschaftsförper; — ihrer weitern Ausbreitung ift daher auf jed= wede Weise entgegenzutreten." - Beide Behauptungen stehen sich schroff gegenüber, aber sie sind wenigstens beide klare und scharf bestimmte Ansichten, sie sind zwei einander bekämpfende Brinzipien. — Worauf berüht dagegen die Nichtinterventions= lehre selbst in ihrer reinsten und aufrichtigsten Darstellung? Auf der Meinungs- und Brinziplofigkeit, auf der Indifferenz, auf der nichtswürdigen und frevelhaften Behauptung: "Db Sklaverei, oder Freiheit, es ist uns Alles gleich. Was sollen wir uns um den Unterschied fümmern? Das Gute und das Schlechte sind beide gleichberechtigt, und welches von beiden das Gute, welches das Schlechte sei, das zu entscheiden, geben wir uns nicht die Mühe." - Es ist die Lehre der absoluten moralischen Leere, der blasirten Abstumpfung und Vernich= tung alles Rechtsgefühls.

Die Souverainität eines Bolfes foll und barf nicht fo weit gehen, daß fie die Grundlagen alles Rochts verschieben bürfte. So wenig ein "fouveraines Bolf" fraft feiner Souverginität bestimmen fann, daß die Sonne sich um die Erde drehe, eben so wenig fann es verfügen, dan es ein Gigenthums= recht auf Menschen gebe. Die Selbstregierung des Volkes barf mit anderen Morten nicht über ihre Voraussetzung hinausgehen, und diese Voraussetzung ist die Gleichberechtigung der Menschen, welche zusammengenommen das Bolf bilden. Rit das noch eine Volksherrichaft, die sich fraft der Formen der Volksherrschaft in eine absolute Monarchie verwandelt? Dann mare Franfreich das Ideal einer Bolfsberrichaft, benn es ift die Mehrzahl der Einwohner gewesen, die dort einen absoluten Despotismus geschaffen hat; dann wäre das Papit= thun Brigham Doungs die vollendetste Bolfsherrichaft, bem es ist eine so große Mehrzahl der Einwohner von Utah damit einverstanden, jo daß die Bahl Derjenigen, die es nicht find, aar nicht in Betracht fällt.

"Aber", sagen die Douglasiten, "der Bund hat nicht das Recht, darüber zu versügen, ob die Sslaverei in einem Tersitorium bestehen soll, oder nicht." — Das wäre doch nur eben eine Behauptung und zwar eine solche, gegen die der Wortlaut der Bundesversassung, die Geschichte des Landes und die gesunde Vernunft streiten. Der Bund hat das Recht dis zum Jahre 1854 thatsächlich ausgeübt; — Douglas selbst hat die "ruchlose Hand" verdammt, die es wagen würde, das Missouri-Kompromiß anzutasten, welches doch eine Auszübung jenes seitdem von ihm bestrittenen Rechts des Bundes war; — und selbst die Nedrassabill war eine Entscheidung der Sslavereisrage in Territorien durch den Bundessongreß, denn dieser war es ja, der bestimmte, daß in Kansas und Nesbrassa die Existenz der Stlaverei von dem Belieben der Sins

wohner abhängen solle. Da alle Gesetzgebung in Bezug auf die Territorien ihren Ursprung auf die Bundescentralzgewalt zurückleitet, so wäre auch die Uebertragung der Entsscheidung über eine einzelne Frage vom Kongresse an die Bewohner des Territoriums immer nur eine besondere Form der Ausübung des Oberhoheitsrechts des Bundes.

Wir glauben im zwölften Rapitel den Nachweis geliefert zu haben, daß die Volkssouverainitätslehre lediglich zu dem Zwecke erfunden wurde, um ein Mittel zur Ausbreiturg der Sklaverei auf bisher freies Gebiet zu bilden. Als Douglas zu Ende 1853 die Lehre aufbrachte, stand er an der Spite jener nördlichen Ultra-Prosflaverei-Abtheilung der demokratischen Bartei, die sich mit dem Namen "Juna-Amerika" Seine Nebraskabill war ein Angebot auf die schmückte. Stimmen des Südens für die Bräsidentschaftskandidatur von 1856. Daß der beharrliche Widerstand des Nordens den ursprünglichen Zweck der Nebraskabill vereitelte und daß Douglas, weil er 1856 die Kandidatur nicht hatte erlangen fönnen, die veränderte Konjunktur benutzte, um seine Bolksfonverginitätslehre für ein Mittel zur Ausbreitung der Freiheit auszugeben, mit anderen Worten, seinen Ginsatz von der Rarte "Süden" auf die Karte "Norden" zu schieben; — das ändert Nichts am ursprünglichen Zweck jener Lehre. Noch am 16. Mai 1860 rühmte sich Douglas im Senate offen, daß das Wesen, der Zweck und die Wirkung seiner Volks= souverainitätslehre die Ausbreitung der Sklaverei gewesen "In den Jahren 1848, 1849 und 1850, sagte er bei diefer Gelegenheit, verlangtet Ihr (der Süden) bloß, daß man Euch die Linie vom 36. Grade 30' aebe. Die Nashviller Konvention stellte dies Verlangen als ihr Ultimatum. Ich beantragte es im Senat im August 1848, wo es angenommen, allein vom Repräsentantenhause verworfen wurde. Damals verlangtet Ihr Sflaventerritorium blos bis zum 36. Grad 30 Min.: und nun hat Euch die "Nicht-Intervention" Sklaventerritorium bis jum 38. Grade gegeben, aljo anderthalb Grade mehr als Ihr felbst verlangtet: und doch flagt Ihr, daß dies Pringip ein Aufopfern füdlicher Rechte fei." "Dicies waren die Friichte des Grundiaues, welchen ber Senator von Miffiffippi (Davis) als ben Rechten bes Gubens feindlich bezeichnet. Wo habt Ihr jemals andere Früchte errungen, die Eurem Gaumen schmackhafter und Gurer Macht guträglicher waren? Welcher andere Zollbreit freies Territorium ift auf diesem Kontinent feit ber Revolution in Stlaventerritorium verwandelt worden, außer Neu-Merifo und Arizona durch den zu Charleston bestätigten Grundsatz der Micht-Intervention? Wenn es wahr ift, daß diefer Grund= fats der Richt = Intervention Euch diejes gange ungeheure Territorium gegeben, und die Stlaverei in diesem vergleichsweise nördlichen und kalten Klima beichützt hat, wohin Ihr deren Vordringen gar nicht erwartetet, so könnt Ihr Euch diesem Grundsatz gewiß auch weiter südlich anvertrauen in den von Merifo zu erwerbenden Gebieten, welche jetzt von Eflavengebieten umgeben find, demfelben Grundjat, der Euch in Territorien beichütt hat, die von freien Gebieten umgeben waren."

In dem Wahlkampse in Illinois nun trat Douglas allein den Republikanern gegenüber, die den jetzigen Präsidentschafts-Kandidaten Abraham Lincoln als ihren Vorkämpser aufgestellt hatten. Außer denen, welche am Futterkasten der Administration standen, gab es dort gar keine Buchanansche Partei, so sehr hatte sich diese als gewissenloser Agent der Stlavereipropaganda im Norden diskreditirt. Der Kampf dauerte länger als drei Monate und wurde von beiden Seiten mit großer Energie und noch größerer Erbitterung geführt. Douglas und Lincoln begründeten häusig in derselben Volksversammlung ihren Standpunkt und bekämpsten einander von derselben Tribune aus. Ich bereiste zu jener Zeit zufällig Illinois und war bei mehreren dieser Wortgesechte anwesend.

Douglas hatte die Routine des erfahrenen Politikers, den fühnen Angriff, eine immer bereite Schlagfertigfeit und eine unerschöpfliche, oft blendende Fülle von Aniffen und Mittelchen vor Lincoln voraus; dieser zeichnete sich vor jenem durch eine scharfe Dialektif und persönliche Würde und Ruhe aus. "In seinem Rampfe mit Douglas bewies Lincoln — so faat Caleb Cufhing, ein perfönlicher und prinzipieller Gegner beider Männer - daß er demfelben an Witz, Geift, Raisonnement und juristischem Wissen überlegen ist." Das Volk strömte zu jenen politischen Versammlungen wie zu einem interessanten und aufregenden Schauspiel und folgte den spitsfindigften Deduktionen mit einer kaum alaublichen Geduld. Es betrachtete die beiden Nebenbuhler wie ein paar Gladiatoren, auf die man wettet und gewinnen will, auf die man eingebildet und hoffähr= tia ist. Das Volk will eben gekitzelt sein, und wie die Faust= fämpfer Morissen und Heenan diesen Kitzel durch Boren erregen, so erregten ihn Douglas und Lincoln mit ihren Worten, mit aiftigen Invektiven und spitzen Reparties. Was für einen Deutschen Bauer die Kirchweih oder das Vogelschieken. das ift für den Amerikanischen Farmer bei dem Mangel jeder gemüthlichen Ausspannung ein politisches Meeting.

Es war Anfangs der Plan von hervorragenden Mitgliebern der republikanischen Partei gewesen, welche der Aussicht auf einen gewissen Sieg das halbe Prinzip zu opfern bereit waren, alle Oppositionen gegen die National-Demokratie zu einer einzigen unüberwindlichen Phalanx unter Douglas zu vereinigen; indessen scheiterte diese Koalition theils an persönlichen Antipathien und den verletzten Interessen einzelner Positifer und Kliquen, theils an der herausfordernden und hochmüthigen Stellung, welche Douglas den Republikanern gegenüber einnahm. Es war ein Glück, daß dieses Bündniß sehlschlug, denn es hätte die republikanische Partei in die untergeordnete Stellung eines Rebellen gegen Buchanan und die Sklavenhalter herabgedrängt. Eine Partei, die rückwärts

blickt, um zu siegen, ist verloren. Dagegen schadet es ihr nichts, wenn sie wie die republikanische im vorliegenden Falle den Kürzern zieht, zumal wenn ihre Niederlage mehr eine Volge bloß ungünstiger Wahl= und Distrikts-Eintheilung ist.

Wenn Flinois der Kampfplatz war, auf welchem Buschanan seinen Streit mit der nördlichen Demokratie auf Leben und Tod führte und unterlag, so bedeutete Douglas' Sieg nichts anderes, als daß die nördliche Demokratie nicht mehr Willens war, sich vom Süden am Gängelband leiten zu lassen und daß dieser fortan die ackerbauende Bevölkerung des Nordens nicht mehr als Basallen und Werkzeug benutzen konnte, daß mit einem Worte die Herrschaft des Sklaven haltenden dünn bevölkerten, nicht industriellen und thrannischen Südens über den dichter bevölkerten, durch das System der freien Arzbeit groß gewordenen, industriellen und republikanisch denkenden Norden aufgehört hatte. Der demokratischen Partei waren durch den Abfall ihres nördlichen Flügels die Eingeweide ausgeschnitten, ihre Lebensnerven unterbunden; ihr Schwerpunft siel von jetzt an in den Süden.

Diese Niederlage in Illinois und der Rampf für und gegen die Verfassung von Lecompton, welcher vorzugsweise die ganze erste Sitzung des 35. Kongresses in Anspruch nahm, brachte Buchanan immer mehr in feindlichen Gegensatzum Norden. Die Majorität, welche nach seinem Amtsantritt den Südländer Orr mit Leichtigkeit zum Sprecher gewählt hatte, schmolz zusehends. Dem Präsidenten blieben bald, um die Partei zusammenzuhalten, keine anderen Mittel mehr übrig, als Amtsentsetzungen, Stimmenkauf und Korruption. Die politische Heuchelei und Schlechtigkeit erreichten ihren Höhepunkt. Die Führer der Massen wurden mit Gold, Kontraketen und in Aussicht gestellten Aemtern für Freunde und Verwandte gekauft. Die Bundesregierung ward in eine große Wahlmaschine verwandelt, die von Washington aus das goldene Del in alse Käder goß und jeder selbsstständigen Regung der von

ber Regierung Abhängigen den Garaus machte. Es ist charafteristisch, daß Buchanan stets nur von seinen Beamten ("meine Beamten") sprach. Mit einem unerhörten Chnismus deckten die Blätter der verschiedenen Parteien ihre gegen= seitige Schande auf. Bei dieser Abrechnung kam natürlich dicieniae Partei am Besten weg, welcher der Regierungsbeutel nicht zu Gebote stand, denn damit, was man nicht hat, kann man nicht fündigen. Die wohlbegründeten Anklagen, welche Fornen, der ehemalige mächtige Freund des Bräsidenten, gegen diesen schleuderte, der politische Mord des Senators Broderick, eines Gequers der Lecompton-Verfassung, der von den ruchlosen Galopins Buchanan's in den Tod gehetzt wurde. und die Enthüllungen Hickman's und Haskin's über die von ihm behufs Unnahme der Lecompton-Verfassung in Bewegung gesetzten Mittel, alle diese Thatsachen zeigten die herrschende Partei dem Bolfe in ihrer ganzen Blöße und erzeugten eine täglich gereiztere Stimmung.

Da fast jeden Tag neue Anklagen gegen die Administra= tion einliefen, so ging der Kongreß endlich so weit, daß er am 5. März 1860 einen Korruptions-Ausschuß ernannte. Dieser sollte nämlich untersuchen, ob der Präsident oder ein Mitalied der Bundes-Verwaltung durch Geld, Gunstbezeugungen oder durch sonstige unstatthafte Mittel die Annahme irgend eines auf die Rechte eines Staates oder Territoriums bezüglichen Gesetzes zu bewirfen; ferner ob irgend welche Mitglieder der Bundes-Verwaltung die Vollstreckung eines bestehenden Bundesacietes hintertrieben oder zu hintertreiben versucht haben, und ob der Präsident es versäumt oder sich geweigert habe, die Vollstreckung solcher Gesetze zu erzwingen. Gegen diese Maßregel legte der Präsident in einer ausführlichen, aber des er= sten Magistrats der Republik durchaus unwürdigen Form Protest ein. In einem Augenblicke, wo die Freunde der Administration diese als Urheberin und Mitwisserin einer aroken Unzahl von Bestechungen und Wahlschwindeleien vor jenem

Ausschusse angeben mußten, und wo dieser selbstredend im Begriffe ftand, den Brafidenten und feine holiften Beamten felbit zu eraminiren, bestritt Buchanan dem Saufe dieses fonstitutionelle Recht und bat in einem jämmerlich weinenden Tone um Schonung. Die Konstitutionalität war deschalb auf Seiten des Hauses, weil es die gesetliche Behörde ift, von welcher "impeachments" (Anklagen wegen Bruch oder Ber= letzung des Amtseides) ausgehen muffen. Der Bräsident steht nicht über dem Gesetze. Wenn er aber "impeached" werden kann, so muß er sich auch eine Untersuchung gefallen lassen, durch welche das Haus sich erst darüber informiren will, ob es eine Unflage zu erheben Beranlaffung hat. Diefe Untersuchung aber kann nur durch ein Komite geführt werden: wie dasselbe ernannt und zusammengesetzt sein soll, ist ledig= lich die Sache bes Unklägers und nicht des Angeklagten. Daß übrigens das Haus nicht in frivoler Weise Vorwände an den Haaren gegen den Brasidenten herbeizog, ergab die Untersu= dung mehr als zur Genüge. Abgesehen davon, daß im letten Kongresse drei Abgeordnete die bestimmte Unflage der gegen sie versuchten Bestechung in öffentlicher Sitzung gegen Buchanan erhoben, und daß ein Mitglied des Sauses um 15,000 Dollars für die Unterftützung der berüchtigten English Bill gefauft wurde, so sagte einer der Zeugen unter Eid vor bem Untersuchungs-Romite aus, daß er als öffentlicher Drucker jährlich Tausende an das Organ des Präsidenten in Washington habe gahlen müffen, daß er gleichfalls 11,000 Dollars zu einem den Intereffen Buchanan's in Philadelphia dienenden Blatte beizusteuern gezwungen gewesen sei, daß er im Jahre 1858 an 20,000 Dollars für die Wahl der Administrations= Kandidaten in Pennsplvanien hergegeben habe. Und dieser selbe Drucker Wendell deponirte ferner, daß er innerhalb der letten feche Rahre unter diesen Bedingungen einen Profit von wenigstens fünfzig pCt. gemacht und 1,918,713 Dollars 70 Cents mehr von der Regierung erhalten, als er verdient

habe. Die Formulare der Post hätten für 7 Cents statt für 93 gedruckt werden können; Buchanan's Administration wies aber die billigeren Angebote zurück und gab die Arbeit dem Meistbietenden, um Gelder für ihre Proteges zu erhalten. Alehnliche Spekulationen kamen im Marine-Ministerium vor; hier fand sich sogar eine Anweisung des Präsidenten an den Minister, worin dieser indirekt aufgefordert wird, einem gut demokratischen Philadelphier Fabrikanten, der 500 Arbeiter beschäftigte, also über 500 demokratische Stimmen zu disponiren hatte, eine Arbeit für 10,000 Dollars zu geben, die ein New-Yorker Haus zu 4000 Dollars zu übernehmen sich erboten hatte.

An diesem Präsidenten ist Alles engherzig, kleinlich und gemein; vergebens sucht man nach einem edlen versöhnenden Zug in seinem Charakter. Von den zahlreichen Freunden, die für seine Wahl gewirkt hatten, blieb ihm fast keiner treu, einer nach dem andern wurde von ihm zurückgestoßen. "Freund und Feind — schreibt ihm ein ehemaliger Anhänger, George Saunders — ward von Ihnen geopfert; geleistete Dienste ärnteten nur Haß und Kälte; Sie kennen keine Hingebung, keine Freundschaft. Sie dulden nur zwei Klassen von Wenschen um sich, solche, welche Ihnen opponirten und Furcht einziggten, und Schmarotzer. Selbst die soziale Atmosphäre von Wassen, und Schmarotzer. Selbst die soziale Atmosphäre von Wassenst zu einem Labyrinth von Spionen geworden. Ihre Idministration hat nur Anarchie und Bürgerkrieg angefacht."

So belegte Buchanan, der alten demokratischen Praxis getren, die Heimstättebill, welche jedem Ansiedler 160 Acker Land umsonst verleiht, mit seinem Beto, angeblich, weil sie das öffentliche Bermögen verschlendere; in Birklichkeit aber deshalb, weil durch die Annahme dieses wohlthätigen Gesetzes der freie Nordwesten Tausende von fleißigen Ansiedlern ershalten und die Sklavenstaaten politisch und materiell noch schneller als jetzt überslügelt haben würde. Das Pflanzers

Interesse hat keinen ärgern Teind als den unabhängigen weißen Ansiedler, der mit eigenem Kopf und Arm arbeitet und, je mehr Boden er gewinnt, desto mehr die Sklaverei einengt. Ja nicht genug mit diesem gegen die Entwicklung der Hülfsquelle des Landes gerichteten Schlage, so benutte der Bräsident die letzten Monate seiner Regierung noch dazu, um mehr als sieben Millionen Acker öffentlicher Ländereien in Ransas, Jowa und Minnesota in den Markt zu werfen, welche von den republikanisch gesinnten und republikanisch stim= menden Farmern im Schweiße ihres Angesichts der Wildniß abgerungen waren. Zur Strafe für ihre politische Gefinnung sollten sie jetzt ihr Vorkaufsrecht verlieren, das sie bei dem Mangel an baaren Mitteln und in Folge der schlechten Zeiten nicht geltend machen konnten. Nichts drängte zum Verkaufe, ein paar Jahre längeres Warten würde sogar den Bereinigten Staaten einen viel bessern Preis gebracht haben; frühere demofratische Regierungen gewährten gern längere Zahlungsfriften. Jett aber wurden ein paar Dutend Landipe= kulanten bereichert und Tausende von fleißigen "Dreckschwellern der Civilisation" — wie der demokratische Senator Hammond die freien Arbeiter des Nordens verächtlich nennt hülflos der bittern Noth und dem Clend in die Arme ge= schleudert.

Wie der Herr, so natürlich auch der Diener. Die Terristorial-Legislaturen von Kansas und Nebraska hatten im Winster 1859—60 mit großer Mehrheit das Verbot und die Absschaffung der Sklaverei innerhalb ihres Gebietes beschlossen — ein Veschluß, wozu sie unter dem Organisations-Akte von 1854 natürlich vollkommen berechtigt waren. Gleichwohl besegten ihn Vuchanans Gouverneur Black in Nebraska und Medary in Kansas mit ihrem Veto, weil die Gesetzgebung jener Territorien ihre Vesugnisse überschritten habe. Die Konstitution — hieß es jetzt — erkenne jede Art von Eigensthum, also auch die Sklaverei an, folglich könne die Legislatur

sie nicht verbieten und in die wohlerworbenen Nechte Dritter eingreifen. Zudem seien die betreffenden Bills mehr politisch als praktisch und mehr darauf berechnet, die öffentliche Meismung zu bestechen als irgend Jemanden Gutes zu thun (!). In diese freche Sophisterei und Anmaßung war also der Squatters und Volkssouverainitätshumbug in wenigen Jahren zusammengeschrumpft!

Roch empörender und ruchloser als diese Einariffe war die Schonung, welche die Bundesbeamten, vom Präfidenten ermuthiat, dem Afrikanischen Stlavenhandel angedeihen ließen. Als im Jahre 1857 die Washingtoner Regierung gegen das Recht der Engländer protestirte, auch nur nachzuforschen, ob ein unter Amerikanischer Flagge fahrendes Schiff zur Führung dieser Flagge berechtigt sei, da fanden sich auch in Europa überscharfsinnige Liberale, die vor lauter Bäumen den Wald nicht fahen, und jenem Auftreten der Bereinigten Staaten, als einem gegen den "Uebermuth Englands" geführten Schlage lebhaft applaudirten. Hier konnte man, schreibt die New-Porfer Handelszeitung, ein demofratisches Blatt, über den wahren Sinn jenes Protestes nicht wohl in Zweifel bleiben. Er hatte den Zweck, den Stlavenhandel unter Amerikanischer Flagge so bequem und gefahrlos als möglich zu machen. Die "fleine, aber mächtige Partei", welcher sich Buchanan mit Leib und Seele ergeben hatte, forderte die Bestattung der Stlaven-Ginfuhr aus Afrika als ihr gutes Recht. Direkt und geradezu konnte ihr der Wille nicht gethan werden, wohl aber auf Umwegen. Unter der Regierung Buchanan's haben mehr Schiffe unter Amerikanischer Flagge Sklavenhandel getrieben. als vorher in zwanzig Jahren zusammengenommen. — Es ist mahr, daß in den letten beiden Jahren 4 oder 6 Sklavenschiffe durch Amerikanische Wachtschiffe gefangen und im Ganzen etwa 2000 Regerstlaven befreit worden sind. Doch das ist fanm ein Zwanzigstel ber Schiffe, die mahrend berfelben Zeit unter direkter Mitwissenschaft der Bundespolizei und geschützt

durch freundliche Nachsicht der Bundesjustiz, von New Nort nach der Ufrikanischen Küste abgefahren sind und Kargos von bort nach Cuba gebracht haben. Die Ausruftung diefer Schiffe geschieht gegenwärtig fast gang offen; wenigstens fo, daß Jedermann, der vom Seewesen und der Rhederei nur die ge= ringste Kenntniß hat, den Charafter der Kahrzeuge erfennen muß. New-Porter Zeitungen benungiren öffentlich die Eflavenschiffe und bezeichnen sogar die Docks, an denen sie liegen. Gleichwohl wird ben Stlavenhändlern fein Saar gefrümmt; höchstens haben sie die Polizei mit einer höhern Summe, als der sonst üblichen zu bestechen. Und das hat nicht viel zu sa= gen. Selbst eine Abgabe von 5000 bis 10,000 Dollars ift ja am Ende nichts bei einem Unternehmen, bas im günftigen Falle 100,000 Dollars Reingewinn ergiebt, auch wenn man ben Werth des Schiffes felbit (das in der Regel nach löschung der Ladung verbrannt oder versenkt wird) und die hohen, an die cubanischen Behörden zu gahlenden Abfindungssummen abrechnet. Es ift dahin gefommen, daß New-Porter Zeitungen in bitterm Hohne die Bewegung der Stlavenhändler mit unter die wöchentlichen Marktberichte einreihen und fagen fönnen: "In voriger Woche war das Geschäft ziemlich flau; es ging nur Ein Sflavenschiff ab." - Die Firmen, welche bas Geichäft betreiben, find in New-Nork gang aut befannt. Sie wissen sich durch die schnödeste Bestechung Straflosigfeit zu sichern. Beging doch im Juli 1860 ber Bundesrichter in New-Nork die schamlose Frechheit, daß er die Staatsanwalt= schaft wegen allzugroßen Gifers in der Berfolgung eines der berüchtigtien Eflavenhändler förmlich rügte. Die Rheder ber Sflavenichiffe find fast fammtlich Ausländer, Spanier und Portugiesen, leider auch - Deutsche! Der New-Norfer Zollhausbeamte, welcher den Tageblättern ben Bericht über angefommene und abgefahrene Schiffe mittheilt, fest die nach ber Afrikanischen Küste bestimmten Sklavenhändlerschiffe allemal erst mehrere Tage nach ihrer Abfahrt in die Liste. Diese

Blüthe des New-Yorker Stlavenhandels ist eine brennende Schmach sür die Stadt und das ganze Land. Während noch dis vor sechs Jahren selbst die südlichen Ultras von einer Wiedereinführung des Stlavenhandels nicht zu reden, geschweige denn denselben zu betreiben wagten, ist es die traurige Luszeichnung der Buchananschen Verwaltung, daß sie ihn förmlich in Schwung gebracht und die bisherigen gesetzlichen Schranken gegen den Menschenraub niedergerissen hat. Selbst kein moderner Despot hat der Civilisation und dem Geiste des Jahrhunderts so frech in's Gesicht zu schlagen sich unterstanden.

Unter diesen Umständen war nichts natürlicher, als daß die Administration ihre Aggressiv-Politik gegen den Rorden hinter wildem Geschrei von Beeinträchtigung der südlichen Rechte durch nördliche Fanatifer und Abolitionisten zu verber= gen suchte. Den ersten Vorwand bot ihr eine seitdem berühmt gewordene Rede, welche der Senator W. H. Se ward von New-Pork am 25. Oftober 1858 in Rochester hielt. wies darin auf den "irrepressible conflict", den nicht zu schlichtenden Rampf hin, der zwischen den beiden die Union beherrschenden politischen Spftemen, dem germanischen und romanischen, der freien und der Stlaven-Arbeit, bestehe und folgerichtig zum völligen Siege der Freiheit oder der Sfla= perei innerhalb der ganzen Union führen müsse. Diese Worte, beren Wahrheit der Süden so gut wie der Norden erkannte, wurden von jenem absichtlich so ausgelegt, als wenn Seward jum Bürgerfriege, jum Rampfe des einen Staates gegen ben andern aufgefordert hätte, und boten länger als ein Jahr die Anariffswaffe der Administrations-Organe gegen den Norden. Sie erreichten infofern ihren Zwed, als fie dem Ruhe und Ordnung liebenden Philister einen heilsamen Schrecken vor Auflösung der Union beibrachten und vorläufig wenigstens alle ängstlichen Bergen auf Seiten der Administration verei= niaten. Die Union also wurde wieder einmal in Gefahr er= klärt, das abaenutte alte Manöver zog immer noch.

Brown's Butich in Virginien (Oftbr. 1859) gab diefer Drohung willfommene Nahrung und eine scheinbare Berechtigung. Der Ginfall des alten puritanischen Helden und seiner verzweifel= ten fleinen Schaar erreate einen folden panischen Schrecken, daß ber ganze Süden den Tag der Abrechnung gekommen wähnte und daß ein Staat den andern in feiger Angst und thrannischen Magregeln überbot. Erst als die letten zwei jener abolitio= nistischen Helden am Galgen ausgeathmet hatten, fand Birginien und der Süden seine Sprache wieder und suchten ben Harpers-Ferry-Putich auf's Beste in ihrem Sinne auszubeuten. Die Lehre von der "moralischen Mitschuld", die der Bairshof unter Louis Philipp ersann, um die Republikaner in den Prozeß gegen die Königsmörder zu verwickeln, wurde hervor= gesucht, um auch hier die Republikaner vor dem Volke anklagen Die Affaire von Harvers Kerry war dekhalb nach demokratischer Ansicht nur die in's Praktische übertragene Theorie von Seward's Rochester Rede über den nicht zu schlich= tenden Konflikt zwischen Norden und Süden. Seward, der sich auf einer Reise durch Europa befand, Sumner, der kaum von den Wirkungen südlicher Ritterlichkeit genesen war, Hale, Giddings, Gerrit Smith und Andere wurden täglich in den Spalten der Sklavenhalterpresse als Mitschuldige angeklagt und ihre Bestrafung verlangt. Die Feigheit, mit welcher die Republikaner im Allgemeinen sich gegen den Verdacht der Mitschuld an Brown's Unternehmen verwehrten, steigerte den Muth der Sflavenhalter ungemein.

Während dieser Aufregung trat der 36. Kongreß am 5. Dezember 1859 zusammen. Augenblicklich erfolgte in beiden Häusern die Kriegserklärung; im Senat durch Mason von Virginien, der die Einsetzung eines Komite's zur Unterssuchung der Brownschen Verschwörung beantragte; im Hause aber durch Clark von Missouri, der gegen die Kandidatur John Sherman's als Sprecher opponirte, weil derselbe die Verbreitung von Helper's Buch "The impending crisis"

empfohlen, einer Schrift, welche statistisch den Nachtheil der Stlaveri für den Süden selbst besprach und nicht allein zum gewaltsamen Umsturz des fluchwürdigen Instituts aufforderte, sondern auch Entschädigung der Stlaven verlangte. Der Umstand, daß eine Unzahl Abolitionisten und Republikaner, darunter siedzig und einige Kongreßmitglieder das Buch ihren Gesimungsgenossen empfohlen und für dessen Berbreitung Sorge getragen hatten, erschien dem bösen Gewissen des Südens als endgültiger Beweis eines nördlichen Komplots gegen die "eigenthümliche Institution" und führte zu den erbittertsten Drohungen.

Die Errichtung des Senats-Komites hatte keine Schwiesrigkeiten, da wider Erwarten der Südländer die Republikaner dafür stimmten und nur zum Hohne auch Untersuchung des Zeughaussturmes der Kansasstrolche verlangten, wogegen das schlechte Gewissen der demokratischen Senatoren sich sträubte. Anders im Hause. Dort wurden acht Wochen vergeudet, um Sherman zum Sprecher zu wählen. Erst als die "Ameristaner des Südens" unabänderlich mit den Demokraten stimmsten, entschlossen sich die Republikaner einen neuen Kandidaten aufzustellen, an welchem der Makel des Helperschen Buches nicht haftete. So wurde Pennington von New-Jerseh geswählt und das Haus am 1. Februar 1860 endlich organisirt.

Die erste Sitzung dieses Kongresses dauerte beinahe sieben Monate, indem er sich erst am 25. Juni 1860 vertagte; insdesses intesses dessen über die Sessen Debatten über die Stlavereifrage, Unionsauflösung, Zulassung von Kansas und Untersuchung der Korruption der Regierung sehr wenig. Sinen in Anersennung des Italienischen nationalen Aufschwunges gefaßten Beschluß, wonach Sardinien durch Rangerhöhung des Vertreters der Vereinigten Staaten am Turiner Hofe als Suropäische Großunacht anerkannt wurde, wagte Buchanan nicht auszusühren, weil er durch einen solchen, indirekt gegen den Bapst gerichteten Alft das irisch katholische Slement vor

ben Kopf zu stoßen fürchtete, welches im Norden die einzige Stütze der demofratischen Partei bildet. Stand doch die Prässidentenwahl vor der Thür, für welche die Administration keine Stimme verlieren konnte und wollte!

Für diese Wahl rüsteten jetzt alle Parteien. Natürlich wurde der Kampf mehr außerhalb der Kongreßhallen als in denselben geführt. Charleston und Chicago, Baltimore und Richmond waren das Kolchis, wo die demofratischen und republikanischen Argonauten sich das goldene Bließ einer Nomination ersobern wollten.

Die Präsidentenwahl des Jahres 1860 wird am 6. November stattsinden. Die Vorbereitungen dazu gehen während des Druckes dieser Schrift im ganzen Lande vor sich. Da ich mir die Aufgabe gestellt habe, nur Thatsachen zu berichten, jede Art von Konjestural-Politif aber zu vermeiden, und da die hier streitigen Parteigegensätze schon bei der Illinoiser Senatorenwahl (Seite 439 bis 446) aussührlich beleuchtet sind, so bleibt mir nur noch übrig, die Nominationen der verschiedenen Kandidaten zu erzählen und ihre Stellung zur Sslavereifrage und zu einander zu charakterisiren.

Die Parteien, welche sich im Frühjahr 1860 gegenübersftanden, sind die nördlichen und südlichen Demokraten, die Unionsmänner und die Republikaner, welche letztere durch ihre Zahl, Intelligenz und Einigkeit ihren sämmtlichen Gegnern bedeutend überlegen waren. In deutschsparlamentarische Redes und Begriffsweise übersetzt, kann man die Republikaner als die Linke, die südlichen, unter dem Schutze der Administration kämpfenden Demokraten als die Rechte, die nördlichen Demokraten unter Douglas als das linke Centrum und die Unionsmänner als das rechte Centrum bezeichnen.

Die letzteren nehmen an sich die untergeordnetste Stellung ein und können nur durch ihre Verbindung mit einer andern Partei eine vorübergehende Bedeutung gewinnen. Sie verfammelten sich aus zwanzig Staaten am 9. Mai 1860 in

Baltimore und nominirten John Bell von Tennessee zum Bräsidenten und Ed ward Everett von Massachusetts zum Bizepräsidenten, stellten fein Barteiprogramm auf, sondern erflärten sich im Allgemeinen für die Erhaltung der Konftitution des Landes, der Union der Staaten und Durchführung der Gesetze. Die Anhänger dieser Partei waren alte Herren, die sich durch die Drohungen des Südens mit Auflösung der Union hatten erschrecken lassen, antiquirte Politifer, die sich nicht an den Gedanken gewöhnen konnten, daß sie länast schon unter das alte Eisen gehörten, und politische Betrefakte, welche nicht begreifen wollten, daß die Welt auch ohne sie ihren Gang geht. Als die Bartei in's Leben zu treten suchte, gingen die Geschäfte mit dem Süden schon wieder ihren gewohnten Gang, und die Ursache ihres Auftauchens war dem Gedächtniß der Wähler fast schon wieder entschwunden. Das Geläute der "Bellringer", wie die Freunde Bell's zum Scherz genannt wurden, ertönte zwar hie und da; allein die Gläubigen kamen spärlich, und bald genug zeigte sich unter ihren Führern starke Neigung zum Bankerott und gänzlichen Ausverkauf unter dem Rostenpreis.

Die Demokraten eröffneten am 23. April 1860 ihre von allen Staaten beschiefte Konvention in Charleston in Süds Carolina. Schon die Wahl dieser Hauptstadt des hervorragendsten Sklavens und Sezessions-Staates mußte von vornsherein Vorahnungen wilder Faktionsstürme und erbitterter Streitigkeiten erwecken. Diese Ahnungen wurden denn auch keineswegs getäuscht. Nach zehntägigen vergeblichen Debatten und heftigem Hader zwischen den Anhängern von Douglas (nördlicher Flügel) und denen von Buchanan und Breckinridge (südlicher Flügel) löste sich die Konvention in vollständigem Zwiespalt über den der Sklaverei in den Territorien zu gewährenden Schutz auf. Acht südliche Staaten traten aus, und die erschreckte Demokratie wurde mit zwei Platformen beschenkt. Da Douglas von der Rumpsversammlung statt

ber zu einer Wahl für nöthig erklärten & aller ursprünglichen Stimmen (202 von 303) trot fiebenundfünfzig Abstimmun= gen nie mehr als 152 Stimmen erhalten konnte, fo vertagte sich der Rumpf für den 18. Juni nach Baltimore, um dort die Wahl von Neuem vorzunehmen. Die ausgetretene Op= position aber ging, als sie dieses Resultat hörte, auch auseinander, und fam am 11. Juni in Richmond zusammen, vertagte fich jedoch - ein schlagender Beweis für ihre Schwäche! - auch hier wieder, um die Entscheidung der Baltimorer Konvention abzuwarten. Indessen auch diese konnte sich nach achttägigem Zank, unfäglichem gärmen und gahllosen Brügeleien nicht einigen und löste sich zu guter Lett in Streit und Ronfusion auf. Der Rumpf nominirte Douglas einstimmig (193) zu seinem Prafidentschafts-Randidaten, mahrend die jett austretenden und in Charleston ausgetretenen Südländer und Administrationsfreunde sich eben so einstimmig für Brechinridge (105), den gegenwärtigen Bizepräsidenten, erklärten, und wurde jenem Herrschel B. John son aus Tennessee, die= fem aber Joseph Lane, Buchanan's Intimus, als Bize= präfident beigegeben.

Der prinzipielle Unterschied zwischen beiden Fraktionen ist nicht sehr groß. Beide bestätigten zunächst die Sincinnatier Platform von 1856 und machten nur, jede für sich, einige erstäuternde und ergänzende Zusätze, wie Erbauung der Pazissics Sisenbahn, Schutz der naturalisirten Bürger im Auslande und Erwerb von Suba unter solchen Bedingungen, welche "ehrenvoll für uns und gerecht sür Spanien sind." Die eigentliche Disserenz zwischen beiden Platformen liegt dagegen nur in den Zusätzen, welche die Sklavereisrage in den Terristorien berühren. Beide Platformen stimmen darin überein, daß nicht die Territoriallegislatur, sondern nur ein souverainer Staat die Sklaverei abschaffen könne. Der südliche Klüsgel hat in dieser Beziehung den unbestrittenen Borzug größerer Bestimmtheit und Deutlichkeit. "So lange, sagt er, ein

Terrritorium noch kein Staat ist, darf weder der Rongreß noch die Territorial-Legislatur die Sklavenhalter verhindern, sich mit ihrem "Sigenthum" in dem Territorium niederzulassen; die Bundesregierung ist verpflichtet, die Rechte der Sklavenhalter in den Territorien zu schützen, natürlich so weit die Konstitution das gestattet. Ist das Territorium so weit, daß es sich eine Staats-Konstitution geben kann — dann des ginnt seine Souverainität und es kann darüber abstimmen, ob es Sklaverei haben will oder nicht."

Die Douglasssche Platform bestätigt in der Territorials Sklavereifrage einfach die betreffenden Paragraphen der an sich absichtlich schon unklaren Sincinnatier Platform von 1856. Sie sügt bloß hinzu, daß die demokratische Partei sich im Uedrigen der Entscheidung des obersten Bundesgerichtes süge, und daß sich nach dieser Entscheidung auch die Territorials Gesetzgebung dei Ausübung ihrer Funktionen betreffs der Sklaverei in den Territorien zu richten habe. Hier sehlt also die direkte ausdrückliche Bestimmung der Breckinridgeschen Platform, daß die Bundesregierung verpflichtet sei, die Rechte der Sklavenhalter in den Territorien zu schützen.

Der praftische Unterschied zwischen beiden Platformen beruht also eben in diesem letzten Punkte. Die Breckinridger wollen ausdrücklich direkten Schutz der Sklavenhalter in den Territorien durch die Bundesregierung, die Douglasiten sprechen davon nicht, wenigstens nicht direkt. Sie wissen nichts Bessers zu thun, als den Norden auf gesetzliche Kniffe, die sogenannte unfreundliche Gesetzgebung, d. h. Chikanirung der Sklavenhalter, zu verweisen, und sagten in dem in Baltimore noch nachträglich, auf Antrag des Gouverneurs Bickliffe von Louisiana angenommenen Beschluß, daß die Bundesregierung die konstitutionelle, durch die Entscheidung des obersten Bundesgerichts festgesetzte Bestimmung prompt und gewissenhaft aussiühren solle, wodurch die Besugnisse der Territorial-Gesetzgebung in Betreff der Sklavereifrage auf ein gewisses Maß

"beschränkt" werden. Das kann doch wohl nichts Anderes heißen, als daß die Bundesregierung gegen die Territorial-Legislatur, wenn die letztere das ihr gesetzte Maß ihrer Besugnisse überschreitet, interveniren, sich also in die "inneren Angelegenheiten" des Territoriums unter gewissen Umständen einmischen soll. Es handelt sich dann nur noch um die Entscheidung des Oberbundesgerichtes und wie man dieselbe versstehen oder auslegen will.

Zwischen die Charlestoner und Baltimorer demokratischen Konventionen fiel die republikanische, welche vom 16. bis 18. Mai 1860 in Chicago tagte und ichon bei der dritten Abstimmung Abraham Lincoln von Allinois mit 354 von 466 Stimmen zu ihrem Bräfidentschafts-Randidaten, Sannibal Hamlin von Maine aber zu ihrem Bizepräsidentichafts= Kandidaten ernannte. Das Volk der freien, namentlich öftlichen Staaten hatte fast mit Gewisheit auf die Nomination von B. S. Seward gerechnet. Bei der ersten Abstimmung erhielt er 1731 Stimmen und bei der zweiten 1841, mahrend Lincoln nur 102, reip. 1811 hatte. Bei der dritten Abstimmung aber gingen Massachusetts und Bennsplvanien zu Lincoln über, fo daß biefer den Sieg davon trug. Es liegt etwas Niederschlagendes in dieser Beseitigung des besten Mannes, den die republikanische Partei hatte. Er ist im eigentlichen Sinne des Wortes ihr Gründer. Sein Organisationstalent und seine Beredsamkeit vor Allem bewirkten ihrer Zeit die Vereinigung der liberalen Whigs, der Untinebraska= Demofraten und Frecsoiler zur republikanischen Bartei. Die von ihm in zwei großen Musterreden niedergelegten Bringi= vien wurden im Juni 1856 der Philadelphier Platform einverleibt. Die ganze Konvention erhob sich damals, um dem abwesenden Gründer der Partei ihre Hochachtung zu bezeugen und brach in enthusiastische Hochs für ihn aus.

Seward ist der bedeutendste, wenn nicht einzige jetzt les bende Amerikanische Staatsmann und stellt fich den politischen

Größen der Vergangenheit, einem Hamilton und Refferson. Adams und Clan würdig an die Seite. Jeden Falls theilt er mit ihnen das allen hervorragenden Amerikanern gemein= same Schicksal, daß er von seinen Gegnern eben fo maklos achakt als ungerecht geschmäht wird. Im Rahre 1801 in Florida im Diten des Staates New-Nork geboren, studirte er die Rechte und ließ sich 1823 als Advokat in Auburn nie= der, wo er heute noch wohnt. Schon als junger Mann in der Politik seines Geburtsstaates thätig, schloß er sich der Bartei von John Q. Abams an und war von 1839 bis 1843 der erste Whiagouverneur von New-Nork. Im Jahre 1849 trat er in den Bereinigten Staaten-Senat, in welchem er heute noch wie vor zwölf Jahren der unermüdliche Vorfam= pfer der Freiheit ist. Während Taylor's kurzer Bräsident= schaft übte er einen fast allmächtigen Einfluß auf die Politik der Bundesregierung aus und setzte es hauptfächlich durch, daß Californien als Freistaat in die Union eintrat. Was Seward auszeichnet, ift nicht sowohl sein unausgesetzter Rampf gegen die Stlaverei in jeder Form, als vor Allem der weite und tiefe Blick, der nicht am Einzelnen haftet, sondern vom höhern philosophischen Standpunkte aus die Politik begreift und namentlich die Stlavereifrage in den Gang der gangen geschichtlichen Entwicklung des Landes einreiht. Sein gei= stiger Horizont ragt weit über denjenigen der meisten feiner Landsleute hinaus. Seward ist nicht allein aufgeklärt und geistig frei: er fürchtet sich auch nicht, selbst auf Rosten seiner Popularität seine Unsichten geltend zu machen und die Vorurtheile von ihrer falschen Höhe herunterzureißen. Er waate in diesem Lande des knechtischen Buchstabenglaubens zuerst den ketzerischen Ausspruch, daß es ein noch höheres Gesetz gebe als die Konstitution. Obgleich er in diesen Worten nur eine staats= und naturrechtliche Wahrheit aussprach, die von keinent benkenden Menschen bestritten wird, so galt sie doch dem ur= theilslosen Haufen für eine Blasphemie und ward dem ent=

sprechend von seinen politischen Teinden ausgebeutet. Seward zog hier zuerst Fragen in die Politik, welche, wenn sie auch. wie Erziehung und Unterricht, die einzig natürliche Basis ieder aesunden politischen Entwicklung bilden, bisher von den Routiniers vornehm bei Seite geschoben wurden. Er erklärte seinen in dieser Beziehung sehr bornirten Landsleuten, daß die Alusschliefung von Fremden und die Feindschaft gegen Fremde ein Kennzeichen der Barbarei, ein Vorurtheil der Umwissenheit fei und lehnte dekhalb vom erften Augenblick an jede Berührung mit den Know-Nothings ab: ja er griff den protestan= tischen Kanatismuß seines Staates eben so schommaslos an. als er die Bibel als Lehr- und Lesebuch aus den öffentlichen Schulen verbannte und damit jeden Gewiffenszwang aufhob. Es ist da Seward's größtes Verdienst, daß er das Volk täg= lich, ja stündlich auf die Sflavereifrage, als den Angelvunkt der hiefigen Politif, und auf den nicht zu schlichtenden Konflift zwischen Freiheit und Sflaverei, also auf die Mothwendigkeit des auf Leben und Tod zwischen ihnen zu führenden Kampfes hinwies.

Rein Republikaner beftritt Seward's große Verdienfte, feine Tüchtigkeit und Bedeutung; allein seine Partei fand ihn nicht "available". Ein schreckliches Wort, dieses available für den hervorragenden Amerikanischen Politiker! Er wird ber momentanen Zweckmäßigkeit geopfert. Im Augenblick, wo er für seine treuen Arbeiten, für seine Hingebung und Erfolge besohnt werden soll, entreift ihm eine unbekannte Größe die Siegesvalme, weil die Partei es für ihren Sieg für zweckmäßig hält. So kamen Polf und Pierce in's weiße Haus; so wurden Clan und Webster geopfert, und so fiel jett Seward durch. Es ist ein Beweis von großer politischer Korruption, daß berartige Zustände möglich sind, und daß das Talent, die Gesimmungstreue und ein vierzigjähriges politisches Wirken zuletzt von der eigenen Partei mit einem Fußtritt zur Seite gestoßen wird, turz daß der Aussicht auf Erfolg die verdientesten Männer rücksichtslos geopfert werden.

Doch sei dem wie ihm wolle. Abraham Lincoln ist ein starker Randidat. Im Februar 1809 in Kentuckn als der Sohn eines jener tapfern Hintermäldler geboren, welche im Kampfe mit den Indianern und der Natur zu Grunde gehen. wuchs er in den Wäldern von Indiana und Illinois auf und ist ein durchaus selbstgemachter Mann. Ein sechsmonatlicher Schulunterricht war Alles, was ihm als Erziehung geboten wurde; im Mebrigen war das Leben seine Schule. Er war erst Farmarbeiter und Handlanger in einer Sägemühle, dann Ladengehülfe und Bootsmann auf dem Wabash und Missifippi, bis er endlich Feldmesser wurde und sich schon im ange= henden Mannesalter zum Advokaten ausbildete, in welcher Eigenschaft er in Springfield in Illinois sich niederließ und einen bedeutenden Namen erwarb. Mit Ausnahme der oben berichteten Senatorenwahl von 1858 und einer furzen Thätia= feit im Kongresse (1847 bis 1849) hatte er sich bisher nicht an der Politik betheiligt. Harte und anhaltende Arbeit, rauhe Erfahrungen des emporstrebenden Armen, wilde Ragden und ursprüngliche einfache Genüsse in einer fernen und dünnbevölferten Waldgegend, das waren die Elemente einer Erziehung, welche sich auf das Blockhaus und die Büchse, die Art und ben Pflug beschränfte. Dazu kam aber die Arbeit eines fräftigen Beistes und eines energischen Willens, der auf jebem nur erreichbaren Wege sein Wissen zu erweitern strebte und aus dem Jüngling einen festen erprobten Mann ent= wickelte. So knüpft sich an den Namen Lincoln's die ganze Romantif des Hinterwäldler-Lebens, so verkörpert sich in ihm die zähe Ausdauer und jugendliche Elastizität eines jungen Gemeinmesens, wie des Nordwestens, so sviegeln sich in ihm die jahre= langen Kämpfe, Entbehrungen und endlichen Triumphe wieder. welche so seine engere Heimath durchgemacht und errungen hat und welche sie zu ihrer jetigen stolzen Stellung erhoben haben. Lincoln ift defhalb ein "representative and the coming man". Der Vizepräsidentschafts-Randidat Hannibal Ham lin aus Maine (geb. 1809) war Jahre lang Senator diese Staates im Kongreß und wurde in Folge des Nebraska-Schwindels aus einem Demokraten ein Republikaner. Er ist ein Mann von erprobter Rechtlichkeit und Tüchtigkeit.

Das in Chicago aufgestellte Programm der republikanisschen Partei ist klar und positiv und viel entschiedener und umfassender als das im Jahre 1856 in Philadelphia angesnommene. So sagt es über die brennende Frage des Tages in den Paragraphen sieben bis els :

"Die neue Lehre, daß die Konstitution ihrer eigenen Bestimmung zufolge die Sklaverei in allen Territorien gestatte, ist eine gefährliche, politische Ketzerei, in geradem Widerspruch mit den ausdrücklichen Borschriften jenes Schriftstückes selbst, mit den Erklärungen der Zeitgenossen der Revolution und mit früheren Entscheidungen der Gerichte und Gesetzgeber. Sie ist revolutionär in ihrem Endziele und untergräbt den Friesben und die Eintracht des Landes."

"Alles Gebiet der Vereinigten Staaten ist eigentlich ein freies. Da unsere republikanischen Borfahren, als sie in allen unseren nationalen Territorien die Sklaverei abgeschafft, verordneten, daß Niemand ohne gesetzlich vorgeschriebene Prozedur des Lebens, der Freiheit oder des Eigenthums beraubt werden darf, so ist es unsere Pflicht, durch legislative Maßzregeln, so oft immer solche nothwendig werden, diese Bestimmung der Verfassung gegen jeden Angriff aufrecht zu ershalten. Wir zprechen daher dem Kongreß, einer Territorialzregierung oder irgend welchen Individuen die Vefugniß ab, die Sklaverei in einem Territorium der Vereinigten Staaten zu sanktioniren."

"Bir brandmarken die neuerdings stattgehabte Wiedereröffnung des afrikanischen Sklavenhandels unter dem Deckmantel unserer Nationalklagge und unterstützt durch falsche Unwendung der richterlichen Gewalt, als ein Verbrechen gegen die Humanität, als eine himmelschreiende Schande für unser Land und unser Zeitalter und wir verlangen vom Kongresse, daß er unverzüglich wirksame Maßregeln treffe, diesem versabschemungswürdigen Handel für immer ein Ende zu machen."

"In den jungst erlassenen Beto's der Regierungsgouverneure von Kansas und Nebraska, womit die Ukte der Gesetzgebungen dieser Territorien gegen die Sinsührung der Skaverei daselbst belegt wurden, erblicken wir eine praktische Illustration zu dem vielgerühmten demokratischen Prinzipe der Nichteinmischung und Bolkssouverainität, wie es in der Kansas- und Nebraskabill seinen Ausdruck gefunden, und einen Tadel der damit verbundenen Täuschung und Hinterlist."

"Kansas sollte mit Recht sosort als Staat unter der Versfassung zugelassen werden, welche neulich von seinem Volke entworfen und angenommen und vom Repräsentantenhause

autgeheißen worden ift."

Die Platform bevorwortet sodann den Bau einer Gifenbahn an's stille Meer, die Unlage von inneren Berbefferungen durch die Regierung und die Erhebung von Einfuhrzöllen (als Auch in der Fremdenfrage geht sie diesmal Finanzzoll). weiter, indem sie sich gegen jede Beränderung der Naturalifationsgesetze ausspricht und allen Bürgern, gleich viel ob eingeborenen oder naturalisirten, im Inlande oder im Auslande den vollsten und umfassendsten Schutz zugesichert wissen will. Vor Allem aber tritt sie fräftig und entschieden für eine freie Beimftätte auf. "Wir protestiren, heißt es im §. 13, gegen jeden Berfauf, jede Beräugerung öffentlicher Ländereien, welche von wirklichen Ansiedlern in Besitz genom= men find, und gegen jede Annahme einer fogenannten Beim= stättebill, welche die Ansiedler als Arme oder Bettler um ein öffentliches Almosen betrachtet, und wir verlangen vom Konaresse den Erlaß jenes umfassenden und befriedigenden Beim= stättegesets, das schon im Repräsentantenhause durchge= gangen ift, und jedem wirklichen Ansiedler, gleich viel ob

Bürger oder Eingewanderten, 160 Acker Land unentgestlich bewissigte.

Diese Heimstättebill ist das gerade Gegentheil der Sklaverei und, während diese die Negation, zugleich die Position der aesunden Entwicklung des Landes. Darum macht ihr auch der Süden und die demofratische Partei einen so erbitterten Krica. Wird das von der Sflaverei begehrte Land auf Grund der Heimstättebill mit gabllosen Niederlassungen freier Ur= beiter befäct, fo fonnen sich die Pflanger und Sflavenzüchter dort nicht festsetzen. Die letzteren haben keinen ärgern Frind als den unabhängigen weißen Unfiedler, der mit eigenem Ropf und Arm arbeitet und, je mehr Boden er gewinnt, desto mehr die Eflaverei einengt und vor sich hertreibt, weil diese nur große und wohlfeile Landstrecken für ihren Raubbau brauchen kann. Die Naitation für die Landreform und freie Beimstätte ist nun schon mehr als zwanzig Jahre alt; indessen blieb es der republikanischen Bartei vorbehalten, sie als Motto auf ihre Kahne zu schreiben und in nicht zu langer Zeit als Gesetz einzuführen. Wie wohlthätig fie bereinst wirken wird, moge ber Umstand beweisen, daß die Bereinigten Staaten am 30. September 1859 noch 1,061.141,675 Acer Land befagen, also noch beinahe sieben Millionen Familien eine freie Beinstätte ichaffen können.

Mit dieser Platsorm nun und diesen Kandidaten tritt die republisanische Partei als die einzig in sich geschlossene, feste und einige politische Organisation in den Wahlkamps des Jahres 1860 ein. Ihr gegenüber stehen losgelöste Fragmente untergegangener oder untergehender Parteien, unorganisite Etemente, die erst wieder nach neuen Kombinationen und Verwandtschaften zu suchen haben und schwerlich stark genug sein werden, ihrem siegesgewissen Gegner die Spitze zu bieten. Wenn daher nicht alle Zeichen trügen, so wird Abraham Lincoln der sechszehnte Präsident der Vereinigten Staaten sein und die republisanische Partei mit ihm und durch

ihn zugleich Besitz von der Regierung des Landes nehmen. Jeden Falls aber wird sie die ohnmächtige Verzweiflung und der blinde Haß der demokratischen Partei nicht mehr daran verhindern. Ift diese doch längst todt und an dem "irrepressible conflict" in ihren eigenen Reihen zu Grunde gegangen. Douglas war ihr Todtengräber. Dieser Untergang einer Partei, die seit länger als einem Menschenalter die Union beherrscht hat, ist die bedeutendste Folge des Kampfes um die nächste Bräsidentschaft. Sie sagt mit anderen Worten, daß das Zeitalter der Kompromisse jetzt vorüber ist und daß die Diktatur der Sklavenhalter ihr Ende erreicht hat. Bom Jahre 1860 an wird eine neue, und zwar freiheitlichere Strömung in der Amerikanischen Politik datiren. Lange Zeit hindurch übte der Süden diese Hegemonie auf Grund seiner Bahl, seines Gewichtes und seines legitimen Einflusses aus. Dann kam eine Beriode, wo er seine Herrschaft nur noch durch seine Allianzen mit nördlichen Politikern behauptete. Endlich in den letzten Jahren hat er dieselbe lediglich durch Zwang, wüste Drohungen, durch Berufung an die Furcht der Schwachherzigen, die Hoffnungen der Chrgeizigen, die Sabsucht der sittlich Verderbten und das Vorurtheil der Weißen gegen die Schwarzen erhalten. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo er das Szepter fahren laffen muß. Die politische Obmacht geht in die Hände der Majorität über, in die Hände derjenigen, welche gegenwärtig an Zahl, Wohlstand, Thatfraft und Unternehmungsgeist im Bunde voranstehen. Dagegen gibt es feine Abhülfe: es läßt sich dieser Uebergang der Obmacht an den Norden so wenig hindern, wie das Steigen und Fallen der Meeresfluth.

Die demofratische Partei ging jetzt zur Strafe dafür zu Grunde, daß sie sich zum Träger und Herold dieses süblichen Feudalismus hergegeben hatte, daß sie dem Geiste ihrer Gründer untreu und nichts als ein hohles Gefäß ohne jeden andern Inhalt als den "Nigger" geworden war. Wie elend,

wie erbärmlich ift ihr Ende gegen ihr erstes siegreiches Auftreten, gegen ihre jugendlichen Triumphe! Damals unter Jefferson war sie der Advokat der gleichen Rechte aller Menschen für die Würde der Persönlichkeit gegen die Eingriffe des Cigenthums, ber Schirmer des Schwachen gegen den Starfen, der Massen gegen die Aristofratie: damals beflagte sie selbst Die Stlaverei als ein drohendes Uebel, als eine Schande für die Union und erlangte auf Grund dieser Bringipien die Oberherrschaft gegen die vereinten Bestrebungen der Sflavenhalter bes Siidens und der Kapitalisten des Nordens. Damals war sie allmächtig, weil sie in jedem denkenden Ropfe, in jedem arbeitenden Arme, selbst über die Gränzen der Union hinaus, einen begeisterten Mitfämpfer und Werber hatte. schon Jackson versetzte ihre Ziele und Bestrebungen mit einem fremden Inhalt, mit kleinlichen Zwecken und bildete so den Nebergang zu Calhoun, der fie zur Trägerin feiner Sflavereiagitation machte und, obwohl schon länger als zehn Jahre todt, noch immer ihr Diftator ist, so daß die Sflaverei und die Agitation dafür ihren einzigen Inhalt bildet. Es hat an zwanzig Jahre gedauert, bis das Bolk einfah, welches schnöde Spiel von den südlichen Baronen mit ihm getrieben wurde. Jett endlich, in Folge der inneren Zerwürfnisse in der demokratischen Bartei, find selbst dem Blindesten die Augen geöffnet. Das ift eine große Errungenschaft!

Das Jahr 1860 bildet eben so einen wichtigen Markstein in der politischen Entwicklung des Landes, wie ihn das Jahr 1820 mit seinen Kompromissen bezeichnete. Die Politik fängt an, von den falschen Wegen zurückzukehren, die sie mit dem Missouri-Kompromiß eingeschlagen hatte. Die Schwerkraft des politschen Lebens der Vereinigten Staaten ruht fortan im Norden (mit einer starken Richtung nach Nordwesten) wie sie früher im Süden (oder vielmehr Südosten) lag. Die republikanische Partei tritt mit anderen Worten in dieselbe kontrolirende Stellung ein, welche die demokratische Partei bisher

behauptet hatte. Dem Süden bleibt nichts als die Oppofition, die, in sich nicht ftark genug, ähnlich der alten Whigpartei, und durch ihre Verbindung mit anderen Elementen sich hie und da einen Vortheil oder aar temporären Siea er= ringen wird. Der Weiße hat über den Schwarzen, die freie Arbeit über die Sflavenarbeit und den füdlichen Teudalismus gesiegt, welcher dem fortschreitenden Leben der Nation seine abgestorbenen Elemente so lange aufgenöthigt und seine sub= jektive Willfür so lange an die Stelle der organischen Entwicklung gesetzt hat. Die republikanische Bartei tritt die Erbschaft der Demokratie mit der Rechtswohlthat des Inventars an und führt ihre Aufgabe da weiter fort, wo sie unmittelbar vor dem Missouri-Kompromiß stehen geblieben ift. Alls Fazit des bisherigen Kampfes aber stellt sich die freudige Gewißheit heraus, daß die Stlavenfrage allmälig im Sinne des politischen Fortschritts und ber menschlichen Freiheit gelöst werden wird.

## Siebenzehntes Kapitel.

Der Kreislauf, den die Stlavenfrage seit der Selbstständigkeit der Bereinigten Staaten bis auf die Gegenwart durchlaufen hat, umfaßt also vier prinzipiell von einander gesschiedene Abschnitte.

Der erste derselben datirt von 1787 und geht bis 1820. In ihm galt im Interesse der Freiheit das Bringip der Intervention des Kongresses, weil ohne Widerspruch die Freiheit als national, die Stlaverei aber nur als temporär und lokal anerkannt wurde. Das Missouri-Kompromik von 1820 beschränkte diese Intervention des Rongresses auf eine bestimmte Gränzlinie des Sklavereigebietes. Es bedeutete. daß die Sklavenhalter sich stark genug fühlten, die ursprüng= liche sklavereifeindliche Politik der Bundesregierung über Bord zu werfen. Dies, die Schwäche des Nordens nur ungeschickt verhüllende Balanciersustem, welches das ungern übernom= mene Ungliick der Sklaverei in eine freiwillig anerkannte, schwere Schuld verwandelte, dauerte bis zum Kompromif von 1850, wo die Sklaverei offen als nationale Angelegenheit proflamirt und die Intervention zu ihren Gunften (Sflavenjagdgeset) als Brinzip angenommen wurde. Die Nebraska= Bill von 1854 dagegen stellte wieder die Politik der Nicht= Intervention als Grundsatz auf, freilich mit dem großen Unterschiede, daß fortan die Freiheit nur als lokal, die

Stlaverei aber als national galt. Der vierte Abschnitt end= lich wird durch die Entscheidung im Dred Scott-Falle eingeleitet und durch die Lecompton'sche Konstitution und die de= mofratische Partei weiter ausgebildet. Er läft gar feine Wahl mehr zwischen Stlaverei und Freiheit. Jene ist absolut gut, segensreich und gerecht, diese dagegen durchaus vom Nebel. Die Sklaverei ist naturwiichsig oder vielmehr durch Offenbarung Gottes entstanden, und es ist ein Frevel, wenn die Menschen mit ihrem beschränkten Verstande an diesem Verhältniß rütteln wollen. Darum ist die angeborene Freiheit. wie die Unabhängigfeitserflärung sie aufstellt, ein Unding und die Sflaverei eine göttliche Einrichtung, die Basis der Demofratie. Die Freiheit ist die dienende Maad, die Stlaverei aber die nationale und gebietende Herrin, welche auf Grund der Konstitution in allen Gebieten der Vereinigten Staaten besteht und herrscht.

Während die Demofraten offen und versteckt die Konse= quenzen aus dieser fürchterlichen, der Hallerichen Restauration der Staatswissenschaften bewuft oder unbewuft nachaebilde= ten Lehre zu ziehen trachten, während sie also folgerichtig in den Territorien die Intervention des Kongresses zu Gunsten der Sklaverei als ein konstitutionelles Recht beanspruchen, verlangen die Republikaner Rückkehr zur Interventionspolitik im Interesse der Freiheit. Dies ist die äußere Form des Rampfes. Sein Inhalt aber läuft darauf hinaus, daß Norden und Süden in den Territorien um die politische Oberherrschaft über den Bund mit einander ringen. In seinem gegenwärtigen Stadium bedeutet er, wie wir gesehen, nichts anderes, als daß der Norden sich anschickt, auch auf politischem Gebiete die Macht an sich zu reißen und den Einfluß auszuüben, welche ihm vermöge seines Reichthums, seiner Kraft und Intelligenz schon längst im Rathe der Nation gebührt hätten.

Wird der Norden im Stande sein, die Erfolge der letzten Jahre zu behaupten und wird der Süden eine Reihe von

Niederlagen geduldig hinnehmen oder nicht lieber den jetzigen Staatenbund auflösen, als die gewohnte Herrschaft in den Händen seiner verhaßten Gegner lassen? Um zur richtigen Beantwortung dieser das Wohl und Wehe der Republik entscheidenden Lebensfragen zu gelangen, müssen wir vor Allem zunächst die Stellung, Mittel und Stärke des Nordens und Südens prüfen, unter welchem Kollektivbegriff ich hier ein für alle Mal die freien und die Sklaven-Staaten verstehe.

Ich bezeichnete im ersten Kapitel (S. 26) den Gegensatzwischen beiden Seftionen des Landes als einen Kampf der Antonomie, der politischen und sittlichen Selbstbestimmung gegen die Autorität, die Emanation und Willfür zufälliger Gewalten und nannte den Norden vorzugsweise germanisch, während der Süden überwiegend romanisch sei. Dieser Gegensatz prägt sich überall deutlich in ihrer Kolonialgeschichte und staatlichen Entwicklung aus.

Der Norden ist hauptsächlich von den mittleren und un= teren Rlassen Englands, Deutschlands, Hollands und Schwebens angesiedelt worden. Sie sind ein arbeitsames, nüch= ternes und benkendes Bolk, das noch täglich durch die Einwan= berung neuen Zuwachs erhält und im Kampfe mit der Natur sich diese unterwirft. Sich selbst aber erwerben diese Un= fiedler Wohlhabenheit und Reichthum, nicht durch Eroberungen und Plündern, sondern durch planmäßige und methodische produktive Arbeit. Von den Küsten des Atlantischen Dzeans ausgehend, dringen sie Schritt vor Schritt an die Alleghanies und den Eriefee vor, bann rücken fie weiter an den Dhio und Michigan-See, nach wieder einem Jahrzehent sind fie schon am Mississippi angefommen, jett stehen sie bereits am Misfouri und Minnesota und haben sogar ihre Bioniere bis an die Felsengebirge vor sich hergeschickt, um in nicht zu langer Zeit den Niederlaffungen am Pazific die Sand zu reichen. Nicht verwüstete Felder noch verbrannte Säufer, fondern blühende Niederlassungen und ein Netz von Sisenbahnen von

Maine bis an den Missouri bezeichnen ihren Weg, den in vielen Fällen nur wenige Monate zuvor noch die Indianer gewandelt find. Alle diese Triumphe des menschlichen Geistes über die wilde Natur sind die Folgen und Segnungen der freien Arbeit, die selbstredend ohne ein freies Gemeindewesen und ein freies Schul- und Erziehungsspstem gar nicht möglich Der Nordländer hat, sobald er die Schule verfein mürde. läßt, einen bürgerlichen Beruf, wird Farmer, Handwerker, Schiffer oder Raufmann, bildet sich felbstständig weiter und steigt allmälig empor; furz schreibt, rechnet, predigt, denkt und arbeitet sich reich. Er ist nur ausnahmsweise Politiker und fieht mehr auf Geld, auf eine bürgerliche Stellung als auf politische Macht. Aus diesen Gründen steht er an der Spitze der agrifolen, kommerziellen und industriellen Entwicklung des Landes, ist sein Lehrer und Erzieher und verkörpert in sich die Bildung und Intelligenz der Nation.

Der Süden dagegen, ursprünglich von romanischen Aben= teurern, liederlichem Adel und katholischen Mächten kolonisirt. kennt nicht die Einheit und Stetigkeit der Entwicklung, welche den Norden auszeichnet, und prägt felbst noch in seiner heutigen Gestalt den Charafter seines Ursprunges aus. Er hat eine herrschende Rlasse, welche selbstredend die dienende in Unterwürfigkeit, in Sklaverei halt, und ift ein abgesagter Berächter der Arbeit. Sein einziges Ziel und Streben geht auf den Erwerb von Macht und Reichthümern durch den Schweiß der Unterworfenen. In seiner Entwicklung ist darum auch kein stetiger Plan und keine bestimmte Methode, kein massenhaftes, geschlossenes Vordringen von einem gegebenen Bunfte aus in einer bestimmten Richtung, sondern es über= wiegen sporadische Ansätze, vereinzelte Niederlassungen, zu weit gehende und darum unausführbare Plane, und blendende äußere Erfolge verdecken meistens den Mangel an innerm Zusammenhang. Der Südländer theilt mit dem Europäischen Aristofraten den Zug, daß er kein Maß zu halten versteht.

daß er zu viel auf einmal erlangen will und sich deßhalb zu weite Ziele ftectt, die dann eben wegen der Rraftzersplitterung nicht erreicht werden. Darum sind auch alle Blane des Südens, soweit sie nicht von der Regierung unterstützt werden, nichts als fromme Wünsche. Während der Norden die brutalen Naturfräfte halb intelligent macht und in seinen Dienst zwingt, macht der Süden die menschliche Natur halb brutal. Wie der Nordländer nach Reichthum und bürgerlicher Stellung, so strebt der Südländer, namentlich das Talent, nach politischem Rufe und politischer Gewalt. Er macht die Bolitif zum Studium seines Lebens, dem sich alles Andere unterordnen muß. Von Jugend auf lernt der junge Mann Andere zu beherrschen. Er studirt die Menschen, ist umgänglich, offen und frei und kennt alle Rünfte der Ueberredung. So leitet er die politischen Angelegenheiten des Landes, kontrolirt den Rongreß und läßt das ganze Land nach feiner Pfeife tangen. Dazu hatte ber Norden bisher keine Zeit; er unterlag daher auf politischem Gebiete, reuffirte aber in Sandel, Rünften und Wiffenschaften. Der Guden bagegen wird für seinen Erfolg in der Politik verschuldet und arm. Gin nördlicher Raufmann ist groß auf einer südlichen Börse, er macht die Baumwolle steigen und fallen; allein ein nördlicher Politifer hat im Süden kein Gewicht. Der Süden ist eine in sich ge= schlossene, sich als den Mittelpunkt der Welt ansehende Aristo= fratie, deren Herrschaft die nördliche Demokratie keinen Augenblick dulden würde, wenn sie dieselbe in ihrer Mitte hatte: und die räumliche Entfernung, die Unklarheit der nördlichen Masse über deren Existenz macht sie möglich und erklärlich.

Von diesen beiden in der Union herrschenden Gesellschafts-Systemen beruht also das eine auf der Grundanschauung, daß alle Menschen frei und gleichberechtigt sind, daß durch ihre freie Uebereinstimmung der Staatsverband besteht und daß daher jedem Einzelnen eine solche Erziehung gesichert werden muß, die ihn zur vernünftigen Ausübung seiner staatsbürgerIichen Pflichten befähigt. Das andere System geht von der Voraussetzung auß, daß die zu den niederen Handarbeiten verwendeten Menschen keiner staatsbürgerlichen Vollentwickelung bedürfen oder fähig sind, daß sie in Unterwürfigkeit erhalten werden müssen und daß die Staatsgewalt in den Händen derzienigen Klasse ruhen müsse, die durch ihren Besitz in den Stand gesetzt sei, der Beschäftigung mit den Staatsangelegenheiten ihre volle Muße zu widmen. Es ist die unvermeidliche Tendenz der Staverei, daß sie den Bodenbesitz, das Kapital und die Macht des Landes in wenigen Händen konzentrirt, und daß sie die Nichtsslavenhalter auf eine immer tiesere Stuse von Wohlhabenheit und Intelligenz herabdrückt.

Dem entsprechend bedeuten auch die armen, nicht Sflaven haltenden Weißen nichts im Süden. Obgleich hier nach dem Cenfus von 1850 auf 6,222,418 weiße Einwohner im Ganzen nur 347,525 Sklavenhalter kommen und von diesen nur 92,257 als die Besitzer von mehr als zehn Stlaven wirklichen politischen Einfluß haben, so sind die armen Weißen doch durchaus abhängig von den Stlavenhaltern und die Parias ber südlichen Gesellschaft. Sie haben nur geringe Mittel. Das Land, welches sie besitzen, ist fast allgemein arm und so unfruchtbar, daß eine färgliche Existenz Alles ist, was durch beffen Bebauung erreicht werden kann. Der fruchtbare Bo= ben gehört dem Sflavenhalter. Dieser spricht mit unverhoh= lener Berachtung und Geringschätzung von dem armen Weißen, "the white trash, the white niggers", denen es felten gelingt, Die Scheidelinie zu überspringen, welche ihn von der civilifirten Welt trennt. S. R. Belper ift eine folche Ausnahme: fein Buch "The impending crisis of the South" ein erbitter= ter Protest gegen das dort herrschende Snitem.

"Kein Beobachter—sagte W. Greggin einer 1851 in Side Carolina gehaltenen Rede — wird durch unser Land reisen, ohne von der Thatsache betroffen zu werden, daß alles Kapital, alle Unternehmung und alle Intelligenz mit der Leitung von

Stlaven-Arbeit beschäftigt ist. Die Folge ist, daß ein großer Theil unsers armen weißen Bolkes vollkommen vernachlässigt wird und eine Existenz hinschleppt, die nur eine Stuse über der des Wilden im Walde steht. — Man braucht nur Hütten zu einem Fabrik-Dorf an einem gesunden Orte in irgend einem Theil des Staates zu bauen, um Hausen dieser Leute um sich zu sehen, die um Beschäftigung birten für die Hälfte des Lohenes, den die Arbeiter im Norden erhalten. Es ist in der That schmerzlich, mit solcher Unwissenheit und Erniedrigung in Bezührung zu kommen."

"Die weißen Arbeiter Süd-Carolinas" — sagt Gouverneur Hammond, ein anderer Südländer — "erlangen eine prefäre Subsissenz durch gelegentliche Beschäftigung, durch Jagen, Fischen, durch Plündern von Feldern oder Ställen, und
nur zu oft durch etwas, was in seinen Wirkungen weit schlimmer ist, durch Handeltreiben mit den Sklaven, die sie anstiften,
für sie zu stehlen."

Auch Georgia hat, wie J. H. Lumpkin sagt: "seine arme, erniedrigte, halb verhungerte, halb nackte und unwissende weiße Bevölkerung," für die es Arbeit verlangt, um sie unter die Aufsicht der Arbeitsgeber zu bringen.

Wenn der Stavenhalter, wie wir gesehen haben, Arbeit für 300 Dollars jährlich von seinem Staven, dem er das für gar keinen Lohn bezahlt, erhalten kann, wird es uns dann noch wundern, daß der freie weiße Lohnarbeiter da, wo es Staven gibt, "arm, erniedrigt, halbverhungert, halbnackt und unwissend" ist? daß er "eine Existenz hinschleppt, die nur eine Stufe über der des Wilden im Walde steht?" Wohlsweislich scheut daher der große Strom Europäischer Sinwans derer einen Boden, auf dem die Stlaverei wie eine böse Seuche hastet, die jeden freien Arbeiter ergreift, der sich ihr naht, und ihn mit Armuth, Erniedrigung und Hunger schlägt.

So finden wir benn in den Sflavenstaaten zwanzig und ein halb Prozent von der eingebornen mehr als zwanzig Jahre alten

Bevölserung, die nicht lesen und schreiben können, während in den freien Staaten sich die Zahl der letzteren nur auf fünf und ein halb Prozent beläuft. Ja, in den Neu-England-Staaten kommt nur ein Lesens- und Schreibens-Untundiger auf vier- hundert Sinwohner; in den alten Stlavenstaaten dagegen einer auf zwölf. In Nord-Carolina konnten laut desselben Census von 1850 ein Viertel von allen mehr als zwanzig Jahre alten weißen Singebornen nicht lesen und schreiben.

Es lieat im Interesse der Stlavenhalter, diese Unwissenheit zu begünstigen. Das Freischulfnstem der nördlichen Stagten existirt deghalb auch nicht im Süden, und je größer die Rohheit und Armuth, desto größer ist die Unterwürfigkeit und Abhängigkeit der Weißen von der besitzenden Aristokratie. Die südlichen Zeitungen geben sich auch gar nicht die Mühe, diesen Zustand zu beschönigen oder zu verdecken, sondern stellen mit wahrhaft chnischer Offenheit den armen Weißen auf dieselbe Stufe mit dem Sklaven. "Die Sklaverei — faat der Charlestoner Standard, um hier aus Hunderten von Beispielen nur ein paar herauszuareifen — ist der natürliche und normale Zustand des arbeitenden Menschen, er mag weiß oder schwarz sein. Das große Uebel der nördlichen freien Gesell= schaft ift, daß sie belastet ist mit einer servilen Rlasse von Handwerfern und Arbeitern, die ganglich untauglich für Gelbst= regierung, und dennoch mit den Eigenschaften und der Macht von Bürgern befleidet sind. herr und Sklave ift ein in der Gefellschaft so nothwendiges Verhältniß, wie das eines Baters und eines Rindes, und die nördlichen Staaten werden es noch einführen müssen. Ihre Theorie einer freien Regierung ist eine Täuschung."

"Wiederholt haben wir den Norden gefragt — sagt der Richmond Enquirer — war das Experiment allgemeiner Freisheit nicht ein versehlter Versuch? Sind nicht die Uebel der freien Gesellschaft unerträglich, und denken nicht die verständigsten eurer Männer endlich einmal daran, die

freie Gesellschaft zu stürzen und anders aufzubauen? Und bennoch sommt keine Antwort. Das düstere Schweigen ist ein überzeugender Beweis, daß die freie Gesellschaft in langer Andaner eine unthunliche Form der Gesellschaft ist; überall ist sie aushungernd, demoralisirend und aufrührerisch. Wir wiederholen also, daß Politik und Humanität die Ausbreitung der Uebel der freien Gesellschaft auf ein neues Volk und auf kommende Generationen verbieten. Zwei entgegengesetzte und widerstreitende Formen der Gesellschaft können nicht mit ein ander bestehen und andanern. Die eine nuß nachgeben und zu bestehen aufhören — die andere aber allgemein werden. Ist freie Gesellschaft unmatürlich, ummoralisch, unchristlich, so muß sie fallen und einer Sklavengesellschaft Kaum machen — einem Systeme, das so alt ist, wie die Welt, und so allgemein, wie die Menschheit."

Der "Muscogee Heralb", eine in Alabama erscheinende Zeitung, schrieb zur Zeit der Kausas-Wirren: "Freie Gesellsschaft! Wir werden bei dem bloßen Namen krank. Was ist sie anders als eine Zusammensetzung von schmierigen Handwerfern, dreckigen Arbeitern, schwächlichen Bauern und mondssichtigen Theoretikern? Allen nördlichen Staaten und besonders Neu-England mangelt eine Gesellschaft, welche für gut erzogene Gentlemen geeignet ist. Die vorherrschende Gesellsschaft, die man dort trifft, sind Handwerker, welche sich ansstrengen, gentil zu sein, und kleine Farmer, die ihre eigene Stlavenarbeit thun, und dennoch kaum im Stande sind, mit dem Leibsstlaven eines südlichen Gentleman in Gesellschaft zu sein. Dieses ist eure freie Gesellschaft mit den nördlichen Horden, welches sich im Kansas ausbreiten wollen."

"Wir hassen jedes Ding," meint endlich der South Side Demofrat, ein Birginisches Blatt, "welches das Wort frei vor sich hat, von dem freien Neger abwärts und auswärts durch das ganze Register hindurch — freie Arbeit, freie Farmen, freien Willen, freies Denken, freie Kinder und freie Schulen,

alle gehören berselben Brut verdammungswürdiger Jrrthümer an. Aber das Schlimmste ist das moderne Spstem der Freischulen."

Aus der bisherigen Ausführung geht klar hervor, daß die Sklavenhalter der Süden sind und daß sie hier felbstredend alle öffentlichen Uemter, Einfluß und Stellung monopolisiren. Sie sind bei diesem von Familie auf Familie sich vererbenden Gewicht feine bloß naturwüchsigen Politifer mehr. ben eine politische Bildung, politischen Gemeingeist, eine ganz bestimmte politische Ueberlieferung, und während der Norden bei seiner vielseitigern Entwicklung verschiedene und oft schwer zu vereinigende Interessen verfolgt, hat der Süden nur ein einziges, alle anderen überragendes Interesse, für welches er keinen Meinungs= und Partei-Unterschied kennt. Dem Nor= den fehlt diese Tradition, wie jeder rein bürgerlichen Gesell= schaft, und damit die Sicherheit seiner Stellung in der Politif. so wie seines Auftretens in der Gesellschaft. Er hat keine Disziplin und fein Gemeingefühl, welches durch die Ginheit des Interesses erzeugt wird; aber er hat einen weitern vor= urtheilsfreiern Blick, weil er eben gebildeter und entwickelter ist. Der Norden zersplitterte darum auch bisher seine Macht bem Süden gegenüber, in welchem eine durch das Bewuntsein einer realen Macht erzeugte, lebendige Einheit des Interesses pormaltet. Aus diesem Grunde hat der Süden bisher das Land regiert und wird immer eine im Verhältniß zu seiner Bevölferung ungebührliche Macht besitzen. Unter sich vereint wird er stets einen unzufriedenen Theil des Nordens für sich gewinnen, welchen er dann großmüthig mit Begünstigungen belohnt, die ihm der Besitz der Regierung in die Hände giebt. So zählt der Senat unter seinen sechsundsechszig Senatoren jetzt zwar nur dreißig Mitglieder aus den Sflavenstaaten: allein trotzem beherrschten sie bisher diesen Körper und durch ihn die ganze Staatsgesetzgebung. Wem die südlichen Senatoren ihre Unterstützung entzogen, der war bisher von vorn

herein versoren, denn im Verein mit dem Präsidenten haben sie alle Anstellungen in Händen. Der letztere nämlich hat zu ernennen und der Senat zu bestätigen, alle öffentlichen Beamten vom Minister, Gesandten und Richter des höchsten Gerichtshoses an, dis herunter zu dem Landagenten, Postmeister und subalternen Gehülsen. Wer von diesen eine öffentliche Anstellung wünscht, wird sich selbstredend auch den über sein Schicksal gebietenden Herren angenehm zu machen suchen.

Ja, die ganze Bundesverwaltung befand sich bisher fast ausschließlich in den Händen des Südens. Es waren seit Annahme der Konstitution (1789), um von den niederen Aemtern ganz zu schweigen, von 16 Präsidenten 11, von 28 Oberbundesgerichtsräthen 17, von 77 Präsidenten des Senats 61, von 33 Sprechern des Hauses 21 und von 134 Amerikanischen Gesandten im Aussause 80 Männer des Südens und Stlavenhalter. Das höchste Ant im Kadinet ist das des Staatsfekretairs, welcher die auswärtigen Angelegenheiten leitet. Von 23 Staatssekretairen seit 1789 sind 14 aus Sklavenstaaten und nur 9 aus freien Staaten. Unzweiselhaft wird die nächste republikanische Administration viel an diesen Vershältnissen ändern, jedoch schwerlich im Stande sein, sie sobald gründlich umzugestalten.

Der innere Grund aber für die Thatsache, daß der Süden so lange allmächtig war und stets einen unverhältnißmäßig bedeutenden Einfluß auf die Politik der Bereinigten Staaten anküben wird, liegt in der Baunwolle. Sie wiegt als Ueberschuß-Produkt mit ihrem Werthe doppelt schwer. Es braucht nur wenig von ihrem Gesammtbetrage für den innern Bedarf abgezogen zu werden, während im Norden der ganze einheimische Bedarf vom Nohertrage seiner Erndte abgeht. Der Norden ist daher kommerziell und ökonomisch eben so sehr am Gedeihen der Baumwolle betheiligt als der Süden.

Fassen wir hier, an das fünfte Kapitel anknüpfend, zunächst die kommerzielle Seite dieser Frage in's Auge! Abge= sehen davon, daß der Transport der Baumwolle nach fremden Häfen mehr als 800,000 Tonnen und 40,000 Amerikanische Seeleute erfordert, so ist dieser Artikel die Hauptrimesse nach dem Auslande. Die Pflanzer sind meistens von den Borschüffen und dem Kredit abhängig, welchen ihnen die Banken und Kommissionshäuser in den südlichen Hafenstädten geben. Da aber deren Mittel bei dem koloffalen Werthe der Baumwolle nicht ausreichen, so sind diese südlichen Raufleute darauf angewiesen, den Kredit des Nordens in Anspruch zu nehmen, den fie durch Wechsel auf Europäische Säfen, namentlich Liverpool und London, zu decken pflegen. Man hat zwar mehrfach den Versuch gemacht, die zweite und dritte Hand, besonders die New-Porter, zu umgehen und sie dadurch entbehrlich zu machen, daß man in den südlichen Häfen soge= nannte Pflanzer=Depots errichtete, in welchen die Broduzenten selbst den Preis regeln und die Waare direkt zur Verschiffung nach Europa abgeben könnten. Es sind diese Bemühungen indessen bisher vergeblich gewesen und werden vergeblich blei= ben, weil der Süden nicht seiner Produktion entsprechend importirt und deshalb den Norden nicht umgehen kann. Na= türlich nehmen unter diesen Umständen die nördlichen Handels= plate, besonders New = Nort und Boston, ein nicht minder großes Interesse am Gedeihen der Baumwolle als der Güden. Ist fie doch als der große Regulator des kommerziellen Verkehrs zwischen den Vereinigten Staaten und England einer der einflukreichsten Faktoren auf den Geldmärkten des Nor= dens: handelt es sich doch um wenigstens eine Million Dollars, wenn die Baumwolle um nur 16 Cent fällt oder steiat! Von derartigen Breis-Differenzen wird keine Stadt tiefer als New-Nork berührt. Denn steigt die Baumwolle, so braucht es um so weniger in edlen Metallen für seinen Import auszuführen; fällt sie dagegen, so wird auch der Gold-Export bedeutender. Banken und Bankiers. Rommiffionshäuser und Rheder, Mäfler und Exporteure und indireft

fämmtliche Zweige kaufmännischer Thätigkeit sind in gleichem Mage an der Prosperität des Baumwollenmarktes betheiligt. Alle diese Geschäfte haben aber ihre direkten manniafachen Be= ziehungen zum Siiden und wagen theils wegen ihres wirklichen, theils wegen ihres eingebildeten Vortheils nicht, in Rollision mit ihm zu gerathen. Es erklärt sich aus diesem Berhältnisse, warum bei den nördlichen Unionsrettungs-Meetings und sonstigem politischen Humbug sich die Geldfürsten New-Nort's und Boston's so gern hervorragend betheiligen. So verleiht New-Nork, obgleich es den dreißigsten Theil der Bevölkerung der Vereinigten Staaten repräsentirt, in politischer Beziehung doch nur den Wallstreet-Interessen Ausdruck. Die mittleren und kleineren Kaufleute werden leicht für diese Politik gewonnen, wenn sie nicht schon im Voraus von ihr abhängig sind. Man droht ihnen mit Entziehung der südlichen Rundschaft, obschon das ein Unsinn ist, weil Jeder da einkauft, wo er seine Waaren am Besten und Billigsten haben kann, und weil New-Nork als Markt Vorzüge hat, die kein andrer Plats in ben Vereinigten Staaten in ähnlichem Mage bietet.

Dieser kommerziellen Bedeutung der Baumwolle entspricht ihre gebieterische Stellung in der auswärtigen Politik und im Welthandel.

In Europa steht bekanntlich England an der Spitze sämmtlicher, Baumwolle konsumirender Länder; es erhält 3 des Gesammtbetrages der aus den Vereinigten Staaten auszessührten Baumwolle. Im Jahre 1856 exportirte England für 35 Millionen Pfd. Sterling Baumwollenwaaren, welche 3 seiner ganzen Aussuhr bilden. Seine Maschinenarbeit ist eine so ungeheure, daß, wäre man dei dem alten Arbeitsprozeß vor 1770 stehen geblieben, jetzt 91,380,000 Arbeiter nöthig sein würden, um dem Bedarf England's zu entsprechen. Dagegen hat es zur Zeit 21 Millionen Spindeln und 88,000 Damps= maschinen im Gange. Ein einziger Arbeiter kann jetzt 1500 bis 2200 Spindeln beaufsichtigen.

"Die Quantität Baumwolle, fagen die household words, die jedes Jahr nach England gebracht wird, wirde eine Bnramide bauen, größer als die von Cheops. Man berechnet, daß jedes Jahr achttausendfünfhundertundzweiundsiebenzig Meilen Garn in England gesponnen werden. Bor vierzig Sahren, als die dortigen Manufakturen begannen, war die Bevölferung von England und Schottland 8 Millionen. Rett ist sie 21 Millionen. Nur die Baumwolle macht es England möglich, seine Millionen zu erhalten, die sich um die Manufakturstädte angesammelt haben. Baumwolle fleidet fie und Baumwolle ernährt fie. Gin Steigen im Breise der Baumwolle wird in den Baumwolldistriften England's für ein großes Unglück angesehen, denn steigt der Preis sehr hoch, so leiden nicht nur die wenigen Rapitalisten, Brod und Kleisch und Bier wird seltener in den Sütten der Arbeiter und der Handwerker leidet unter dem Druck der Beiten.

Im Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Zufuhr von Baumwolle nach England von dreißig verschiedenen Ländern bezogen und eines der unbedeutendsten waren die Bereinigten Staaten. Jetzt find 72 % des Gefammt-Imports amerikanisch. England ift in diefer Beziehung förmlich abhängig von Amerifa geworden. Es empfindet diese Abhängigkeit sehr veinlich. In der letten Zeit ift es fogar ein Gegenstand beunruhigen= ber Beforgniß für die britischen Staatsmänner geworden, daß England für seine so riesig ausgebehnte Baumwollenindustrie nur die einzige reichlich fliegende Bezugsquelle des Rohstoffes in den Vereinigten Staaten hat. Sie schließen folgendermaßen: Wenn irgend einmal in den Vereinigten Stagten ein Negeraufstand oder ein Bürgerkrieg zwischen dem Morden und Süden ausbrechen, oder irgend ein anderes Er= eignif eintreten und den Anbau und die Erndte der Baumwolle bedeutend verfürzen sollte, so wäre der dadurch bewirkte Stillstand der Webstühle in England ein nationales Unglück, größer als die entsetzlichste Hungersnoth. Nun sind aber die angedenteten Ereignisse keinesfalls unwahrscheinlich. Die Alugheit gebietet also, daß England rechtzeitig den Andau der Baumwolle in anderen Ländern ermuthige, um für den Fall der Noth noch andere Bezugsquellen zu haben.

Es handelt sich dekhalb um die Frage: "Woher mehr Baumwolle nehmen?" Westindien ift außer Frage, denn dort ist seit der Emanzipation der Reger keine zuverlässige Arbeit. Auf Aegypten kann man seit dem Tode Mehmet Mi's auch nicht mehr rechnen: Algier und die nördliche afrifanische Rüste kommen wegen des beständigen Kriegführens und der Unfultur der Mauren kaum in Betracht. Australien und das Rap der guten Hoffnung haben die Erwartungen nicht gerechtfertigt, welche die Engländer von dem Anbau der Baumwolle daselbst heaten. Es bleiben also nur Ditindien und Westafrika übrig; allein so günstig und geeignet beide Länder auch für den Baumwollenbau sind, so wurden die eifrigen Versuche England's aus verschiedenen, hier nicht näher zu erörternden Gründen dort bis jetzt noch nicht von Erfola gefrönt. Vorläufig also liefern alle jene Länder kein Er= zeugniß, welches sich an allgemeiner Branchbarkeit mit dem Produkte der Bereinigten Staaten meffen könnte, und fo find und bleiben diese denn für's Erste das Hauptbezugsland für das wichtige Rohproduft. Bis jetzt ist den Amerikanischen Pflanzern das Baumwollen = Monopol für den Welthandel noch nicht entwunden, und alle Europäischen Industriel= Ien hängen voraussichtlich noch auf Jahrzehnte hinaus von ihnen ab.

Dieses Abhängigkeitsverhältniß hat denn zur Folge, daß England, wiewohl prinzipiell ein Gegner der Sklaverei, dieselbe durch seinen Bedarf an Produkten der Sklavenarbeit stützt und ermuthigt. Die täglich wachsende Industrie braucht täglich mehr Hände zur Arbeit, sowohl für die Fabriken als für das Rohmaterial. Es fragt sich für dieselbe also nicht

mehr, ob es recht ift, die Sklavenarbeit auszudehnen und zu vermehren, sondern nur, wie diese Arbeit am Billigsten zu erhalten ift. Bor diesem unabweisbaren Bedürfinf verstum= men zuletzt alle moralischen und prinzipiellen Bedenken. Wenn Louis Napoleon die erst zu stehlenden Afrikanischen Neger Frangösischen Handelshäusern in Afford giebt und nach den Westindischen Inseln zu den Zuckerpflanzern auf 99 Jahre in die Lehre schiekt, ober wenn die Engländer und Spanier die Chinesischen Coolies zu Tausenden nach ihren trovischen Be= sitsungen schleppen, so thun sie im Wesen nichts anderes, als was die südlichen Staaten mit der Wiedereröffnung des Stlavenhandels wollen. Diefer wurde zu einer Zeit abge= schafft, wo in Folge langjähriger Kriege alle Industrie darniederlag, wo der Begehr nach tropischen Produkten und Baumwolle auf sein Minimum heruntergedrückt war. nun unter diesen Umständen sich die Stlavenarbeit nicht rentirte, fo galt die Stlaverei felbst hier zu Lande als das größte Uebel, als ein Fluch des Himmels. Erst als die Baumwollen-Kultur und Ausfuhr so großartige Dimensionen annahm, verwandelte fich diefer Fluch in einen plötlichen Segen Gottes, in das herrlichste Geschenk für den Süden. Auch in England verlor im Laufe der Zeit die öffentliche Meinung an ihrer Schärfe und ihrem abstraften Sag gegen die Stlaverei; jetzt bricht sogar die London Times, wenn auch noch in ver= blümter Sprache, eine Lanze zu Gunften der unfreiwilligen Dienstbarkeit. Ich glaube defhalb nicht zu viel zu fagen, wenn ich behaupte, daß der Stlavenhandel, wäre er nicht schon längst abgeschafft, heut zu Tage nicht so leicht abgeschafft werden würde, und daß seine Wiedereinführung, wenn auch unter anderm Namen, keineswegs zu den Unmöglichkeiten gehört.

Die auswärtige Amerikanische Politik kann nur durch die Baumwolle verstanden werden. So lange sie allmächtig ist, bleibt es Frieden und giebt es namentlich keinen Krieg mit England. Die Politiker und Kannegießer gefallen sich zwar

bei der geringsten politischen Reibung in übertriebenen Befürchtungen ob des Musbruches eines Krieges, und die Zeitungen beider Länder beschäftigen fich dann gern mit Beantwortung ber Krage, welcher von beiden Gegnern im Kalle eines Krieges am Meisten leiben würde. Dieje mijfen aber, daß sie in einem solchen Falle ziemtich gleichmäßig ruinirt merden würden, denn menn auch England vielleicht vortheil= hafter gestellt mare, weil es - mas bem Guben ummöglich ift - fein in Baumwolle angelegtes Rapital am Schnellften anderweitig produktiv verwerthen konnte, fo weiß es doch fehr gut, daß felbit der bloge Berjuch der Stablirung einer folden Superiorität zu fosisvielig ist, als daß es sich ihm ohne die allerdringendste Nothwendigkeit aussetzen sollte. Auf der an= bern Seite find aber die Baumwollenpflanger und ihre Mgenten trop alles Bramarbafirens verftandige Geschäftsleute genug, daß sie sich einen guten Wartt nicht muthwillig ver= derben. Dem entsprechend hat denn auch das Washingtoner Kabinet stets fehr laut geschrieen, allein nie gegen England au handeln gewagt und in allen wesentlichen Buntten aus feinem andern Grunde nachgegeben, als weil der Frieden für beide Theile eine Nothwendigfeit ift.

So unwahrscheinlich also eben wegen ber kommerziellen Bedeutung der Baumwolle ein auswärtiger Arieg wird, eben so bedeutungslos, ja kast komisch ist das alte Einschüchterungsmittel des Südens, die Trohung mit Anslösung der Union, womit er den Norden so ost seinen Zwecken dienstdar zu maschen wußte. Die Union kann und wird sich für's Erste nicht so leicht auslösen, weil sie eben durch gemeinschaftliche Jutersessen zusammengehalten wird und weil diese noch auf Jahrzehente hinaus mächtiger sind als alle Khodomontaden und junkerhafte Prahlereien.

Caffins Me. Clay vergleicht den Süden mit einem eigensinnigen Kinde, das von seiner schwachen Großmutter Alles zu erpressen weiß, indem es sich nach jeder abschlägigen Antwort oben auf die Treppe des Hauses stellt und schreit, es werde sich hinabstürzen, wenn sie sein Verlangen nicht gewähre. So unwahrscheinlich es ist, daß das Kind sich wirklich von der Treppe stürzt, wenn ihm einmal Festigkeit statt Schwäche gezeigt würde, so wenig wahrscheinlich ist es, daß der Süden wirklich einen Trennungsversuch machen wird, wenn der Norden sich an sein Gepolter nicht mehr kehrt und einen Präsidenten nominirt und Gesetze erläßt, wie es sein Interesse, d. h. das Interesse der großen Majorität des Volks erfordert.

Doch da die Drohungen so oft wiederkehren, ist es wohl der Mühe werth, ihnen etwas näher auf den Grund zu gehen und hier zu untersuchen, wer denn eigentlich beim Eintreten einer solchen Eventualität, wie die Auflösung der Union, der verlierende Theil sein würde. Die erste Frucht der Trennung von Norden und Süden würde die Vernichtung des infamen Gefetes zur Wiedereinfangung flüchtiger Stlaven fein. bliebe dann die Sicherheit des Stlaven-Eigenthums in den nördlichen Stlavenstaaten, wenn die Granze der freien Zone für die farbige Bevölferung von der nördlichen Linie der Seen plötslich vorgerückt mürde an den Ohio? Oder follte der Süden etwa ernstlich den Versuch magen wollen, die Aufrecht= haltung jenes Gesetzes mit Gewalt der Waffen zu erzwingen? Der südliche Junker sieht mit Verachtung auf die Bewohner der Städte, auf die Arbeiter und fleinen Farmer des Nordens herab; er ist vermöge seiner Lebensweise vielleicht besser geeig= net, als jene, die Strapagen eines Feldzuges zu bestehen. Aber die größere Kriegstüchtigkeit des Ginzelnen konstituirt noch nicht die größere Kriegstüchtigkeit des Gemeinwesens; gerade jenes Institut, zu bessen Schutz der Guden zu den Waffen greifen möchte, macht seine Schwäche aus. Die Furcht vor Stlaven-Aufständen durchzieht die ganze Geschichte des Südens: sie band ihm schon im Revolutionsfriege die Hände, so daß das Gewicht desselben zum bei weitem größten Theil von dem verachteten Norden getragen werden mußte. Der Einfall

eines kleinen Hänkleins Abenteurer in den Staat Birginien alarmirte den ganzen Süden. Was würde erst ein mit grösseren Mitteln vorbereitetes und vom Norden begünstigtes statt unterdrücktes Unternehmen der Art zu Wege bringen?

Statt daß bis jetzt der Fortbestand der Stlaverei durch die Politif des Nordens gefährdet wäre, ruhte gerade in der Berseinigung des Südens und Nordens die Sicherheit jenes Instituts. Der Norden macht nicht allein den Büttel des Südens, er liefert die Heere zu seiner Bertheidigung, das Kriegsmaterial, die Flotte, und trägt die Hauptlast der Administration. Statt ihn zu schwächen, würde die Lostrennung des Südens in allen diesen Beziehungen daher dem Norden nur eine Last abnehmen.

Die Gefahr, welche der Stlaverei droht, kommt nicht so= wohl vom Norden, als von der Entwicklung überhaupt, denn ber vollständigste Stillstand jeder Entwicklung ift die nothwendige Voraussetzung ihres permanenten Gedeihens. kommerzielle sowohl, wie die industrielle Entwicklung eines Landes befördert die geistige Thätigkeit sowohl der unmittel= bar davon Berührten als derjenigen, welche überhaupt in ihren Kreis gezogen werden; die thierische Abhängigkeit aber, worin der füdliche Stlave von seinem Herrn gehalten wird, hat nur in der geistigen Stumpfheit der großen Mehrzahl der Sflaven selbst eine sichere Grundlage. Nichts würde so sehr dazu bei= tragen, die nördlichen Stlavenstaaten schneller, als es bisher geschehen, in den Strom der modernen Entwicklung hineinzureißen, als die Trennung des Südens vom Norden. Es find nicht ihre eigenen Kulturverhältniffe, welche die Stlaverei dort aufrecht erhalten. Dieselbe rentirt sich dort größtentheils nur als Sflavenzucht, indem fich jene Staaten zu Brutstätten für bie füdlicheren Sflavenstaaten machen. Bit einmal die Sicherheit des Sflaven-Eigenthums aufgehoben, durch die Berlegung der freien Zone für die Farbigen unmittelbar an ihre Gränzen, fo wird auch die Stlavenzucht bald ihre Rentabilität verlieren;

der Berkauf sämmtlicher Stlaven bleibt dann das einzige Mittel zur Rettung des Eigenthums. Wenn aber erst die Pläte der Abziehenden von freien Arbeitern besetzt sein werden, so erneuert sich der alte Gegensatz zwischen Norden und Süden an einer andern Gränzlinie, und das alte Spiel kann von Neuem beginnen.

Doch nicht genug damit; der "unschlichtbare Konflift" fins det nicht bloß an den Gränzen und zwischen den verschiedenen Sektionen des Landes statt; er trägt sich selbst bis in's Innerste der Baumwollen-Staaten hinein, und die Spaltung der bis dahin so einigen demokratischen Partei in denselben ist eine der sichtbaren Folgen davon.

So abhold das Interesse der Sflavenhalter auch der mo= dernen Entwicklung ift, ganz hat sich der Süden doch dem Einflusse derselben nicht entziehen können. Dampfschiffe ver= mitteln den Verfehr auf seinen Flüssen, und Gisenbahnen durch= ziehen das Land nach verschiedenen Richtungen. Die Ausdehnung der Baumwollen-Rultur, die Nothwendigkeit, stets neue, von den natürlichen Verkehrswegen entfernter gelegene Län= dereien in Angriff zu nehmen, machte ihre Anlage zu einer Lebensfrage für die Pflanzer selbst. Sie ließen sich jedoch nicht nach dem Süden verpflanzen, ohne zugleich ihre Gin= wirfung auf die Bertheilung der Bevolferung im vollsten Maße mit in den Rauf zu geben. Wie in anderen Ländern, machten auch in den Stlavenstaaten die Eisenbahnen ihre konzentrirende Macht geltend. Nach den Berichten der Cenfus= kommiffare foll der Fortschritt, den Richmond, Betersburgh, Savannah, Charleston und speziell Memphis und Nashville in den letzten gehn Jahren gemacht haben, wunderbar sein im Vergleich mit ihrer frühern Geschichte. Auch eine industrielle Entwicklung hat sich trots aller entgegenstehenden Schwierigkeiten im Süden angebahnt; die größere Ronzentration der freien Bevölferung in den Städten wird ihr allmälig einen stärkern Anhalt bieten. Die Eifersucht der

Stlavenhalter gegen den Norden ist ihr förderlich, denn sie macht dieselben blind gegen die Gefahren, welche für fie selbst bamit verbunden find. Sie trägt den Reind in's eigene Land hincin, denn sowohl die Konzentration der Bevölkerung wie die Induftrie schaffen der Stlaverei feindliche Clemente, während doch die angestrebte Unabhängigkeit vom Norden uner= reichbar bleibt, so lange iene besteht, und auf ihr die Hanvt= produftion des Landes beruht. Die industriellen Unternehmungen des Südens haben sich bis jetzt nur in fo weit erfolgreich bewährt, als sie sich auf Aufertigung der rohesten Produkte und Benutzung der überwiegenden natürlichen Vortheile des Landes beschräuften; wo sie sich auf den vielgerühm= ten füdlichen Vatriotismus stützten, haben sie mit Bauferott acendet. Woran es dem Süden vor allen Dingen fehlt, das find die Elemente, aus denen eine tüchtige Fabrif-Bevölferung gewonnen werden kann. Den Schwarzen geht zwar die Bildungsfähigkeit nicht ab: aber schon der eigenen Sicherheit halber darf man sich an sie nur ausnahmsweise wenden. Ihre Ronzentration würde die größte Gefahr über den Süden bringen: zudem sind sie in den Baumwollenfeldern nicht zu entbehren. In den Eisenwerken von Tennessee sind fast ausschließlich Farbige beschäftigt, und man wird sich erinnern, daß hier das Centrum der angeblichen großen Sflavenverschwörung von 1857 war. - Die armen Weißen stehen, wie wir aeschen, durchgängig auf einer so niedrigen Entwicklungsstufe, daß sie erst einer vollständigen Umschmelzung bedürften, um nur ein brauchbares Material aus ihnen zu gewinnen. So ist der Siiden denn sogar für seine Fabrifarbeiter größtentheils auf Leute aus dem Norden angewiesen, die von ihm felbit wegen ihrer, der Sklaverei feindlichen Ideen, die fie mitbringen, mit eifersüchtigen Augen überwacht und andrerseits von den unfreien Zuständen, die im Guden herrschen, zurückgestoßen werden.

Die Abhängigkeit, in welcher der Süden vom Norden fteht,

kann durch keine politische Scheidung beider Landestheile gebrochen werden. Er fauft vom Norden, weil er dort am Wohlfeilsten kauft: aus keiner andern Rücksicht. Alle seine Versuche, einen direften Verkehr mit Europa zu etabliren, find jämmerlich in's Waffer gefallen. Alle feine Bannflüche, die er aegen das Sodom des Nordens geschleudert hat, haben nicht einmal seine eigenen Bürger abhalten können, ihren jähr= lichen Tribut dorthin zu tragen. New-Nork ist nach wie vor die Handels-Metropole der Union und konzentrirt mehr und mehr das gange Import-Geschäft in seinen Mauern: es hat in den letzten Jahren mehr Waaren nach dem Süden geliefert, als je in irgend einer frühern Beriode. Ginst war Charleston ein bedeutenderer Import-Hafen als New-Norf: es ist, wie ber größte Theil der südlichen Säfen zur Unbedeutendheit herabgefunken. Was es unter günftigeren Verhältniffen ver= loren, kann es jetzt unmöglich wiedergewinnen.

Uebrigens wäre höchstens für die Baumwolle, Reis und Zucker bauenden füdöstlichen Staaten die Möglichkeit einer vor= übergehenden felbstständigen Konstituirung vorhanden, allein auch dieser Aft würde vom ersten Angenblick ihrer Selbstständigfeit an zur politischen Farce herabsinken. Eingeklemmt in den füdöstlichen Winkel des Kontinents, ohne bedeutende Seehäfen und große natürliche Verbindungswege, und ausschließlich auf den Ertrag der theuren Sklaven-Arbeit angewiesen, könnte diese Staatenaruppe ihre Selbstständigkeit von der Union nur dadurch erkaufen, daß fie fich in ihren Sandels= und Verkehrs= verhältnissen, namentlich dem Import, ausschlieklich auf Europa stützte. Bei der dort überwiegenden Armuth des größern Theiles der Bevölkerung, bei dem unverhältnifmäßigen Reich= thum der Minorität, bei ihrem scharf ausgeprägten Feudalgeiste und der Verkennung der einfachsten nationalökonomischen Gesetze würde dieser Staatenbund sich Europa gegenüber bald in demselben Zustand der Ohnmacht, Verschuldung und Abhängigkeit befinden, wie etwa Portugal zu England. Der

ehrgeizige fausenzende Pflanzer-Abel würde dann, statt wie bisher auf unbeschränftem Gebiete nach Außen hin zu intriguiren, sich bald im beschränften Kreise durch innere Kämpfe zersleischen, dis die Engländer oder die sonstigen Gländiger ihre Pflanzungen an sich nähmen. Uebrigens wäre ein solcher Uebergangs-Stlavenstaatenbund recht wünschenswerth, weil er auf Kosten der Stlavenhalter seine Unhaltbarkeit und innere Schwäche schnell im grellsten Lichte zeigen und die Leere der alten stereothpen Drohungen bloß legen würde. Soll überhaupt ein dem Norden gegenüber stehender selbstständiger Süden existiren, so muß er die Kontrole über den Mexikanischen Golf haben und im Besitze Enda's und der Antillen sein. An eine solche Eroberung ist aber bei der Stellung der Europäischen Seemächte Amerika gegenüber gar nicht zu denken.

Eben so wenig können wir hier einer, vielleicht noch Jahrshunderte in Anspruch nehmenden Zukunft vorgreisen, wo die verschiedenen Staatengruppen — Neus England, Centrals Staaten, Nordwesten, Süden und Pazissics Taaten — so bevölkert und ihre eigenthümlichen Produktionsbedingungen, so wie die dadurch bedingten politischen Anschauungen und Ideen so weit entwickelt sein werden, daß sie nothwendiger Weise in ihre natürlichen Theile zerfallen und ähnlich dem Europäischen Staatensuppen bilden werden. Vorläusig also kann von einer Auslösung der Union noch nicht die Rede sein.

Bu den Ausfuhren derselben liefert der Siden allerdings das größte Quantum; aber wenn er sich deshalb rühmt, daß er es sei, der für den Norden die Einfuhren bezahle, und dessen Lostrennung den Norden mit Bankerott bedrohe, so klingt das einfach lächerlich. In gleicher Weise könnte sich China rühmen, daß es mit seinem Thee und seiner Seide theilweise das australische Gold und die amerikanische Baumwolle bezahle, welche England bezieht. Indien aber könnte sich als den Wohlthäter aller dieser Länder hinstellen, weil es mit

seinem Opium und seiner Baumwolle zu einem großen Theil wieder die Forderungen China's deckt, während bei den verswickelten Handelsbeziehungen dieser verschiedenen Länder die endliche Ausgleichung über England erfolgt, das mit Silber und Fabrikaten seiner Seits die indischen Produzenten befriedigt. Der Süden ist nicht so freigebig, um sich nicht das, was er liefert, mit anderen Produkten wieder bezahlen zu lassen.

Lächerlicher noch klingt es, wenn Senator Hammond verfichert, daß der Süden mit seiner Baumwolle das Geschick der ganzen civilifirten Welt in der Hand halte und fie in's Verderben stürzen könne, wenn er sich nur einmal einfallen ließe, drei Jahre lang keine Baumwolle mehr zu liefern. "Ohne Zweifel" - erwidert darauf Senator Wilfon - "geben fich die Raffee=Bflanzer von Brafilien, die Thee-Broduzenten von China oder die Weizen-Bauer an den Küsten des schwarzen Meeres denfelben glänzenden Einbildungen hin. Der Senator follte miffen, daß die Sandelswelt von den Baumwoll= Pflanzern des Südens nicht mehr regiert wird, als von den Raffee=Bflanzern von Brafilien, den Thee-Broduzenten von China oder den Weizen-Bauern des östlichen Europa's. England, Frankreich, Deutschland und die nördlichen Staaten die= fer Union sind die kommerziellen, industriellen und finanziellen Centren der Welt. Die Baumwollen-Pflanzer des Südens sind einfach ihre Agenten und vollbringen ihre Aufgaben eben so, wie die schwarzen Stlaven des Südens die ihnen von ihren Herren gegebenen Aufgaben vollbringen. Es ist indessen eben nicht sehr zu verwundern, daß Leute, welche weit hinten im Binnenlande leben, wo die Bammwolle blüht, zu dem Schlusse kommen, daß Baumwolle allein die Welt regiert. Gin paar Monate Verkehr mit der Welt mürde diese Einbildung ver= nichten. "Ihr seid unsere Faktoren," ruft der Senator von Süd-Carolina aus; "Ihr schleppt für uns herbei und transportirt für uns. Denkt einmal, wir würden Euch entlassen. Denkt einmal, wir würden unser Geschäft Eueren Sänden entnehmen, so würden wir Euch der Anarchie und Armuth übersantworten." — Denkt Euch einmal, der Senator von SüdsCarolina kehrte von dieser Kammer zu seinen Baumwollenseldern zurück, und würde dort von seinen Sklaven in ihrer Einfalt in folgender Weise angeredet: "Massa, Ihr verkauft nur die Baumwolle; wir pflanzen, wir hacken, wir pflücken die Baumwolle! Denkt, wir entließen Euch, Massa!" Die unsophistischen "Knollsinken" würden eben so sehr im Rechte sein, wie der Senator."

Das Geben und Empfangen ist Seitens des Nordens und Südens ein gegenseitiges. Das demofratische Regierungs= organ, "die Constitution", hebt zwar mit großem Nachdruck hervor, daß die Gesammtausfuhr des Südens noch drei Mal so groß sei, als die des Nordens: allein in dieser, sowie in anderen demofratischen Berechnungen wird absichtlich über= sehen, was der Süden vom Norden bezieht, um seine Ausfuhr auf eine so bedeutende Höhe zu bringen. Einmal ist die Ge= sammtproduktion der freien Staaten doppelt so groß, als die der südlichen. Dann aber beweist der geringere Export nörd= licher Produkte nichts anderes, als daß eine desto größere Masse dieser Brodufte innerhalb der Gränzen der Union konsumirt wird, als daß der Morden, ftatt mit seinen eigenen Produtten, das Ausland zu einem großen Theil mit den Produkten des Sitdens bezahlt, nachdem er sich vorher das Recht der freien Ver= fügung darüber erworben hat. Der Süden, außer Stande, felbst seine Rohprodukte in Fabrikate zu verwandeln, d. h. ihnen diejenige Form und Gestalt zu geben, in der sie für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verwendbar werden, muß mit den unmittelbaren Erzeugnissen seines Bodens die Arbeit des Nordens und des Auslandes bezahlen, die den Werth jener Rohproduftion verdoppelt, verdreifacht und oft bis ins Unendliche vervielfacht. Es ist nicht die erste rohe Arbeit, welche den meisten Reichthum schafft, das beweist die Geschichte der Blüthe und des Verfalls industrieller und ackerbauender Staaten.

An und für sich ift der starke Export des Südens schon eher als ein Armuths-, denn als ein Reichthums-Zeugniß zu betrachten, da er nur Rohprodukte umfaßt, deren Werth die Bewohner der Sklavenstaaten durch eigene Kunstfertigkeit und industrielle Thätigkeit nicht zu erhöhen verstehen. In noch weit höherm Grade tritt das aber hervor, wenn wir der Natur dieses Exports näher auf den Grund gehen. Der Süden exportirt nicht allein das jährliche Produkt seines Ackerdaues, er exportirt mit seinen Stapelartikeln zugleich die beste Kraft des Landes; er ruinirt sich, indem er auf diesem Wege das Kapital verausgabt, auf das er für seinen Geschäftsbetrieb angewiesen ist.

"Mit Bedauern — fo äußert fich, um ftatt vieler Beifpiele eins heraus zu greifen, der Abgeordnete C. C. Clah von Ala= bama in seiner Unrede an eine Gartengesellschaft seines Staates - mit Bedauern kann ich Ihnen in den älteren Theilen von Alabama und in meinem eigenen Heimaths-County Madison die traurigen Spuren der kunftlosen und erschöpfenden Baumwollenfultur nachweisen. Unsere kleinen Bflanzer schöpfen den Rahm von ihrem Lande ab, und unfähig, denselben durch Brachlegen oder Düngen oder auf andre Weise wieder zu er= setzen, ziehen sie weiter westlich oder südlich, um anderes jung= fräuliches Land aufzusuchen, das fie in gleicher Weise ausbeuten und verarmen. Unfere reicheren Pflanzer, mit größeren Mitteln und mit mehr Geschick ausgerüftet, kaufen ihre kleine= ren Nachbarn aus, erweitern ihre Bflanzungen und vermehren ihren Sflavenbestand. Bei einer Wanderung durch das Land stößt man auf zahlreiche Farmhäuser, die einst die Wohnsitze fleißiger und intelligenter Freimänner waren; jett sind sie von Sflaven bewohnt oder leer, verlaffen und verfallen; man trifft Welder an, die einst fruchtbar waren, und jetzt uneingezäumt, verlaffen und mit Unfraut überwuchert daliegen; Moos wächst an den zerbröckelten Mauern einst mit Leben überfüllter Flecken empor, und in der Hand eines einzigen Herrn findet man das ganze Eigenthum, das einst einem Dutend weißer Familien glückliche Heerde gewährte. In der That, dieses Land, das seine Kindheitsjahre noch nicht überschritten, in dem vor fünfzig Jahren kaum ein Waldbaum von der Uxt des Pioniers gefällt war, trägt auf seiner Stirn bereits die traurigen Zeichen des Greisesalters und Verfalls, wie sie in Virginien und den Carolina's sichtbar sind; die Frische seiner agrischlturen Glorie ist dahin, die Kraft seiner Jugend erloschen, und der Geist der Verwüstung schwebt über ihm."

Wenn der Norden die Baumwolle des Südens nicht entbehren kann, so kann der Süden noch weit weniger den Markt des Nordens für eben diese Baumwolle entbehren, noch kann er das Kapital des Nordens entbehren, um ihre Uebertragung ans der Hand der Produzenten in die des Konsumenten zu vermitteln, noch die Schiffe des Nordens zu ihrem Transport, noch den nördlichen Aredit für den Ankauf seiner Bedürsnisse vom In- und Auslande. Es erstreckt sich die Abhängigkeit des Südens vom Norden bis auf die kleinsten, einsachsten und rohesten Manufaktur- und sogar Ackerbau-Produkte.

Statt der eingebildeten Ueberlegenheit des Südens über den Norden besteht also eine thatsächliche Ueberlegenheit des Nordens über den Süden, die, eine nothwendige Folge der versschiedenen Arbeitssysteme, mit jedem Jahre größere Fortschritte macht. Im Jahre 1790 übertrasen die sechs Staaten, welche von den ursprünglichen dreizehn die Staverei beibehalten hatten, die sieben anderen, in denen die freie Arbeit die Grundlage der Produktion bildete, an Zahl der Bevölkerung; aber bald kehrte sich das Berhältniß um, und jeder neue Sensus zeigt eine wachsende Differenz zu Gunsten der letzteren. Im genannten Jahre zählten die sieben ursprünglichen Freiskaaten 1,786,499, die sechs ursprünglichen Stlavenstaaten 1,852,504; die letzteren hatten also ein Uebergewicht von 55,002 Sinwohnern. Im Jahre 1850 war die Bolkszahl der ersteren auf 7,729,562, die der letzteren auf 4,539,058 gesties

gen; die Freistaaten hatten also einen Vorsprung von 3,189,604 Einwohnern gewonnen, trotzem die Ausdehnung ihrer Obersstäche ein viel geringere ist, und nur 124,380 Quadratmeilen umfaßt gegen 212,685 Quadratmeilen der alten Stlavenstaaten. Die dis 1850 aufgenommenen neuen Freistaaten erstreckten sich über 488,217, die neuen Stlavenstaaten über 647,763 Quadratmeilen; auf der kleinern Fläche hatten sich aber 5,831,198 Menschen angesiedelt, auf der größern 5,072,711, also 764,487 weniger.

Die Ungleichheit in der Besiedelung der freien und Stlavenstaaten, welche von Dekade zu Dekade schrosser hervortritt, ist nicht ausschließlich das Resultat der größern natürlichen Bermehrung der Bevölkerung; von den 68 Prozent, die im Jahre 1850 den Antheil der freien Staaten an der Gesammtzahl der freien Bewohner der Union ausmachten, waren 54 Prozent innerhalb ihrer eigenen Gränzen, 4 Prozent in den Stlavenstaaten und 9 Prozent im Auslande geboren, während sich von ungefähr 1 Prozent die Herfunft nicht feststellen ließ. Unter den 31 Prozent der Stlavenstaaten besanden sich dagegen nur 1½ Prozent, die vom Auslande gekommen und 1 Prozent, die in den freien Staaten geboren waren. Die Stlaverei stößt nicht allein die Fremden von sich ab, sie verbrängt selbst die Eingeborenen der eigenen Staaten aus ihrer Mitte.

Anders gestaltet sich jedoch die Sache an den Gränzen, wo die sich langsam vorschiebende Kolonne der freien Arbeit auf die Stlavenhalter stößt. Während der auf die unterste Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung zurückgedrängte besitzlose Weiße des Südens jede Widerstandskraft verloren hat, zeigt sich der in beständiger Uebung geschulte freie Arbeiter des Norbens, wo er sich auf die nachdrängenden Massen seines Gleischen stützen kann, als ein eben so gefährlicher Gegner der Stlavenhalter, wie diese es für jenen sind. Beide, Kansas und Missouri, können in dieser Beziehung als Beispiel dienen. Aus

ersterm wurde die Stlaverei verdrängt, trot aller Gegenanstrengungen der Administration, und in diesem verliert sie täalich mehr an Terrain. Die mehr östlich gelegenen Skla= venstaaten, welche an das freie Gebiet angränzen, haben noch weniger von den Uebergriffen einer freien Einwanderung er= fahren, da der Zug derselben jetzt noch an ihren Grenzen ent= lang nach dem Weften gerichtet ift; aber daffelbe Schickfal wie Missouri steht auch Kentucky, Virginien, Maryland bevor, wenn erst die weiten Ebenen des Nordwestens dicht genug be= fett sind, um der ununterbrochen vor sich gehenden Bölfer= wanderung eine andere Richtung zu geben. Daß dazu kein zu übermäßig langer Zeitraum erforderlich, zeigt uns bas rasche Wachsthum der nordwestlichen Staaten, die zum größten Theil noch eine undurchdringliche Wildniß bildeten zur Zeit, wo Missouri den Sflavenhaltern als Staat überantwortet wurde.

Die freie Arbeit verleiht dem Boden einen Werth, welcher den Pflanzer bestimmt, sich zwar langsam, aber stetig vor dem Farmer zurückzuziehen, sein liegendes Eigenthum an den letztern auszuverkaufen, um mit dem beweglichen jene Gegenden aufzusuchen, wo noch keine ketzerischen Ideen das patriarcha= lische Institut des Südens mit Gefahr bedrohen. Thatsache ist an der ganzen Linie bemerkbar, welche Delaware, Marhland, Birginien und Kentucky von den freien Staaten scheidet, wenn auch noch nicht in solchem Make, wie in dem, feinem Schicksal bereits verfallenen Missouri.

Daß dieses zuerst von allen Stlavenstaaten von freien Anfiedlern überschwemmt wird, hat seinen Grund sowohl darin, daß es den Weg, den deren Wanderung bis dahin verfolat, plötlich unterbricht, daß es also nach der Eroberung von Kanfas gleichsam eine Barriere bildet zwischen den freien Staaten und Territorien, als zugleich in dem Umstande, daß trotz aller Gesetze die Stlaverei dort niemals so festen Tuk fassen konnte, um die freie Ansiedelung ganz zu verhindern, wenn sie den Staat auch in seiner Entwicklung beträchtlich zurückhielt. Das Schieksal von Kansas wird indessen auch auf sie nicht ohne Einfluß bleiben, wie denn überhaupt die Sicherheit des Stlasveneigenthums im ganzen Staate dadurch bedeutend beeinsträchtigt wird, daß er von drei Seiten von freien Staaten und Territorien eingeschlossen ist.

Wir haben bei fast allen vorherachenden Angaben auf den Cenfus von 1850 zurückgehen muffen. Der noch nicht vollstän= dia veröffentlichte Census von 1860 wird uns die Union in einem ganz andern Bilde zeigen, und zwar bedeutend zum Vortheile des Nordens, denn in ihm treten erst die Resultate der Entwicklung, die der letztere in der zwischen den beiden genannten Jahren liegenden Defade durchgemacht hat, in ihrer vollen Größe zu Tage. Nach den bisher eingelaufenen Berichten und den auf das Verhältnif von Geburten und Sterbe= fällen, so wie auf die Stärke der Ginwanderung bafirten Schätzungen, ist die Bevölkerung der Bereinigten Staaten von etwa 23 Millionen im Jahre 1850 auf 31 Million in 1860 geftiegen. Davon kommen auf die Stlavenstaaten eirea 12 Millionen, worunter 4 Millionen Sflaven, auf die freien Staaten etwa 19 Millionen; der Rest vertheilt sich auf die Territorien. Rechnet man zu den Sflaven noch die 500,000 freien Karbigen, so ergiebt sich seit 1850 ein Zunahmeverhältniß für die Weißen von 37, für die Farbigen von 26 Prozent.

Mit der größern Einwohnerzahl fällt dem Norden auch ein größerer Antheil an der Repräsentation zu, die Gesetzgebung des Landes kommt mehr und mehr unter seine ausschließliche Kontrole, und es hängt nur von ihm ab, dieses Berhältniß in seinem Interesse, welches dem Süden gegenüber mit dem Interesse der Entwicklung und Civilisation zusammensfällt, zu benutzen. Im Jahre 1800 betrug der Antheil des Südens an der Repräsentation ungefähr 48 Prozent, 1810 war er auf 46 und 1820 gar auf 42 Prozent gesunken. Auf dieser Stufe hielt er sich mit geringer Beränderung zu Gunssten des Südens bis 1830, sank dann aber auf 41 Prozent im

Jahre 1840, auf 39 im Jahre 1850 und beträgt gegenwärtig nur noch 38 Prozent. In Uebereinstimmung mit den obigen Zahlen muß die neue Vertheilung den Süden wenigstens auf 32 Prozent herabdrücken.

Eine nicht minder bedeutende Veränderung erfährt das Mepräsentations-Verhältniß, in welchem der Nordwesten (zu dem wir hier Ohio, Indiana, Islinois, Michigan, Visconsin, Jowa, Missouri und Minnesota rechnen) zu den übrigen Staaten der Union steht. Im Census von 1800 begegnen wir ihm noch gar nicht, und erst im Laufe des solgenden Dezenniums klopft er bescheiden mit Einer Stimme (Ohio) an die Thore der Union. 1820 hat er bereits 8 Stimmen, 1820—19, 1830—32, 1840—52 und 1850—57 Stimmen gewonnen; die Schätzungen siir den diesjährigen Census weissen ihm nicht weniger als 73 Stimmen oder 32 Prozent der ganzen Vertretung, d. i. also genau so viel wie dem Süden zu. Für die alten Staaten des Nordostens bleiben demnach nur noch 36 Brozent.

Es ist um so weniger zu bezweiseln, daß der freie Norden und Nordwesten sich dieses Uebergewicht wahren und für die Zufunft immer sester ausprägen wird, als das Wachsthum des Landes ein durchaus spontanes, von gouvernementalen Sinslüssen völlig unabhängiges ist. Welche Regierung daher auch am Nuder und wie sie beschaffen sein mag — sie wird sogar voraussichtlich zumächst aus den freien Staaten hervorgehen — sie kann naturgemäß die Entwicklung weder hemmen noch försdern. Dieses dem hiesigen Staatsleben zu Grunde liegende Verhältniß zwischen Voll und Regierung ist so bedeutend und für die richtige Erkenntniß der Unierikanischen Politik so unserläßlich, daß wir nicht genug Nachdruck darauf legen können.

Eine Regierung, wie die bisher in den Vereinigten Staaten herrschende, würde zweifelsohne in einem Europäischen Lande durch ihre nachtheiligen Einwirkungen das Volk längst verdorben und, ähnlich den Republiken des Mittelalters, alles

öffentliche Leben auf eine intrigante Abelsoligarchie beschränkt haben. Allein das ift hier unmöglich, weil eben die Regierung gar feinen bestimmenden Einfluß auf die Entwicklung des Bolkes hat. Dieses hat überall die Mittel sich selbst zu helsen, es bedarf gar keiner Regierung, und wenn es auch eine hat, so liegt die Jnitiative in ihm und nicht in Washington.

Die Amerikanische Gesellschaft stützt sich auf den Individualismus: sie ist durchaus unabhängig vom Stagte. Dies ist der einzige, aber auch der große und nicht hoch genug anzuschlagende Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Er bietet für manchen Mangel, für manche widrige Erscheinung im hiefigen öffentlichen Leben reichen Ersat. Während dort auf höhern Befehl oder nur mit hoher obrigkeit= licher Bewilliaung Länder und Bölfer geschaffen werden, hat fich hier "Gevatter Schufter, Schneider und Handschuhmacher" felbit einen Staat aufgebaut. In Europa wird alle Civili= sation, Bildung, ja selbst Industrie von Oben herab durch die Staatsoraane in das Bolf eingeführt; hier hat jedes Inbividuum sie frei mit sich gebracht, ganz unabhängig vom Staate und unbefümmert um ihn. Der Staat ist somit von vielen Feldern des gesellschaftlichen Lebens ganz ausgeschlos= sen, von anderen weit zurückgedrängt, auf denen er in Europa allmächtia ist.

Im Gegensatz zu den Europäischen Zuständen geht hier also auch die materielle Entwicklung ganz unabhängig von den staatlichen Formen vor sich. Diese sind solche, daß sie die Selbstthätigkeit des Volkswesens weder merklich hemmen, noch merklich fördern. Ob der Mann, der als Volkstrecker der Bundesgesetzgebung im weißen Hause sitzt, Buchanan oder Lincoln heißt, ist für die materielle Wohlfahrtsentwicklung des Landes, für das Fortschreiten auf den Gebieten des Handels und Wandels, des Wissens und Könnens fast völkig gleichgültig. In derselben Weise entwickelt das Volk in den einzelnen Staaten und Städten die ihm zur Verfügung

stehenden natürlichen Hülfsquellen in stetiger Selbstthätigseit fort, ohne Rücksicht darauf, ob Demokraten, Republikaner oder Amerikaner das Ruder der Staats- oder Kommunal-Verwaltung in Händen haben. Das Gebiet, auf welches sich die politische Verwaltung, die Thätigkeit der Regierungen erstreckt, ist eben ein beschränktes; Politik und Volksleben decken eins ander nicht, sondern dies ragt weit über jene hinaus.

Gerade das ift auf dem Europäischen Kontinente wesentlich anders. Dort find die politischen Formen alle darauf angelegt, fämmtliche Kundgebungen des Volkslebens zu decken, die materielle Entwicklung steht mit der staatlichen in enger Wechselwirfung und es sind von der einen auf die andere Schlüsse statthaft, die hier gar nicht oder nur in sehr beschränktem Make Blat greifen. Daher dort der Charafter einer Staatsregierung, ja der Privatcharafter eines Berrschers einen Cinfluß auf die Gestaltung nicht bloß der Politif, sondern auch der materiellen Volksentwicklung üben kann, wie es hier nicht leicht möglich ift. Darum ift es auch kein Widerspruch, wenn ich im ersten Rapitel fagte, daß die Politif der Bereinigten Staaten, sowohl im Junern als nach Außen bedeutende Rückschritte gemacht hat, während der sittliche Geist des Volkes, nament= lich im Norden, erstarkt ift. Ich gebe aber gern zu, daß der geistige Fortschritt des Volkes die Verringerung des Feinge= haltes der Polititer mehr als aufwiegt. So groß also auch die Korruption im Staatsleben sein mag, so hat fie doch nicht die vielverzweigten Kanäle, durch die jie in das innere Berg des Volfes eindringen fann. Die Amerikanische Gesellschaft, von der Selbstständigkeit des Einzelnen, der Familie und der Gemeinde ausgehend und zum Stadtbezirke, Kreise und Staate fortschreitend, kann darum, so sehr sie auch von der modernen Civilization untergraben wird, doch ihren ursprünglichen Charafter nicht verleugnen. Die Freiheit ist deshalb hier faktisch überall so weit vorhanden, als sie die Majorität begehrt und versteht, und als diese den Politifern von Profession die öffent=



Das freie und das Staverei-Gebiet der Bereinigten Staaten von Amerika. GOLF VON MEXICO Iowa Grffärung: ENGL. BES. Z i. NW

Das weiß gelaffene Gebiet umfaßt bie freien Staaten und Territorien; bas ichmary icatiirte bie Elfaven-Staaten; bas balb idatritte bie Territorien, melde burd Die Rebrasta-Bill ber Stlaverei geöffner find

lichen Angelegenheiten noch nicht zur Ausbeutung für Privat-Interessen überlassen hat. Wenn das Bolt hier nicht frei ist und bleibt, so ist es mehr als irgend wo anders seine Schuld. Dem natürlichen Laufe der Dinge gemäß läßt es aber nur bei außerordentlichen Gelegenheiten seine Stimme vernehmen, denn der Kreis der Interessen des Einzelnen steht zu wenig mit der allgemeinen Gesetzebung in Verbindung, als daß etwaige Veränderungen derselben ihn sofort aufschreckten.

Der unbegränzte Raum trägt ebenjo wesentlich dazu bei, dies Streben nach Individualifirung, nach Selbstregierung zu fördern, als ihm die entwickelteren Zustände schaden, die ihrer Natur nach wesentlich auf Centralisation drängen. Amerika ift noch Blatz genug vorhanden für jede Urt Menschen und ihre Versuche. Es giebt wenig oder feine Gegenfäte, an benen sie sich reiben könnten, und schon deshalb sind sie nirgend gefährlich. Die Regierung hat nur da eine wirkliche Eristenz, Rraft und Initiative, wo es noch feine Begenfätze giebt, wie in den westlichen Territorien; sie verliert aber alle Bedeutung, wo die Gegenfätze fich geltend machen. Den sich bestreitenden Interessen gegenüber giebt es feine andere Gewalt als die Macht des Stärkern, und die Regierung, ihre Ohnmacht erfennend, ift flug genug, sich jeder Einmischung in diese fatego= rischen Berhältniffe zu enthalten. Das Feld ihrer Wirtsamfeit ist so eng begränzt, daß sie sich nur im leeren unbegränz= ten Raume das Organisiren herausnimmt, wie denn auch die Wendepunfte und Erschütterungen in der hiefigen Politif nur beim Erlasse derartiger territorialer Bestimmungen eintreten: Louisiana, Missouri, Texas, Oregon, New-Mexico, Utah, Ranfas und Nebrasta. Aber felbft diefe Erlaffe überfchreiten felten die Gränzen des äußern Berwaltungsmechanismus; fie laffen die inneren Fragen unberührt, weil auch über fie die Regierung feine Macht hat.

Im geordneten Staatsleben kann fie höchstens hinter der ötonomischen und kommerziellen Entwicklung des Landes und

den durch sie bedingten Ereignisse herhinken und ihr durch ein= zelne, übrigens ganz überflüssige Alfte die nachträgliche Genehmigung geben. Sie kann fogar eine kleine Welt für fich schaffen, die natürlich, weil sie in Amerika wurzelt, den Charafter des Bolfes in ihren allgemeinen Zügen wiedergiebt, aber trotdem ganz außerhalb des Bolfes fteht. So verderblich und fo mächtig auch ihr Einfluß auf die ihrer Kontrolle unterworfe= nen Interessengruppen sein mag, so wenig vermag sie die volkswirthschaftlichen Elemente in ihrem ausschließlichen Intereffe zu absorbiren, so wenig beherrscht sie das Boltsleben, da sie nur in ihren eigenen Kreisen ihren demoralisirenden Einfluß zu äußern im Stande ift. Go hat das Bolf der freien Staaten unmittelbar wenig oder gar nicht unter ihm zu leiden; der Süden aber behält und befestigt die Unabhängigkeit von der Gesammtheit, die er bisher behauptete und anstrebte. Es ift mahr, daß auf der einen Seite die Regierung fo gut als unumschränft im Erlasse ihrer Gesetze ift. Auf der andern Seite aber hat das Bolf noch mehr fonstitutionelle Mittel, diese Gesetze unwirksam zu machen und zu umgehen. Es läßt sich darum oft Afte gefallen, welche ein dieser Mittel beraubtes Europäisches Volk zur Revolution treiben würden.

Washington steht — um dem Deutschen Leser seinen Charafter deutlich zu veranschaulichen — etwa auf derselben Stufe mit den Deutschen Universitäten, die zwar längst vom Leben überholt sind, aber dennoch stets als Sitze und Quellen der Wissenschaft, als die Regulatoren des geistigen deutschen Lebens gelten. Wie in den letzten Jahrzehnten nicht durch sie, sondern trot ihrer die Wissenschaft ihre verschiedenen Entwicklungsstadien durchgemacht hat, so entwickelt sich auch das hiesige Volksleben in seinen mannigsachen Richtungen am Gesundesten ohne jede Regierung. Das politische Leben der Vereinigten Staaten würde ohne sie nicht minder bewegt, lebhaft und erregt sein, als das geistige Leben des Deutschen Volkes ohne Universitäten. Diese mögen nauentlich in den erakten

Wissenschaften nicht ohne Nuten und Berdienst sein, sie sind iedoch weit entfernt, das geistige Leben des Volkes in sich wiederzuspiegeln: ja fie fangen erft an, von deffen Fortschritten Rotiz zu nehmen, nachdem sie so handgreiflich geworden sind, daß sie sich nicht mehr leugnen lassen. Gerade so ist es mit der Regierung der Bereinigten Staaten. Es ift feine Eroberung auf dem Kelde, zu deffen Anbau das hiefige Bolk vor Allem berufen ist, keine neue Erfindung, Entdeckung oder Fortschritt in Handel, Industrie und Landbau gemacht worden. deren Anregung oder Verdienst sich die Regierung zuschreiben könnte. Rein, diese hat sich später höchstens dadurch populär zu machen gesucht, daß sie die anerkannten Thatsachen registrirte und in den Kreis der national politischen Fragen aufnahm. Die neuerdings so vielfach angeregte und bereits von einigen Staaten angenommene Beimftättebill, ja auch die beabsichtigte Bacific-Gifenbahn find erläuternde Beispiele für diefe Thatsache. In anderen Källen wieder gestattet die Regierung stillschweigend Konfurrenz in Rechten, welche in jedem andern Staate einen Ausfluß der Souverainität bilden. Die Bereinigte-Staaten-Münze prägt nicht Gold genug, defhalb mungten in Californien z. B. Privatleute mehrere Jahre lang jede Art Gold, selbst nachdem dort schon mit Errichtung einer Miinze beaonnen war. Die Bost= und Briefbeförderung ift fast überall Regal. Da hier aber die Vost eine der schlechtesten und unsichersten in der ganzen civilisirten Welt ist, so errichtet jeder Privatmann, der ein Geschäft zu machen hofft, Baket- und Briefbeförderungsanstalten neben der Vereinigten Staaten-Bost, und das ganze Land bedient sich dieser viel zuverlässigeren sogenannten Expres-Rompagnien fast zur ausschlicklichen Besoraung von Geldsendungen. Es ift nicht parador, sondern liegt ganz im Gange ber hiefigen Entwicklung und im vorwieaend fommerziellen Charafter des Volfes und Landes, wenn man annimmt, daß möglichen Falls die Regierung und ihre fämmtlichen Departements an den Meiftbietenden zur Berwaltung veräußert werden und daß der Präsident dann nichts Anderes als Oberbuchhalter und Profuraträger des Hauses "Vereinigte Staaten" sein würde, während seine Minister seine Buchführer wären.

Es ist ein gewöhnlicher Frrthum, dem namentlich die Deutschen Rouftitutionellen verfallen, daß fie das Gedeihen und beispiellose Wachsthum der Bereinigten Staaten zum großen Theil auf Rechnung der einfachen, "von allem mittelalterlichen Beiwerk entkleideten" Ronftitution des Landes feten. Lettere hat mit diesem Fortschritte nichts zu thun, ja er wird stets ohne sie, oft im direkten Gegensate zu ihr, gemacht. Die Ronstitution war, nachdem die Föderation von 1778 mikalückt war. ein geschickt vermittelnder Versuch, aus den revolutionären Zeiten in geordnete und reguläre Zustände überzugehen und ganz in ienem liberalen Geifte ausgeführt, welcher die enchklovädistische Schule des vorigen Jahrhunderts charakterisirt. Sie war nicht weniger und nicht mehr als die mit ihr beinahe gleich alte Frangösische Konstitution, und wenn diese sich nicht so lange hielt, so lag die Schuld nicht sowohl ausschlieklich an den Menschen, als an den ererbten Zuständen, die in Frankreich untergruben, was fie in den Bereinigten Staaten förderten. Die hiesige Konstitution ift jett etwas über zwei Menschenalter alt; allein die Entwicklung des Bolkes ift ihr längst über den Ropf gewachsen, und ihr größtes Berdienst ift eben dies, daß sie diese Entwicklung ungestört weiter geben läft, daß fie ihr weder hemmend noch fördernd in den Weg tritt. Niemand fümmert sich dekhalb auch um die Konstitution. fie existirt nur auf bem Papier. Wenn sie aber angerufen wird, so ift das ein schlimmes Zeichen, benn bann kann man ficher annehmen, daß etwas der Freiheit Berderbliches im Schilde geführt wird. Jene Berren indeffen, welche fich ber Entfernung "alles mittelalterlichen Beiwerkes" aus der Ron= stitution freuen, übersehen, daß nicht blos jener geschriebene Aft vom 17. September 1787 und feine Zusagartitel, fondern

daß, ganz abgesehen von der kirchlichen Hierarchie und den großen sozialen Gegensätzen, die Gesammtheit aller Gesetze, das ganze Rechts= und Verwaltungsspstem die Verfassung der Vereinigten Staaten bilden.

Im Süben also, wo die Sklavenhalter die Herren der Regierung und Leiter der herrschenden Partei sind, da ist das Roustitution des Landes, was sie dafür halten, oder in ihrem Interesse dafür ausgeben. Sie bestimmen also in jedem einzelnen Falle die Auslegung und Anwendung der Konstitution; sie bilden in jeder rechtlichen und Verfassungsfrage die letzte Instanz. Dem höhern Willen der Sklavenhalter müssen sich alle kleineren Bedenken und Freiheiten unterordnen; vor ihm gilt keine Preßfreiheit, keine persönliche Freiheit, kurz "keine Phrase der Unabhängigkeits-Erklärung".

Taatäalich hört man aus den Stlavenstaaten so viel von Berftörung von Druckereien, Bertreibung von Redafteuren, Berbrennen von Negern und Lynchen von Weißen, daß sich mit der Zusammenstellung der Thatsachen eines einzigen Monates ein dickes Buch füllen ließe. Ich beschränke mich daher auf ein vaar der gewöhnlichsten Beisviele. Der General-Bostmeister Solt weist in Folge des Brown'schen Butsches unterm 5. Dezember 1859 die füdlichen Boftmeifter an, daß fie bei ihrer Verantwortlichkeit als Bürger und Beamte priifen und entscheiden sollen, ob die bei ihnen ankommenden Briefe und Zeitungen Brandschriften (Antistlavereischriften) und daß fie in diesem Falle dieselben zu vernichten gehalten feien. Birginien, so erläutert Berr Holt sein Reffript, fei eben sowohl berechtigt, die dort ankommenden Brandschriften zu verbrennen, als ein Mann dus Recht habe, den Zünder aus einer vor seine Füße geworfenen Bombe zu reißen. Diese Worte stehen in dem amtlichen Organe der Regierung des "freiesten Landes der Welt"; so versteht diese die von der Konftitution garantirte Preffreiheit! Die lette Staatsgesetgebung von Teras, beffen Bürger fich im Sommer 1860 bas Brivatvergniigen machten, etwa fünfzig des Abolitionismus verdächtige Weiße und Reger ohne einen Schatten von Beweis zu hängen oder zu verbrennen, hat ein Befet angenommen, welchem gegenüber Louis Navoleon und sein Esvinasse. Manteuffel und Bodelschwingh, König Bomba und der Papit als wahre Stümper in ihrer Art von Regierungsfunft dafteben. Es finden fich darin folgende Bestimmungen: "1. Wer in Gegenwart eines Stlaven oder fo, daß biefer es hören fann, Worte fpricht, durch welche ber Stlave unzufrieden mit dem Buftande der Stlaverei werden fonnte, hat Buchthausstrafe von 2 bis zu 5 Jahren verwirft. 2. Wer in Wort ober Schrift öffentlich die Behauptung aufstellt, daß Sklavenhalter tein Eigenthumsrecht auf ihre Stlaven haben, hat Zuchthausstrafe von 2 bis zu 4 Jahren verwirft. 3. Wer im Brivatgespräche die Behauptung aufstellt, daß Stlavenhalter fein Eigenthumsrecht auf ihre Sflaven haben, in der Absicht, um bei irgend einem einzelnen Ginwohner die Sklaverei in Mißfredit zu bringen, hat Zuchthausstrafe von 2 bis zu 5 Jahren verwirft. 4. Wer irgend ein Buch oder eine soustige Druckschrift, durch welche das Sigenthumsrecht von Sflavenhaltern in Frage gestellt wird u. f. w., schreibt, druckt, verlegt oder verbreitet, hat Zuchthausstrafe von 2 bis zu 7 Jahren verwirft. 5. Jeder Bostmeister foll folche Bücher oder Dructsachen, die unter die vorstehend bezeichnete Rategorie fallen, nicht an den Adressaten, sondern an das Gericht ausliefern, welches nach Befund die Verbrennung der Bücher oder Schriften anzuordnen hat. 6. Jeder, der auf eine unter vorste= hende Kategorie fallende Zeitung oder Zeitschrift abonnirt, verwirft Geldbuße bis zu \$500 oder Gefängnifftrafe bis zu 6 Monaten, oder beides nach dem Ermeffen der Geschworenen."

Im ganzen Süden ist es unmöglich, eine Jury zu fins ben, welche einen selbst an der Ufrikanischen Rüfte abgefaßten Sklavenhändler verurtheilte. In Kentucky schießt ein

reicher Stlavenhalter mit kaltem Blute und ohne jede Beranslassung einen unschuldigen Lehrer in seinem Schulzimmer nieder; der Berbrecher wird jedoch freigesprochen, obgleich der ganze Beweis gegen ihn haarklein vorlag. War es doch ein reicher Mann von einflußreicher Familie, der einem "abolitionistischen pfalmensingenden Schulmeister" gegenüber stand! In Birginien giebt eine Dame schulmeister" gegenüber stand! In Birginien giebt eine Dame schwarzen Kindern Unterricht; aber sie wird wegen dieses Berbrechens zu sechs Monaten Gefängniß verurtheilt. In Süd-Carolina blüht auch die Prügelstrafe gegen freie Weiße, selbst gegen weiße Weiber, und freie Farbige werden, wenn sie das Gebiet dieses Staates betreten, in's Gefängniß geworsen und zum Besten des Armensonds verkauft.

Wenn diese Beispiele auf's unzweidentigste beweisen, daß im Süden die Konstitution nur da eine Wahrheit ist, wo sie nicht mit den Interessen der herrschenden Stavenhalter-Aristoftratie follidirt, so bietet der Norden, natürlich in nördlicher Fassung, ganz dasselbe Schauspiel. Auch hier ist die Konstitution ein leerer Buchstabe, wenn sie mit den Ansichten und Interessen der freien Staaten in Konslitt geräth.

Die konstitutionellen Bestimmungen, z. B. wegen Ginsfangung flüchtiger Sklaven, nebst den sich daran schließenden späteren gesetslichen Erlassen sind im Norden kaktisch so gut wie umaussührbar, weil er sein Gebiet nicht zum Jagdgrund gegen Sklaven hergeben will und den Häschern bewaffneten Widersstand entgegensett. Der im Sommer 1860 in Milwankie am hellen Tage befreite Booth, welcher wegen eines solchen "Bersbrechens" eingesperrt war, zog im Trinnph durch den Staat Wisconsin und verhöhnte in öffentlichen Meetings die Regierung, ja er forderte die Bundesmarschälle auf, ihn zu verhaften; was diese aber wohl weistich unterließen, weil sie sonst vom Volke gesteinigt worden wären.

Das Gesetz muß sich in sämmtlichen Staaten dem Parteistandpunkte unterordnen. Der Unterschied ist nur der, daß man die Konstitution im Guden im Interesse der Stlaverei, im Morden im Intereffe der Freiheit verlett. Reffer fon wunte, vielleicht gerade deshalb, weil er zuerst bei dem Unfauf von Louisiana die Verfassung verlette, seiner Zeit recht gut, wenn er warnte: "Let us not make the constitution a blank paper by construction!" Das Gefet fann überhaupt wohl Rechtsanschauungen und Gewohnheiten sanktioniren: allein es fann, ohne im Bolfe einen Boden zu finden, feinen Rechtszuftand ichaffen, denn es ift abhängig von dem Charafter, der Bildungsftufe, den materiellen Berhältniffen, den äußeren Schicffalen eines Bolts, alfo ohnmächtig neben den gewaltigen Mächten, welche beffen Rechtsanschauung bestimmen. Aus diesen Gründen wird auch kein Gesetz die Abschaffung der Stlaverei bewirten; es wird fie höchstens später formell anerfennen. Denn die Stlaverei ift fein blog abitrattes Berhältniß, fie ift eine ben gangen politichen und fozialen Körper bes Gudens durchdringendes Uebel, ein den Weißen in demfelben, wenn nicht in noch höherm Grade, wie den Schwarzen treffender Fluch, der fortzeugend nur Bojes gebiert. Reformen und Repolutionen lassen sich überhaupt nicht durch den bloken guten Willen der Individuen machen, und wenn die Weltgeschichte auch durch die Thaten der Menschen entsteht, so ist doch der Wille bes Einzelnen, vom Standpuntte des allgemeinen Zusammenhanges der Begebenheiten betrachtet, feineswegs ein freier, ja seine Kraft, die theoretische wie die praktische, nicht seine eigene.

Da ich es in diesem Buche nur mit der Geschichte der Amerikanischen Sklaverei zu thun habe, so brauche ich mich auch nicht über die Sklavenemanzipation auszulassen. Wenn ich indessen zum Schlusse die Resultate meiner geschichtlichen Anssicht, sowie meine persönlichen Beobachtungen in den Sklavenund freien Staaten und Cuba in einen Satzusammentassen soll, so glaube ich, daß, so chrlich und gut auch die Bestrebungen für sofortige Sklavenbefreiung sein mögen, die hiessige Emanzipation doch dieselben Stadien zu durchlausen haben

wird, welche die Europäischen Bolfer durchgemacht haben, ebe fie aus dem Stande der Rnecht= und Leibeigenschaft zur Stellung freier Bauern und Bürger gelangten. Der nächste Schritt würde also auch für die glebae adscriptio und Aner= femung gewisser persönlicher Rechte der Stlaven sein, wie Legalifirung ihrer Beirathen, Ungertrennlichkeit der Che und Unabhängigkeit des Berhältniffes zwischen Eltern und Rindern vom Machtspruche des Herrn, sowie endlich Unterricht der Stlaven und ihre, wenn anfangs auch noch so geringe Betheiligung an den Früchten ihrer Arbeit. Räumt man ihnen ein Interesse an der lettern ein, so werden auch ihr Erwerbstrieb und Ehr= geiz geweckt und allmälig ein Pflichtgefühl in ihnen erzeugt, welches die unerläßliche Grundbedingung eines freien Zustandes ift. Die Spanischen Gesetze z. B., welche viel milder als die Amerikanischen dem Sklaven nicht allein einen Arbeitstag per Woche für sich gestatten, sondern auch die Loskaufung von seinem Herrn auf das Liberalste erleichtern, sowie die Refultate, welche die Amerikanischen Bflanzer mit ihren vom Ehr= geiz getriebenen, Baumwolle pflückenden Stlaven\*) Jahr ein Jahr aus erzielen, geben in diefer Beziehung fehr deutliche und wichtige Fingerzeige an die Hand.

Uebrigens ift so viel sicher, daß nicht einmal diese Vorbereitungen zur allmäligen Milderung und Abschaffung der Stlaverei getroffen werden können, wenn man den sich dagegen auflehnenden Widerstand und die Brutalität der Stlavenhalter

<sup>\*)</sup> Ein großer Sflavenbesiter in Mississer ergablte mir mit großer Genugthuung, bag mahrend ber Baumwollenernote manche seiner Sslaven zwanzig Stunden pr. Tag arbeiteten und oft 1500 bis 1600 Pfund Baumwolle an einem Tage pflückten, um die für die "beste Hand" ausgeschriebene Belohnung zu gewinnen und ihren Namen als Sieger in der Zeitung veröffentlicht zu sehen. Derartige Fälle kommen in allen Baumwollendistritten vor. Also auch jeht schon stadelt der herr ben Ehrgeiz seiner Sslaven an, wenn er ihm unmittelbare Bortheile verspricht.

nicht bricht. "Der Entschluß - fagt Frederick Q. DIm= it ed, dem ich in diesem Punkte vollständig beistimme, in der Borrede zum dritten Bande seines vortrefflichen Werfes über die Stlavenstaaten - daß von folder Vorbereitung nicht einmal die Rede sein soll, ist noch weit unsinniger, fanatischer und gefahrvoller, als die Forderung einer unmittelbaren und fofortigen Abschaffung der Stlaverei. Die gegenwärtig im Lande herrschende Agitation ist weniger eine Frucht abolitio= nistischer Bestrebungen, als der Selbstverblendung, des Geizes und der Thorheit der reichen Sklavenbesitzer. Diese find unabläffig bemüht, durch ein organifirtes Zusammenwirfen die einzige Politif zu vereiteln, durch welche dem Guden Friede, Sicherheit und Wohlstand auf die Dauer gesichert werden fonnte; denn es giebt in der Welt eben sowohl sittliche, wie materielle Rräfte, und es ist eben so große Thorheit, die einen wie die anderen erdrücken zu wollen. — Niemand fann sich unterfangen, vorauszubestimmen, wann und wie der Stlaverei ein Ende gemacht wird, allein wenn die Stlavenbesiter wollten, so würde die Berminderung der mit der Sflaverei verbundenen Uebel und die Vorbereitung zu ihrer gänglichen Beseitigung weder in staatlicher, noch in finanzieller oder gesellschaftlicher Beziehung Schwierigkeiten darbieten. Es ift zu hoffen, daß mit der Zeit Elemente, deren Wesen sich nicht vorausbestimmen läßt, in's Spiel fommen werden, um eine friedliche löfung der Stlavereifrage ausführbarer zu machen, als fie jett Manchem erscheint. Whitney's Erfindung hat den Bestand ber Sflaverei tausendmal mehr befestigt, als alle dirett auf Diesen Zweck gerichtete politische Aftion. Gine neue botanische Entdeckung, die Auffindung einer neuen Bewegungsfraft, das Absterben irgend eines volksthümlichen Frrmahns, eine phyfische, geistige oder moralische Epidemie, ein großer Umschwung auf geiftigem Gebiete, ein Rrieg, oder ein großer Mann, den das Geschick in eine günftige Stellung bringt: - diese oder ähnliche Momente fönnen vielleicht in einem einzigen Jahre

mehr zur Beseitigung vorhandener Schwierigkeiten beitragen, als sonst in einem ganzen Jahrhundert geschehen ist."

Das Nächste, was noththut, ift die Möglichkeit und Freiheit der Erörterung der bestehenden Uebel; diese kann aber nur dann stattfinden, wenn die republikanische Bartei die Zügel der Regierung in die Hand nimmt und die von der Berfassung gewährleisteten persönlichen Rechte den Regerbaronen gegen= über, nöthigen Falls mit Gewalt, zur Anerkennung bringt. Der Sieg der republikanischen Bartei ift also unerläglich zur Wiederherstellung der Verfassung: er ist der erste, wenn auch nur zollbreite Boden, den fich der naturgemäße Fortschritt wieder erobern muß. Die feindlichen Gegenfätze werden dann in Rufunft ihr Recht schon ausüben und die Fortschrittspartei allmälig über ihr ursprüngliches, nächstes Ziel hinaustreiben. Sollten aber die Republifaner die ihnen zugewiesene Aufgabe nicht verstehen oder migachten, so werden sich andere Parteien bilden, welche die Arbeit der ersteren aufnehmen und zum glücklichen Ende führen.

Bang zu derselben Zeit, wo in Europa der Beift der Freiheit sich wieder erhebt und mit glorreichem Erfolge den verrot teten Satungen, den taufendjährigen Vorurtheilen den Rrieg machte, wo unfer, seit den letten elf Jahren nur an die Diederlagen der Freiheit gewöhntes Ohr plötslich die freudige Botschaft von der Bölferbefreiung vernimmt, gang zu derfelben Zeit ermannt fich auch hier der sittliche Beift des Bolfes und schickt fich an, einen Sieg zu feiern, ber, wenn auch nur am Stimmkaften erkämpft, doch von eben so tiefareifender Bedeutung ift als der Sturg des Papftthums und der absoluten Monarchie in Europa. "Denn es ist - um hier Seward's Worte aus feiner jüngft in Dubuque gehaltenen Rede zu wiederholen — nicht der Neger, um den es sich haubelt; er ift nichts als das Streitobjekt in dem gegenwärtigen Rampfe. Der Streit liegt zwischen zwei Rlassen weißer Menschen, von denen die eine ein Monopol auf den Besitz von Negern, die andere keine Neger hat. — Die eine ist eine Aristokratenklasse, welche ihre Herrschaft über neue Territorien ansbreiten und so die Macht, welche sie gegenwärtig ausübt, erhalten und bekestigen will, die andere seid Ihr selbst, Mänsner, die keine Neger besitzen und keine haben wollen, und die keine Ausbreitung aristokratischer Negierungsformen dulden mögen. Die Skavereifrage ist keine Negerfrage. Sie ist die ewige Streitfrage zwischen einer kleinen bevorrechteten Menschenklasse und der großen Masse der Nicht-Bevorrechteten, die ewige Streitfrage zwischen der Adels herrschaft und der Bolksherrschaft."

Das Ende dieses unschlichtbaren Konflittes ist weder hier noch in Europa zweiselhaft. Er wird sich in den Vereinigten Staaten, wo die Stlavenhalter nur zwei Menschenalter zur Ausbildung ihrer Herrschaft gehabt haben, eher und leichter entscheiden als in Europa, wo unsere Fendalherren mehr als ein Jahrtausend Zeit hatten, sich einzunisten; allein beide Welttheile fämpfen diesen Kampf gemeinschaftlich. Der Ball ist im Rollen und läßt sich nicht mehr halten. Möge Deutschland aber vor Allem sirr seine, hoffentlich allernächste Zustunft der Amerikanischen Entwicklung die große Lehre entsnehmen, welche bitteren Leiden, welche furchtbaren Kämpfe ein Bolk sich aufladet, wenn es bei der Neubildung seines Staatssledens den Burzeln der Thrannei selbst nur den kleinsten, besicheidensten Wintel läßt!











Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: May 2010

## PreservationTechnologies A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION 111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16068 (724) 779-2111

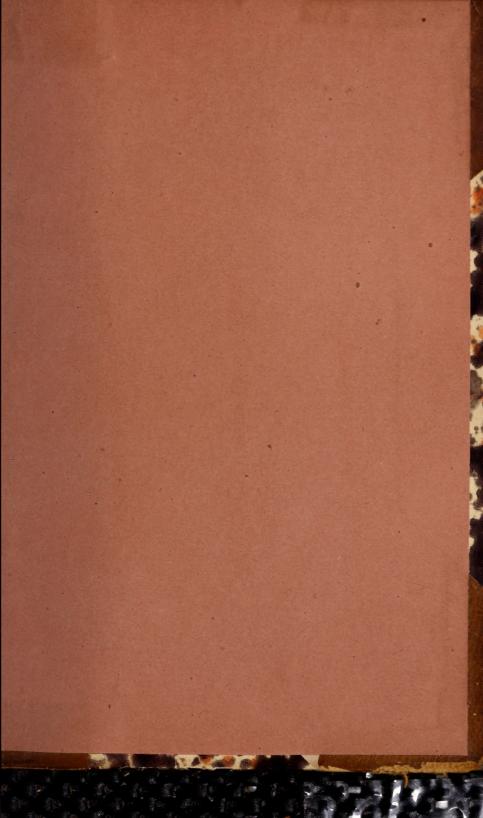

